# **PUBL**

Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig...



# Marbard College i



FROM THE GIFT O

WILLIAM ENDICE

(Class of 1887)

OF BOSTON

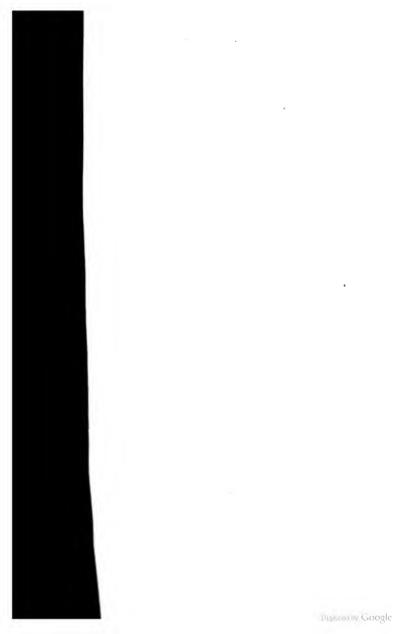



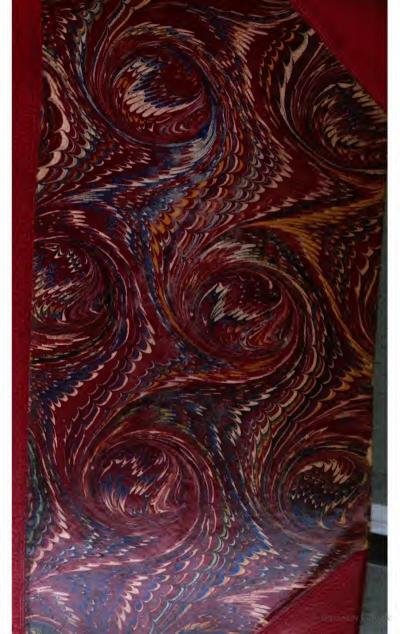



## Marbard College Library



FROM THE GIFT OF

WILLIAM ENDICOTT, JR.

(Class of 1887)

OF BOSTON



# Actenstücke

O

betreffend die herausgabe einer

Geschichte

hea

Deutschen Buchhandels.

3meiter Abbrud.

Leipzig, Berlag des Borfenvereins ber Deutschen Buchhanbler.

# B1860,3

Harvard College Library
Oct. 11, 1912
Girt of
William Endicott, Jr.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

# Inhaltsverzeichniß.

|     |           | _     |         |                                       |      |        | 5  | eite |
|-----|-----------|-------|---------|---------------------------------------|------|--------|----|------|
| 1.  | Antrag de | 18 D  | errn D  | r. E. Brodhaus (f. Borfenblatt 1876   | Mr.  | 93).   |    | 1    |
| 2.  | Mus ben   | Bert  | anblun  | gen ber Sauptversammlung am 14.       | Mai  | 1876   |    | 7    |
| 3.  | Berhanbli | inger | n ber   | Confereng in Leipzig am 12. Juni      | 187  | 6 (neb | ft |      |
|     | Schreiben | bes   | herrn   | Dr. G. Schwetichte in Salle)          |      |        |    | 10   |
| 4.  | Gutachten | bes   | Berrn   | Dr. E. Brodhaus in Leipzig            |      |        |    | 18   |
| 5.  | 5         |       | :       | E. Frommann in Jena                   |      |        |    | 26   |
| 6.  |           | 2     | =       | Dr. D. Bafe in Leipzig                |      |        |    | 31   |
| 7.  | :         | =     | :       | A. Rirchhoff in Leipzig               |      |        |    | 35   |
| 8.  | =         | 3     | =       | Dr. G. Cometichte in Salle            |      |        |    | 50   |
| 9.  | Berhandlı | ıngei | n ber ( | Confereng in Salle am 4. October 18   | 76   |        |    | 53   |
| 10. | Blan gu e | iner  | Gefchic | hte bes Deutschen Buchhandels, welche | r be | r haup | t: |      |
|     |           |       |         | Dt. 1877 porgelegt merben foll .      |      |        |    |      |

### Antrag des Herrn Dr. E. Brodhaus in Leipzig.

### Un ben Borftand bes Borfenvereins ber Deutiden Buchfanbler.

Das bevorstehende Jubilaum des fünfzigjährigen Bestehens unseres Vereins veranlaßt mich, dem Vorstande desselben eine Idee, mit der ich mich schon seit längerer Zeit beschäftigt habe, jetzt mitzutheilen, weil mir dieser Zeitpunkt als der geeignetste und günstigste erscheint, um einen ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung zu thun.

Ich halte es nämlich für eine würdige Aufgabe unfers Bereins, die er neben seinen birecten Aufgaben und unbeschadet berfelben erfüllen kann, eine

Geschichte bes Deutschen Buchhandels ins Leben zu rusen. Ich habe serner die Ueberzeugung, daß unser Berein zu diesem Unternehmen vorzugsweise berechtigt und verspslichtet ist. Endlich glaube ich auch, daß ein solches auf diesem Wege, und in entsprechender Weise nur auf diesem, ausgeführt werden kann.

Die Erwägungen, von benen ich hierbei ausgehe, sind folgenbe. Daß eine Geschichte bes Deutschen Buchhanbels wünschenswerth, ja ein bringendes Bedürfniß für den Buchhandel selbst wie für die Literatur und Culturgeschichte ist, wird gewiß allgemein anerkannt. Noch wünschenswerther wäre freilich eine Geschichte des Buchhandels überhaupt, doch kann letztere erst dann geschrieben werden, wenn jene erste Aufgabe zuvor gelöst worden ist. Und da diese Aufgabe ohnedem eine sehr schwierige ist, so halte ich eine Beschränkung auf den Deutschen Buchhandel sür zweckmäßig. Uedrigens wird eine Geschichte des Deutschen Buchhandels in ihren Ausgangspunkten wie in ihrem Fortgange den Buchhandel anderer Länder und Völker fortwährend mit berücksichtigen müssen.

Faft ebenfo unzweifelhaft als bie innere Berechtigung einer Geschichte bes Deutschen Buchhanbels erscheint es mir, baf eine folche von teinem einzelnen, auf fich allein angewiesenen Berfaffer geichrieben, von feiner einzelnen Berlagshandlung unternommen werben mirb und werben fann. Gin berartiges Werf verlangt jahrelange Borarbeiten, jahrelange Ausarbeitung, es verlangt, bag ber Berfaffer fich basfelbe zu feiner Lebensaufgabe macht. Und wo ift ein mit bem Buchhandel genugend vertrauter Gelehrter ober ein einer folden Aufgabe gewachsener Budhanbler, ber ein folches Werf von felbit zu feiner Lebensaufgabe machte? Wer von uns beutschen Berlegern hatte ben Duth, es zu unternehmen, ba es bis zu feinem Beginnen ichon ein ausehnliches Capital beauspruchte und vielleicht erft nach einem Jahrzehend vollendet werden wurde? Und wenn er ben Muth hatte, fo fehlte ihm mahrscheinlich bie Beit zu ber nöthigen perfonlichen Untheilnahme an bemielben.

Solche und ähnliche Gründe tragen die Schuld, daß wir noch teine Geschichte des Deutschen und des Buchhandels überhaupt haben. Wir besitzen trefsliche Vorarbeiten dazu, z. B. in den Werten von Roch und Kirchhoff, werthvolle Materialien in buchhändlerischen Journalen und bibliographischen Werten, in Monographien wie der Biographie von Friedrich Perthes, in Werten über literarische Gesetzgebung u. s. w. Aber bevor an eine Geschichte des Deutschen Buchhandels gegangen werden kann, müssen diese Vorarbeiten fortgeführt, müssen die zerstreuten Materialien gesammelt und verarbeitet, die Staatsarchive und vor allem unsere Privatarchive und Geschäftsbücher nach dem in denselben lagernden reichen Material durchsorschie werden.

Alles das kann nur geschehen, wenn eine Gesellschaft sich an die Spige eines solchen Unternehmens stellt, dasselbe mit dem Ansehen ihres Namens deckt und es auf ihre Kosten ausführen läßt. In ähnlicher Weise haben Akademien und Gesellschaften, hat in neuerer Zeit besonders die Historische Commission dei der Akademie der Wissenschaften zu München großartige und umsassende Beste herausgegeben. Es erscheint mir aber als eine Ehrensache des Deutschen Buchhandels, selbst dafür zu sorgen, daß seine Geschichte in würdiger Weise geschrieden werde. Und glücklicher Weise besigt der Deutschen Buchsandel in dem Börsenverein der Deutschen Buchspädeler eine Organisation, die im Stande ist, diese Aufgade zu

lofen. Unfer Berein hat in ben erften funfgig Jahren feines Beftebens neben ben ihm junachft liegenden Zweden bie höberen Intereffen bes Deutschen Buchhandels bereits in ber mannigfachsten Beise geforbert und sich baburch bas Recht erworben, als ber berufene Bertreter bes Deutschen Buchhandels zu gelten, er hat fich namentlich um bie buchhändlerische und literarische Gefetgebung große, allgemein grerfannte Berdienfte erworben und barauf große Summen verwendet. Und auch um die Geschichte bes Deutschen Buchhandels hat er fich burch bie Berausgabe ber "Bublikationen bes Borfenvereins ber Deutschen Buchhandler", ju benen ber Borftand bie bantenswerthe Unregung gegeben, ichon fehr verbient gemacht. Mein Borichlag ift nur ein weiterer Schritt auf biefem Bege. Aber allerdings murbe fich unfer Berein burch eine gludliche Ausführung eines folchen Unternehmens im zweiten halben Jahrhundert feines Beftehens ein noch größeres Berbienft um bie Biffenschaft und feine mit biefer Sand in Sand gehenden eigenen Interessen erwerben, als er bies bereits in bem ersten burch feine Wirtsamfeit gethan hat.

Daß die Herstellungskosten eines solchen Unternehmens bebeutende sein werden, verhehle ich mir nicht, ja ich habe dieses Moment bereits als einen Hauptgrund dasür genannt, daß es nur von unserm Vereine ausgeführt werden könne. Allein zunächst sind die finanziellen Verhältnisse des letzern so günstige, daß er selbst vor einem anschnlichen Opser dasür nicht zurückzuschrecken brauchte. Dann aber habe ich auch die seste Ueberzeugung, daß eine von unserm Vereine unternommene und entsprechend ausgeführte Geschichte des Deutschen Buchhandels ein guter Verlagsartitel werden, die darauf verwendeten Untosten beden und, wenn auch erst nach längerer Zeit, selbst eine Einnahmequelle für den Verein werden würde.

Die Schwierigkeit ber Lösung einer solchen Aufgabe burch unsern Berein verhehle ich mir ebenso wenig, halte eine glückliche Lösung aber burchaus nicht für unmöglich. Ohne barin anberen Unsichten vorgreifen zu wollen und nur um zu zeigen, wie ich mir die Ausführung benke, ersaube ich mir folgende Vorschläge zu machen.

Die erste Generalversammlung, welcher ber Borftand meine Anregung mittheilt, wurde sich bloß barüber schlüssig zu machen

haben, ob sie dieselbe einer weiteren Erwägung und Prüfung für würdig hält. In diesem Falle würde sie vielleicht den Borstand beauftragen, unter Hinzuziehung einer Commission von etwa 5 Mitgliedern (die vom Wahlausschusse zu ernennen wären) die Idee zu prüsen und der nächsten Generalversammlung mitzutheilen, ob und in welcher Weise (unter Aufstellung einer geschäftlichen Calculation) sie dieselbe für ausschürden hält. Fiele dieses Gutzachten günstig aus, so würde die zweite Generalversammlung einen definitiven Beschluß über das Unternehmen zu sassen haben und vielleicht einen Preis für einen ausschreichen Plan zu einer Geschichte des Deutschen Buchhandels ausschreiben, die frühere Commission aber beauftragen und bevollmächtigen, unter den eingehenden Plänen den geeignetsten auszuwählen oder selbst einen solchen sestzuftellen und das Unternehmen in Gang zu bringen.

Dieser Weg ist ein etwas langwieriger, aber ein sicherer, vor jeder Uebereilung sichernder. Bielleicht wäre schon die erste Generalsversammlung bereit, einen Preis auszuschreiben und den Auftrag zur Ausarbeitung eines Plans zu ertheilen, ohne damit noch den definitiven Beschluß zu sassen, daß das Unternehmen wirklich ausgestührt werden solle. Doch kann und will ich dies nicht vorschlagen, um eine reisliche Prüfung meines Borschlags vor jedem weiterzgehenden Schritte zu ermöglichen.

Als selbstverständlich betrachte ich es, daß das Werk auf Kosten bes Bereins gedruckt und debitirt würde (in ähnlicher Weise wie unser "Börsenblatt"). Ich bin aber ferner der Ansicht, daß es auch den Mitgliedern unseres Bereins nicht gratis, sondern nur zu einem wesentlich billigeren Preise als den Nichtmitgliedern und dem übrigen Publicum geliesert würde.

Die Frage, wen ich mir als den Bearbeiter eines solchen Berks gedacht habe, liegt zu nahe, als daß ich sie nicht noch beantworten sollte. Ich gestehe offen, daß ich Niemand kenne, den ich dieser Ausgabe für gewachsen hielte oder von dem ich vorausesetzen könnte, daß er sie übernehmen würde. Aber ebensowenig bezweisse ich, daß sich zahlreiche Bewerber melden würden, sobald unser Berein ein Preisausschreiben erläßt, und daß man unter diesen einen vollständig geeigneten Bearbeiter (ober auch mehrere, salls die Ausgabe für einen zu groß erschiene) sände. Bei solchen Bewerbern denke ich ebenso an gesehrte Kreise, z. B. an Biblios

thetare, junge Siftorifer u. f. w., als an buchhandlerische Rreife, 3. B. an altere Buchhandler, die fich vom Geschäfte gurudziehen wollen, aber noch ruftig genug find, um fich einer folchen Aufgabe ju widmen, ober an jungere (Pringipale ober Gehilfen), die nach einer fürgern buchhandlerischen Thatigfeit biefes Werf gu ihrer Lebensaufgabe machen wollten. Allerdings gehe ich hierbei immer von ber Borausfegung aus, bag bas bem Bearbeiter ju gemährenbe Honorar fo boch bemeffen fein mußte, um ihm zu geftatten, fich Diefem Werte mehrere Jahre lang ausschlieflich widmen zu tonnen. 3d habe babei einen jährlichen Gehalt im Auge, fowohl mahrend ber Borarbeiten als mahrend ber Ausarbeitung felbit, außerdem aber ein nach Bogen ober Banben zu bemeffendes Sonorar, alles felbitverftandlich unter fortmahrender Controle bes Borftands und ber Redactionscommiffion. Auf fonftige Ginzelheiten gehe ich vor= läufig nicht ein, bin aber gern bereit, über ben von mir bereits reiflich burchbachten Blan weitere Ausfunft zu ertheilen.

Hiernach ersuche ich ben geehrten Borftand, folgenden Antrag ber Generalversammlung des Börsenvereins der Deutschen Buchhandler gur Beschluftasjung vorzulegen:

Die Generalversammlung wolle ben Borstand beauftragen, unter Buziehung einer burch ben Bahlausichut zu ernennenden Commission von 5 Mitgliedern meinen Borschlag einer vom Börsenverein der Deutschen Buchhändler herauszugebenden

Beidichte bes Deutiden Budhanbels

ju prufen und barüber ber nächsten Generalversammlung Bericht ju erstatten.

Sollte ber Borftanb selbst meinen Borschlag einer solchen nähern Prüfung für würdig halten, so würde mich das lebhaft freuen, und eine gleichzeitige Aeußerung darüber bei Wittheilung an die Generalversammlung wäre für mich von besonderem Werthe.

Alles Uebrige in Bezug auf die weitere Behandlung der Angelegenheit, 3. B. die eventuelle Beröffentlichung meines Schreibens im "Börsenblatt" zur Orientirung der Mitglieder vor der Generalversammlung und zur Anregung einer Debatte darüber in diesem Organe, überlasse ich vertrauensvoll dem bessern Ermessen des Borstands. Insbesondere gebe ich demselben anheim, meinen Antrag beliebig der bevorstehenden oder erst der nächstjährigen Generalversammlung vorzulegen. Ersteres schiene mir beshalb unbedenklich, weil ich zunächst nur eine Entscheidung darüber erbitte, ob mein Borschlag einer nähern Prüfung für würdig erachtet werde; auch würde es mich sebhast freuen, wenn das Jubiläum unseres Bereins dadurch hoffentlich der Ausgangspunkt dieses Unternehmens würde. Doch bescheide ich mich im voraus, wenn der Borstand dies bei der Kürze der Zeit dis zur nächsten Generalversammlung und bei der vorausssichtlichen längeren Dauer derselben oder aus anderen Gründen gerade im Interesse meines Borschlags nicht für zweckmäßig hält, zumal ich in keiner Weise den Schein der Ueberstürzung auf mich saden möchte. Ich möchte dann bitten, meinen Antrag der nächstährigen Generalversammlung vorzulegen.

Mit vorzüglichfter Sochachtung

ergebenft

Dr. Eduard Brodhaus.

Leipzig, 8. April 1875.

### Aus den Verhandlungen der hauptversammlung

am Sonntag Cantate, ben 14. Dai 1876.

Der Borsitgenbe: Wir kommen zum britten Gegenstande unserer Tagesordnung, dem Antrage des Herrn Dr. Brodhaus, einem Antrage, welchen der Borstand mit großer Freude begrüßt hat wenn er sich auch nicht gerade enthusiastischen Hoffnungen auf baldige Berwirklichung desselben hingiebt. Der Beschleunigung halber haben wir die Besugnisse der Commission noch einigermaßen erweitert, wie Sie aus dem vorliegenden Antrage ersehen.

Berr Dr. Chuard Brodhaus: Gine eingehendere Motivirung biefes Antrages, wie fie bei ber großen Tragweite, bie er hat, wohl nöthig ericheinen fonnte, bente ich mir und besonbers Ihnen ersparen zu tonnen, weil meine Bufdrift an ben Borftanb bereits im Borfenblatte abgebruckt worden ift. 3ch bin einer folchen Begründung ferner auch um beswillen überhoben, weil ber Borftand in fo freundlicher Beife für meinen Untrag eingetreten ift, bak er ihn nicht nur empfiehlt, sondern noch über bas hinausgeht. was ich felbst zunächst als erftrebenswerth bezeichnet hatte, inbem er gewissermaßen ichon um ein Jahr weiter geht, als ich es wollte, und somit bas Jahr wieder einbringt, bas burch bie mit meinem Einverständniß erfolgte Berichiebung auf die beutige Berfammlung verloren worden ift. Geftatten Gie mir nur wenige Worte, um einige Gesichtsvuntte hervorzuheben, Die mir feit ber Beröffent= lichung meines Schreibens entgegengetreten find, namentlich burch verschiedene fchriftliche Mittheilungen, Die übrigens meinem Blane felbit auftimmten.

Ich habe nämlich in meinem Schreiben breierlei ausgeführt:

1) baß eine Geschichte bes Deutschen Buchhandels im hohen Grabe

munichenswerth fei; 2) bag unfer Berein in jeder Beise befähigt und auch berufen fei, einen folden Antrag burchzuführen, und 3) bag auf anderem Wege als burch unfern Berein eine folche Geschichte wohl niemals geschrieben werben wurde. Ich bilbe mir nicht ein, bamit etwas Neues vorgetragen zu haben, ich glaube nur, baburch ben Bunichen Ausbrud zu geben, bie vielfach ge= außert worben find, und hoffe, bag auf biefe Beife bie Cache einmal gur Entscheidung gebracht werben wirb. Schon por langerer Beit find folde Bunfche ausgesprochen worben; fie find häufig wiedergekehrt, aber nie hat man versucht, fie auszuführen. einzelnen Borichlage, welche ich gemacht habe, find eben nur Borichlage, welche bem nabeliegenben Bormurfe begegnen follten, baß es wohl leicht sei, eine folche Ibee anzuregen, fehr schwer aber, bie Ausführung zu bewirken. Un bem Bang ber Sache, ben ich Ihnen vorgeschlagen habe, tann leicht geanbert werben. Go 3. B. an bem Buntte in Betreff ber Beichaffung eines Blanes. Erft geftern wurde mir in einem Schreiben bes herrn Frederit Muller in Amfterdam, ber meinen Antrag freudig begrüßte, ausgesprochen, baß er ein Breisausschreiben nicht für zwedmäßig halte; er meinte, es wurde beffer fein, daß Jemand bie Geschichte bes Deutschen Buchhandels übernehme, ber nur burch Liebe gur Sache bagu ge= trieben wurde. Ich felbst habe mir auch nicht gebacht, bag ber, ber infolge eines Breisausichreibens einen Blan ausgrbeitete, auch die Geschichte schriebe, sondern ich bachte babei an Literaturhifto= riter ober Culturhiftoriter wie Guftav Frentag; an Bibliothetare, an Buchhändler, Die barin ichon Bebeutenbes geleiftet haben, wie Berr Rirchhoff, und ich hoffte, bag folche Berfonlichkeiten uns mit ihrem Rathe beifteben wurden, auch wenn fie bie Ausarbeitung bes Wertes nicht übernähmen. Ich tann indeß nur bitten, ben Borfchlag des Borftandes anzunehmen in ber Form, wie er meinen Antrag erweitert hat, bamit die Commission ichon ber nächsten Berfammlung einen Blan vorlegen fann.

Durch ben später zu berathenden Antrag des Vorstandes wegen des Ankaufes der Lempert schen Sammlungen, auf dessen Annahme ich hoffe, wird mein Antrag in vielsacher Weise befördert. Wir werden erst dadurch viel von dem Material zu einer Geschichte des Deutschen Buchhandels gewinnen, welches dazu unbedingt nöthig ist.

3ch bin überzeugt, meine herren, Sie werben, wenn Sie

meinen Antrag annehmen, damit den ersten Grund zu einem Unsternehmen legen, das unserem Bereine, der sich um den Deutschen Buchhandel und die deutsche Literatur bereits so große Verdienste erworben hat — ich erinnere nur an das Urhebergeset — und dem Deutschen Buchhandel nur zur Ehre gereichen wird! (Lebhaster Beifall.)

Herr Schaffert aus Bremen: Ich glaube, ber Börsenverein hat alle Ursache, des Herrn Dr. Brockhaus glücklichem Gedanken freudig zuzustimmen und ihm dankbar dafür zu sein, daß
er, wenn er auch keinen neuen Gedanken ausgestellt hat, doch den Muth gehabt hat, einer Idee Ausdruck zu geben, die tief im Buchhandel wurzelt. Ich glaube, unser Buchhandel ist es wohl werth, daß man an seine Geschichte herantritt. Aber "time is money". Ich wünsche also keine lange Debatte, sondern möchte Ihnen vorschlagen, dem Antrage, wie ihn der Borstand stellt, pure zuzustimmen. Die Finanzen sind ja gut gewahrt, und wir brauchen
also auch in dieser Hinsigk kein Bedenken zu haben.

Da Niemand ferner bas Wort ergriff, fo ftellte Berr Bor=

figenber bie Unfrage, ob bie Berfammlung ben Antrag:

"Die Hauptversammlung wolle den Borstand beauftragen, unter Zuziehung einer durch den Wahlausschuß zu ernennens der Commission von 5 Mitgliedern den Borschlag einer vom Börsenverein herauszugebenden "Geschlichte des Deutschen Buchshandels" zu prüfen und darüber der nächsten Hauptversammslung Bericht zu erstatten.

Der Borftand erweitert biefen Untrag bahin, baß ber Commission die Besugniß ertheilt werbe, eventuell bie Be-

schaffung eines Planes zu übernehmen,"

annehme, was einstimmig geschah.

#### III.

## Verhandlungen der Conferen; in Leipzig.

#### Unwefenb:

Berr Borfteber Englin aus Berlin.

- Schriftführer Bohlau aus Beimar.
- Schatmeifter Ginhorn aus Leipzig.
- Bilhelm Bert aus Berlin.
- S. Saeffel
- = A. Kirchhoff = Dr. D. Hase

Dr. E. Brodhaus

Leipzia, am 12. Juni 1876

versammelte sich die von der Hauptversammlung vom 14. Mai 1876 beschlossene Commission zu Berathung des von Serrn Dr. G. Brodhaus geftellten Antrages auf Beschaffung einer Geschichte bes Deut= ichen Buchhandels Bormittags 9 Uhr auf die Ginladung bes Bor= ftebers im Conferengzimmer bes Borfengebaudes, wie die Namen obenftebend verzeichnet finb.

Nachdem Berr Borfteber Englin bie Unwesenden begruft und bie Gründe augegeben hatte, aus benen bie Berren Dr. Schwetichte und herr E. Frommann ber Einladung nicht haben Folge leiften fonnen, verlas berfelbe eine Bufdrift bes herrn Dr. Schwetichte, welcher fich über ben heute zur Berhandlung fommenben Gegen= ftand aussprach (f. Anhang S. 15), worauf er um Aussprache ber Meinungen bat.

Herr A. Kirchhoff knüpfte seine Bemerkungen an den verslesenn Brief des Herrn Dr. Schwetschke, in welchem er seine Gebanken schon zum Theil niedergelegt fand. Das Suchen nach einer geeigneten Persönlichkeit, die Frage, ob die Arbeit getheilt werden solle für die ältere und neuere Zeit, liegen jeht zunächst vor, dagegen über die zu verwendenden Mittel und den Umsang könne erst zuleht beschlossen werden.

Herr Dr. Brodhaus wünscht zuvörderft die Beschlußfassung barüber, ob überhaupt ein Bersuch gemacht werden solle oder nicht. Erst dann könne man an die Frage der Ausführung herantreten.

Herr Vorsteher sieht die Frage, ob man einen Bersuch mit ber Ausführung des Antrags machen wolle, schon durch die Annahme der Witglieder der Commission, der Verhandlung sich zu unterwersen, beantwortet, was

Herr Kirchhoff ebenso auffagt und meint, es sei nun nur bas Wie? ber Ausführung zu besprechen.

Herr Dr. Hase geht von einer entgegengesetzen Ansicht über bie Art, ben Gegenstand anzugreifen, auß: er findet, daß reichliches Material vorhanden sei, um mit der Schreibung zu beginnen, unter gleichzeitiger Förderung weiteren Materials; daß die Wahl einer Bersönlichkeit sowie die Bestimmung des Umsanges am schnellsten zum Ziele führen werde. Er bezieht sich auf die in München ersischeinende Geschichte der Wissenschaften, in welcher Manches als Muster für den vorliegenden Gegenstand dienen könne.

herr hert findet den Umfang des Planes fo umfaffend, daß man die Ausführung desfelben einer einzigen Person nicht auflaften könne, und entwickelt seine Ansichten über die Gestaltung bes Werkes.

Herr Vorsteher verliest eine Stelle aus einem an Herrn Dr. Brockhaus gerichteten Brief bes Herrn Schürmann über ben Antrag, bessen Inhalt in ber Hauptsache auf Begründung eines Archivs für den Buchhandel sich bezieht, welcher aber eine den Vorstand angehende Angelegenheit ist und, wie auch

Herr Dr. Brodhaus weiter ausführt, nur entfernt mit bem Untrage selbst zusammenhängt, da ber von Herrn Schürmann vorgeschlagene Weg wohl eine Unterstühung seines Antrags sei, aber nicht an bessen Stelle treten burfe. Der Redner wendet sich bann zu bem Gegenstande der heutigen Verhandlung und sindet auch, daß

vor Allem nur ein Plan für den Vorwurf beschafft werden musse, und entweder von der Commission durch Ernennung eines Reserenten vorbereitet werde, oder daß man zu Einreichung von Plänen mit Aussehung eines Preises öffentlich aufsordere, oder einzelne, geeignet erscheinende Personen wähle und um Einreichung von Plänen ersuche.

Herr Kirchhoff betrachtet die Aufgabe für eine schwierige und die Ausführung für eine langjährige. Daher hält er dafür, daß zunächst das Material beschafft werden müsse, was noch vielssach im Berborgenen liege, um darüber einen lleberblick zu bestommen, was eigentlich vorhanden sei; dazu halte er, wie Herr Herh vorher berührt, Wonographien sür geeigneter, als die Begründung eines Archivs, wie Herr Schürmann vorgeschlagen hat.

Heußerung, daß der Plan einer Geschichte der Ausführung erst in späterer Zeit entgegengehen könne, und daß man vorher verschiesdene Branchen und den mannigsachen Stoff in Wonographien besarbeiten müsse, welche denselben vorbereiten. Einer einzigen Person könne man dies nicht übertragen; es werden Viele daran zu arbeiten haben, da noch sehr wenige Vorarbeiten zu sinden seien. Derartige vorbereitende Wonographien können gesammest in einem Archive im Anschlusse an die bisherigen Publikationen des Börsensvereins unter Redaction eines Buchhändlers und eines Gelehrten geliefert werben.

herr Kirchhoff tritt ber Berathung eines Planes näher und ichließt sich ber von herrn Böhlau geäußerten Ansicht an.

Haus, die Borfrage zuerst zu beantworten, indem er in den gemachten Borschlägen teine Gewähr der Erreichung des Zieles sindet, namentlich, da die angedeuteten Stoffe viel zu weitschichtig seien. Er möchte nicht, daß die wissenschaftlichen Forschungen und Wasterialsammlungen in extenso mitgetseitlichen Forschungen und Wasterialsammlungen in extenso mitgetseitlich werden, und weist die Idee, eine Redaction von vorher zu schreibenden Wonographien vorzunehmen, als ungeeignet zurück. Bunächst müsse man einen Plan entwerfen, wenn auch nicht einen zu sehr specificirten, da derzenige, welcher die Geschichte darnach schreiben soll, sich nicht ftrict daran halten tönne.

herr Dr. Brodhaus fpricht auch für Feststellung eines

Planes sich aus, namentlich unter Hinweis auf die Verschiedenheit in den geäußerten Meinungen, und schließt sich der Ansicht des Herrn Dr. Hase an, daß man in fürzerer Zeit eine Geschichte des Buchhandels schreiben könne, aber dabei nicht einen zu großen Kreis beschreiben und zu viel einzelne Materien hineinziehen durse. Auch musse die Arbeit Einem Manne übertragen werden.

Herr Vorsteher sindet die Berschiedenheit der geäußerten Unsichten nicht so bebeutend. In dem Wunsche, eine Geschichte des Buchhandels zu schaffen, stimmen alle Anwesende überein. Nun sei es praktisch, einen Plan zu entwersen, wenn man auch nicht daran gebunden sei, ihn auszusühren, aus welchem Grunde dies auch unterbleibe: ein solcher Plan gebe die Möglichkeit, die Arbeiten der Commission sortzusehen; und neben diesem Plane kann auch die Publikation von einzelnen Monographien nach Vorschlag des Herrn Böhlau ins Werk geseht werden.

Herr Hertz betont die Nothwendigkeit, einen Plan zu haben, und befürwortet die Aufforderung zu einem solchen Plan auf privatem oder öffentlichem Wege. Sodann erläutert er seine frühere Bemerkung dahin, daß er den Redacteur nicht als Verfasser der Geschichte habe nennen wollen, sondern nur für die Beschaffung des Materials. Die ausgesprochenen Ansichten erscheinen dem Redner nicht soweit auseinandergehend, und sie würden sich, sobald in der Verhandlung über einen Plan fortgeschritten werde, in diesem Gegenstande vereinigen.

Hane verstehen? einen umfassenden ober einen allgemeinen? Nach seiner Ansicht muß für jett sich der Plan auf die Directivebeschränken, dort habt ihr zu suchen — das habt ihr herbeizusichassen!

Herr Böhlau findet die Berschiedenheit der Ansichten nicht so groß, sondern er hofft sie bald vereinigt zu sehen, wenn man an die Beschaffung des Materials herantrete. Dafür halte er die Gründung des Archivs, wie er es bereits bezeichnet habe, für unsbedingt nothwendig, und bezeichnet die Einrichtung desselben in einigen Umrissen, womit der Plan zu dem Ganzen sich leicht finden werde.

herr Dr. Brodhaus weist barauf bin, bag bie Aufforberung, Blane einzureichen, um über bieselben bann gu berathen und gu

beschließen, erforberlich sei. Vollständig davon getrennt müsse das von Herrn Böhlau vorgeschlagene Archiv gehalten werden: es könne dies nebenbeigehen.

Herr Kirchhoff räth, daß die Commission einen Plan aufstelle und dann denselben veröffentliche und dazu aufsordere, zu sagen, was demselben noch beizusügen oder wie er zu gestalten sei?

Nach einer weitern Bemerkung bes herrn Kirchhoff stellt herr Vorsteher bie Frage, ob die Commission es für zwedmäßig erachte, eine Aussorberung zu erlassen, daß die Unsichten über ben Plan einer Geschichte bes Deutschen Buchhandels von Männern außerhalb ber Commission eingereicht werden?

herr Böhlau und herr Kirchhoff schlagen eine andere Fassung vor, welcher sich herr Enklin anschließt, wonach die Frage lautet: beschließt man, daß die Commission einen Plan zur Abssalfung einer Geschichte des Deutschen Buchhandels bearbeitet und sich zu diesem Zwecke in Verbindung mit geeigneten Gelehrten und Buchhandlern sebe?

Man beschließt nun, daß die Mitglieder der hiftorischen Commission entweder sammtlich oder in Gruppen Plane ausarbeiten und bis zur Herbstitung einreichen.

Hierauf wird die Frage erörtert, ob man die Plane durch einen Referenten der Commission in der nächsten Sitzung wolle vortragen lassen, wozu Herr Dr. Brodhaus vorschlägt, daß eine Frist, innerhalb welcher die Plane an Herrn Vorsteher einzusenden wären, sestgesetzt werde und Herr Vorsteher das Reserat darüber übernehme, was angenommen wird.

Die Herren Dr. Schwetichte und Frommann follen aufgefordert werden, unter Beifügung von Abschriften bes Prototolles ebenfalls Plane sowie die übrigen Herren Mitglieder bis zum 1. September beim herrn Borfteber einzureichen.

Nach Eingang ber Plane wird Herr Vorsteher sein Referat, je nach seinem Gutbesinden auch die einzelnen Plane ober einige davon, vervielfältigen und den Mitgliedern der Commission zusenden lassen.

Es wird nun darüber verhandelt, ob nur die Mitglieder der Commission, welche gewählt worden sind, oder auch die Mitglieder bes Borstandes Plane einsenden sollen, ob sie die Pflicht oder nur das Recht dazu haben? und man vereinigt sich darin, daß die Mitglieder des Vorstandes gleichgestellte Mitglieder der Commission seien.

Borgelefen, genehmigt und mitunterschrieben

A. W. Volfmann,
Börfenarchivar.
A. Enslin.
Dr. E. Brodhaus.
Th. Einhorn.
H. Kairchhoff.
H. Kirchhoff.
H. Kordhaus.
Dr. E. Brodhaus.
D. Hafe.

Anhang.

#### Brief bes Berrn Dr. G. Schwetichte in Balle.

Da mein Gesundheitszustand mir die persönliche Theilnahme an der bevorstehenden Conferenz nicht gestattet, so erlaube ich mir meine Ansicht über den fraglichen Gegenstand vorläufig in aller Kürze schriftlich hier mitzutheilen.

Daß ber betreffende Antrag alleitig mit Freude begrüßt und von dem Börsenverein durch Gewährung angemessener Mittel hinreichend unterstüßt werden wird, ist wohl gewiß anzunehmen. Es
täme nun zunächst darauf an, sich über die innere Beschaffenheit und
den Umfang des Wertes näher klar zu werden, um danach weitere Entschlüsse zu sassen.

Das Werk würde vornehmlich aus brei Hauptgesichtspunkten abzusassen sein. 1) aus dem allgemeinen historischesstatistischen Gessichtspunkt, 2) aus dem gesetzgeberischen und 3) aus dem das Geschäftliche behandelnden Gesichtspunkt, wobei natürlich eine scharfe Trennung dieser einzelnen Punkte durchgängig nicht stattsinden könnte, sondern dieselben auch vielsach in Verbindung mit einander gebracht werden müssen.

Was den Umfang des Werfes betrifft, so dürfte, damit auch hier nicht das Bessere der Feind des Guten und die Beendigung in allzu weite Ferne gerückt werde, keine allzu große Ausdehnung Platz greisen. Ein Umfang von 60-80 Druckbogen würde nach meiner Ansicht das passende Waß sein.

Sinfichtlich ber Berftellung bes Werkes mußte von bem Berfaffer zu erforbern fein eine allgemeine gelehrte Borbilbung, na= mentlich eine Kenntniß ber allgemeinen politischen, sowie ber Literatur= und Cultur=Geschichte, eine Renntnig mehrerer fpecieller Fächer, wie der Geschichte ber Buchdruckerfunft und der bamit vermandten Ameige, bes Boft- und fonftigen Transportwefens, felbitperftanblich aller bereits porhandenen Materialien gur Geschichte bes Buchhandels, sowie bie Durchforschung einiger Archive, wie 3. B. bes Frankfurter Stadtarchives, welches ich felbft naher tennen gelernt und benutt habe, theils in meiner Ginleitung zu bem Codex nundinarius, beffen ftatistische Tafeln bem Dr. Brindmeier von mir zur Bearbeitung übergeben murben, theils in meinem Auffate über Bucher : Inspection in ber von Brof. Rog und mir herausgegebenen Allgemeinen Monatsschrift für Literatur 1850, Marg, erfte Balfte. (Beiläufig bemertt befitt bas Leipziger Stadtarchiv, wenigstens aus älterer Beit, nichts babin Ginschlagenbes, wie mir auf frühere Nachfragen mitgetheilt murbe; möglicherweise ift Manches in bas Staatsardiv nach Dresben übergegangen.) Außerbem mußte aber ber Berfaffer auch ber Ginholung von Nachweisen und Erläuterungen namentlich in Betreff bes gesetzgeberischen und geschäftlichen Gebietes bei buchhandlerischen Fachmannern bereitwilligft fich unterziehen. Um wünschenswertheften, ja fast nothwendig ware es, bag ber Berfaffer an einem Orte, wo eine großere Bibliothet und ein Sauptvertehr bes Buchhandels fich befindet, am angemeffenften in Leipzig, feinen Wohnfit hatte ober nahme.

Daß nun ein mit allen biesen Erforbernissen und Bedingungen versehener Gelehrter bereits existirt, ist mir ebensowenig wie dem Herrn Dr. Brockhaus bekannt; daß aber besonders ein jüngerer von keinem Amt lästig gebundener, fleißiger und gewissenhafter Gelehrter in einem Zeitraum von ungefähr drei Jahren sich alle diese Erfordernisse aneignen resp. ergänzen und diese Bedingungen erfüllen könne, ist für mich außer allem Zweisel, wenn nämlich demselben von Seiten des Börsenvereins in liberalster Weise die Wittel dargeboten werden, daß er während dieses Zeitraumes ausschließlich oder wenigstens ganz vorzugsweise mit jener Aufgabe sich beschäftigen kann und ihm dann außerdem für die Absassing des Werkes, für das er in dieser Zeit schon Vieles vorzuarbeiten verzuag, ein entsprechendes Honorar gewährt wird.

Wie hoch die erforderlichen Geldmittel gu bemeffen find, murbe eine Berhandlung mit bem Betreffenben leicht ergeben.

Nach meinem Dafürhalten würde es nun am angemessensten sein, wenn einem ober mehreren Mitgliedern der Commission und namentlich Herrn Dr. Brockhaus selbst das Ersuchen gestellt würde, nach einem solchen Gelehrten Umschau zu halten und der Commission über das Ergebniß derselben Mittheilung zu machen, wie denn überhaupt eine Commission stets in Berbindung mit dieser Angelegenheit und dem betreffenden Autor bleiben müßte.

Für ein Preisausschreiben kann ich burchaus nicht stimmen, ba basselbe nach allem Borangeführten schwerlich ein genügendes Resultat ergeben und überdies auch kein Preisrichter vorhanden sein würde, der ein gültiges Urtheil über die eingesandten Schriften fällen könnte. Auf dem von mir vorgeschlagenen Wege ist wenigstens wöglichste Gewähr dafür geboten, daß das Werk eine gründliche Bearbeitung erhält.

Salvo meliori!

Salle, 6. Juni 1876.

Guftav Schwetichte.

### Plan ju einer Geschichte des Deutschen Buchhandels.

Bon

#### Dr. E. Brodbaus.

In ber ersten am 12. Juni 1876 in Leipzig abgehaltenen Sihung ber zur Prüfung meines Untrags in Betreff einer vom Börsenverein ber Deutschen Buchhandler herauszugebenden Geschichte bes Deutschen Buchhandels gewählten Commission wurde beschlossen, daß zunächst jedes Mitglied berfelben seine Ideen über ben einer solchen Geschichte zu Grunde zu legenden Plan niederschreiben solle.

Ich selbst habe meine Auffassung der Sache bereits in meinem an den Borstand des Börsenvereins gerichteten Schreiben vom 8. April 1875 (Börsenblatt 1876, Nr. 93) ausgesprochen und nehme deshalb im Allgemeinen Bezug darauf, mich auf Ergänzung und weitere Ausschrung des dort Gesagten beschränkend.

Eine Geschichte bes Deutschen Buchhandels hat meiner Unficht nach ihren Ausgangspunkt von ber Erfindung ber Buchbruckerfunft zu nehmen. Der vorhergegangene Sandel mit Sandidriften, ber weber ein Buchhandel im mobernen Ginne, noch ein speciell beuticher mar, muß in einer Ginleitung turg bargeftellt werben. Diefe Ginleitung hatte auch überhaupt bie Geschichte bes Buch= handels bis jur Erfindung ber Buchdruckerfunft, namentlich in Griechenland, Megypten, Rom und im Mittelalter, in einer gebrangten Ueberficht barguftellen und bann ben Blan bes Berts ju entwickeln und ju begrunden: feine Befchrantung auf ben Deutschen Buchhandel, im Gegenfat zu bem anderer Länder, und auf ben Buchhandel, gegenüber einer Geschichte ber Buchbruder= funft, ber Literatur und Cultur, ber Gefetgebung über Radibrud, Cenfur und Preffreiheit. Alle Diefe letteren Gebiete haben viel= fache birecte Berührungspuntte mit bem Buchhandel und muffen beshalb oft berührt werben, aber in eine Geschichte bes Deutschen Buchhandels gehört ebensowenig eine eigentliche Geschichte ber

Buchdruderfunst als z. B. eine Geschichte des Berlags: und Ursheberrechts, die vielmehr besonderen Werken vorzubehalten sind; der Bearbeiter muß sich besonders davor hüten, sich in diese Gebiete zu tief einzulassen, und sie nur insoweit berühren und darftellen, als sie auf den Buchhandel eingewirft haben und umgekehrt der Buchhandel auf ihre Gestaltung eingewirft hat.

Wenn so nach dieser Einleitung das Werk die Geschichte des Deutschen Buchhandels von Erfindung der Buchdruckertunst bis zur Gegenwart darstellen soll, so fragt es sich weiter, ob dasselbe nach Materien oder aber in chronologischer Form behandelt werden soll.

Nach Materien geordnet, würde das Werk von dem gegens wärtigen Zustande des Deutschen Buchhandels ausgehen und diesen zunächst eingehend schilbern, um dann historisch nachzuweisen, wie er so geworden; es würde z. B. die Organisation des Buchhandels, seinen Betrieb, die verschiedenen Branchen desselben als Berlags, Sortiments, Commissionse, Antiquariatshandel 2c., seine Stellung zu der Gesetzgebung, seine Einwirkung auf Literatur und Cultur u. s. w. darstellen und jede dieser Materien auch gesschichtlich vorsühren.

In chronologischer Form bagegen würde das Werf wie eine politische oder Culturgeschichte seinen Stoff rein historisch nach Perioden geordnet behandeln und es wäre dann nur die Frage, in wieviel solcher Perioden es zerlegt werden solle, ob bloß in zwei: von Ersindung der Buchdruckerkunst bis zum Westphälischen Frieden und von da bis zur Gegenwart, oder in drei, indem man die erste Periode schon mit dem Ansang des 17. Jahrhunderts abschlösse, während die dritte den Buchhandel des 19. Jahrhunderts gehen ließe, während die dritte den Buchhandel des 19. Jahrhunderts behandelte.

Die letztere Behandlungsweise, die chronologische, verdient wohl den Borzug vor der erstern, der nach Materien, weil bei dieser Wiederholungen taum zu vermeiden wären und die Ueberssichtlichkeit litte. Auf der andern Seite hat die Darstellung nach Materien aber wieder so viel Borzüge vor der einer chronologischen, daß es wohl versucht werden könnte, beide in gewisser Weise zu vereinigen, und zwar die chronologische zu Grunde zu legen, neben dieser aber die nach Materien seftzuhalten. Da dies

etwas paradog erscheinen wird, muß ich meine Ibee etwas näher ersautern.

Der Bearbeiter theilt ben Stoff gunachst ber Zeit nach in bie borber ermahnten zwei ober brei Berioben. Er beginnt mit einer allgemeinen Charafterifirung ber erften Beriobe in politischer und culturgeschichtlicher Begiehung, zeichnet bie Stellung, die ber Deutsche Buchhandel bamals eingenommen, schildert bie einzelnen Sander und Stadte in Beziehung auf ben Buchhandel, führt bie einzelnen Firmen und Berfonlichfeiten vor, die ben Buchhandel jener Beit reprafentiren, und ergahlt fo hiftorifch bie Wefchichte bes Deutschen Buchhandels in jenen 11/2, bis 2 Jahrhunderten. Dann aber gieht er gleich bie Resultate aus feiner Schilberung. indem er in gesonderten Abschnitten bie oben von mir genannten Materien behandelt, also barftellt: wie ber Buchhandel bamals organisirt war, ob er und in welche Branchen er zerfiel, wie bie Gefetgebung in Bezug auf Berlagsrecht, Radibruck, Brivilegien 2c. war u. f. w. In berfelben Beife werben bie zweite refp. britte Beriode geschilbert, womöglich unter Beibehaltung berfelben Abschnitte ober wenigstens ber gleichen Reihenfolge in Darftellung ber verschiebenen Materien.

Den Schluß bes ganzen Werkes würde dann eine Darstellung bes gegenwärtigen Zustandes des Deutschen Buchhandels bilben, eine Zusammensassung aller vorhergehenden zwei oder drei Hauptadschnitte mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen in ihrem Erzgebniß: eben dem gegenwärtigen Zustande.

Wird das Werk in dieser Weise geschrieben, so folgt daraus schon von selbst, daß dasselbe sich streng auf seinen eigentlichen Gegenstand beschränken, das naheliegende Abschweisen auf andere verwandte Gebiete und das versührerische Sichverlieren in interessante Details vermeiden muß. Ohne eine solche Selbstbeschränkung würde das Werk allzusehr anschwellen und statt einer Geschichte des Deutschen Buchhandels mehr oder weniger eine deutsche Eulturund Literaturgeschichte der letzten vier Jahrhunderte werden.

Beispielsweise muß das biographische Gebiet auf das thunlichst geringe Maß beschränkt werden. Die hervorragenden Persönliche teiten und Firmen des Deutschen Buchhandels in jenen vier Jahrhunderten mussen vorgeführt werden, aber nur soweit sie auf die Gestaltung des Buchhandels eingewirkt oder durch ihre geschäfts liche Thätigkeit als Berleger, Sortimenter, Untiquare, Bibliographen 2c. einflugreich gewirft haben. Gine Geschichte ber einzelnen Firmen, felbft ber hervorragenbften, eine biographische Schilberung ber Deutschen Budhandler, felbst ber berühmtesten, gehört nicht in eine Geschichte bes Deutschen Buchhandels - fo fonderbar bas flingen mag -, fondern in die allgemeinen Encyflopadien ober in ein besonderes biographisches Lexiton ber Deutschen Buchhandler. Liefe fich bas auch vielleicht für bie alteren Beiten vereinigen, fo wird es um fo schwieriger, je mehr man fich ber neuern Beit nabert, und geradezu unmöglich, wenn man in die Gegenwart tritt. Belche Buchhandler und Firmen ber Gegenwart follten außer ben oben von mir carafterifirten genannt und geschilbert werben? Rach meiner Unficht gar teine, außer etwa bei ber geographischen Ueberficht (Aufgahlung ber in irgend einer Beife hervortretenden Firmen . Berlins, Leipzigs, Stuttgarts, Wiens 2c.) ober bei Charafterifirung ber einzelnen Berlagegebiete (Beitschriften, populare Berte, Belle= triftit, die einzelnen Wiffenschaften 2c.) und bes Sortimentsbetriebs, Antiquarhandels 2c.

Bas ben Umfang bes Wertes betrifft, fo läßt fich biefer erft bann genauer überschlagen, wenn die erften Borarbeiten für bas-Aber boch muß barüber ichon eine vorläufelbe beendigt find. fige Entscheidung erfolgen, bevor biefe Borarbeiten in Angriff genommen find, um biefe banad einzurichten und eine geschäftliche Calculation bes Unternehmens machen zu tonnen. Da es mir wünschenswerth erscheint, daß auch barüber die Unsichten ausgetauscht und burch biesen Austausch geflart werben, fo bemerte ich, baß es mir vorläufig möglich und auch vor allem geboten icheint, bas Wert auf 3-4 Banbe groß Octav von je 25-30 Bogen zu beschränten. Gin noch geringerer Umfang icheint mir nicht möglich, ein größerer wohl fehr möglich, aber nicht nöthig und nicht zweckmäßig. Das Wert foll eben meiner Anficht nach nicht Forschungen und Material, fondern Refultate früherer und neu anzustellender Forschungen in burchgearbeiteter lesbarer Form bieten, es foll in erfter Linie für bie Deutschen Buchbanbler, aber in zweiter Linie überhaupt für bas größere gebilbete Bublicum bestimmt fein, nicht vorzugeweife für Specialforicher.

Damit tomme ich auf die lette und gunächst wichtigfte Frage: ift es überhaupt jett schon möglich, eine Geschichte bes Deutschen

Buchhandels in der von mir gewünschten Weise zu schreiben, und soll jedenfalls ein Versuch dazu gemacht werden, oder ist es besser, sich vorläufig auf Forschungen und Sammlungen von Beiträgen zu einer solchen zu beschränken und einer sernern Zukunft diese Schreibung zu ermöglichen und zu überlassen?

Ich bejahe unbedingt ben ersten Theil biefer Frage und verneine beshalb ben zweiten.

Ich gebe vollständig zu, daß noch große und wichtige Lüden in dem Material zu einer solchen Geschichte bestehen und daß zunächst umfassende Vorarbeiten nöthig sind, um diese Lüden auszufüllen, bevor das Werk selbst begonnen werden kann. Aber diese Vorarbeiten müssen nach einem bestimmten systematischen Plane vorgenommen werden, wenn sie zu wirklichen Resultaten führen sollen, und ebendeshalb müssen sie von Demjenigen gemacht oder wenigstens organisist werden, der die Bearbeitung des Werks überznimmt.

Der von ber Commission gewählte Bearbeiter muß feinen Blan, Die gange Stigge feines Wertes, berfelben gur Brufung porlegen. Ift biefer Blan festgeftellt, fo muß ber Bearbeiter bas ichon vorhandene reiche Material studiren und ordnen. treffende Uebersicht ift wieder ber Commission (Die ich mir mahrend ber gangen Bearbeitung als Redactionscommiffion fortbeftebend refp. neugewählt bente) vorzulegen, um von biefer geprüft und ergangt zu werden. Run beginnt bie Ausfüllung ber in jener Ueberficht gleich mit anzugebenben Luden. Es wird fich z. B. gleich herausstellen, bag gahlreiche Archive (Staatsarchive, ftabtische Archive, wie in Frantfurt a. DR. und Leipzig, Archive von Buch= händlercorporationen, von einzelnen Firmen, wie Cotta, Bieweg 2c.) nach Material burchforscht werben muffen. Diefe Durchforschung muß ber Bearbeiter unter ber Autorität bes Borfenvereins vornehmen ober organifiren - letteres, weil unmöglich ein Dann bies Alles bewältigen tann; in biefer Form, aber nur in biefer, halte ich bas Mitarbeiten von Mehreren an bem Berte für möglich und zwedmäßig, während ich bas Bertheilen verschiebener Materien ober Berioden an verschiebene Bearbeiter bes Bertes nicht befür-Ift biefe Durchforschung erfolgt und fonft alles Mögliche gur Ausfüllung jener Luden und gur Berbeifchaffung eines reich= haltigen Materials gethan, fo muß bann bie Bearbeitung bes Wertes auch wirklich beginnen und regelmäßig fortgeführt werben. Auch dann wird der Bearbeiter immer noch auf Lücken stoßen, aber das ist bei jeder berartigen Arbeit der Fall, und ihre Ausfüllung muß der Zukunft, zunächst in einer zweiten Auslage des Wertes oder in Nachträgen zu demselben, überlassen werden.

Wird ber andere Weg gewählt: bag man fich barauf beichranft, bas ludenhafte Material zu einer Geschichte bes Deutschen Buchhandels nur ju ergangen, lediglich "Beitrage" ju berfelben ober ein "Archiv" zu veröffentlichen, fo heißt bas, bie gange Ibee begraben, benn bann ift man in 10 Jahren auch nicht viel weiter als jest, wenn auch die Luden vielleicht geringer geworben find, und muß ichlieflich boch ungefähr benfelben Beg betreten, ben ich iest porichlage. Das Beffere ift ber Feind bes Guten: unfere Sohne und Entel werben bann vielleicht einmal eine beffere Beschichte bes Deutschen Buchhanbels hervorrufen, als wir fie jest schaffen fonnen, aber ich febe nicht ein, warum wir nicht eine weniger gute felbft noch follen lefen konnen, weil fväter eine beffere geschrieben werben tonnte. Wird unfer jetiges Wert auch vielleicht nur eine Borarbeit, fo nutt eine berartige Borarbeit ben fpatern Bearbeitern ficherlich mehr als weiteres ichabbares Material, wie wir es ichon jest haben und hoffentlich auch in Butunft neben jenem Werte noch erhalten.

Die Ibee, bas neu zu Tage geforberte Material zu veröffentlichen und zwar in einem speciellen "Archiv zur Geschichte bes Deutschen Buchhandels", halte ich übrigens für eine fehr gludliche, nur fann bies auch neben ber birecten Borbereitung Diefer Geschichte gescheben. Diefes "Archiv" mußte ebenfalls unter ber Autorität bes Borfenvereins ericheinen und wurde meines Erachtens am beften einen Beftandtheil ber "Bublitationen" besfelben bilben, in einzelnen je nach ihrer Bollenbung auszugebenben Seften von ungefähr gleichem Umfang, von benen etwa 6-8 von 5-6 Bogen einen Band bilbeten. Gine besondere Reitschrift bafür zu ichaffen, mare nicht nöthig, wohl aber mare mahricheinlich ein Redacteur bafür zwedmäßig. Der Bearbeiter ber Geschichte tonnte biefe Redaction auch übernehmen, boch wurde ihn bies ju fehr von feiner Sauptarbeit abhalten, und außerbem mare es nur gut, wenn ihn ber Redacteur bes Archivs in ber Berbeischaffung und Berarbeitung von Material unterftutte. Allerdings aber

mußte ber Bearbeiter ber Geschichte ein Sauptmitgrbeiter am Archive fein, barin junächst veröffentlichen, mas er ober Andere in feinem Auftrage ju Tage geforbert, Fragen aufwerfen, birect ju einzelnen Forschungen anregen. Ferner müßten barin bie regelmakigen, jahrlich vielleicht mehrmals, jedenfalls aber einmal por ber Oftermeffe erforberlichen Berichte bes Bearbeiters an Die Com= mission über ben Stand feiner Arbeit veröffentlicht werben, ebenso bie von ber Commission ober bem Borftanbe barauf erfolgten ober ihnen vorangegangenen Rufdriften. Ginen gang geeigneten Anfang biefes Archivs murben gleich bie bis zur nachften Generalver= fammlung ftattgehabten Berhandlungen ber Commiffion, vor allem ber an biefelbe zu erftattenbe Bericht, bilben fonnen, woburch bie Generalversammlung am besten orientirt und gur Saffung ibres Befchluffes porbereitet murbe. Außerbem murbe biefes Archiv fünftig ber befte Sammelplat fein für Alles, was fich jest über biefe Materie im Borfenblatt, Schurmann's Magazin und anbern Beitschriften gerfplittert; es mußte auch Bieles wieberabbruden, was fich befonders in altern Jahrgangen bes Borfenblattes und fonft verftreut vorfindet, jedenfalls alles Derartige nach und nach instematisch verzeichnen. Rurg ein foldes Archiv wurde fich auch neben ber Ungriffnahme einer Geschichte als fehr zwedmäßig, ja gerabezu als nothwendig erweisen, nur tann und barf es nicht an ihre Stelle gefett werben.

Was ben zunächst einzuschlagenden Weg zur Realisirung meiner vorstehend ausgesprochenen Ibeen betrifft, wenn es erslaubt ist, sich auch darüber noch auszusprechen, so denke ich mir diesen solgendermaßen:

Nachdem sich die Commission darüber, daß es versucht werden soll, eine wirkliche Geschichte des Deutschen Buchhandels schreiben zu lassen, sich nicht auf die Beröffentlichung von Beiträgen zu dersselben zu beschränken, und ferner über den diesem Werke zu Grunde zu legenden Plan geeinigt hat, berichtet sie darüber an die nächste Generalversammlung und beantragt Genehmigung ihres Vorschlags und Bewilligung der dasür ersorderlichen Geldmittel, zunächst für ein Jahr, aber selbstverständlich als erste Rate des im Ganzen versanschlagten Auswands. Ist diese Genehmigung ersosgt, so ist es die nächste, freilich auch schwierigste Ausgabe des Vorstandes, in Gemeinsschaft mit der neu zu wählenden Commission einen Bearbeiter für

das Werf zu gewinnen, mit diesem den Plan genauer sestzystellen und die Art des weiteren Vorgehens mit den Vorarbeiten 2c. zu besprechen. Sollte das mehrerwähnte Archiv nicht schon vorher ins Leben gerusen sein — wozu der Vorstand gewiß das Recht hätte, namentlich wenn er es als einen Bestandtheil der "Publikationen" erschen ließe und dasselbe mit Ansag des nächsten Jahres an die Stelle von Schürmann's Wagazin träte —, so wäre dies dann sosort zu begründen.

Die Borarbeiten bes mit der Absasssallung des Wertes Beauftragten werden auch nach meiner Ansicht jedenfalls mehrere Jahre in Anspruch nehmen, bevor er an die Ausarbeitung selbst gehen kann, und letztere wird wieder ebenso viel Jahre, wenn nicht mehr, ersordern. Aber innerhalb dieser, von mir, wenn ich bestimmte Zahlen nennen soll, zusammen auf 8—10 Jahre veranschlagten Zeit ist es wohl möglich, ein solches Wert zu schaffen, wenn der richtige Bearbeiter gefunden ist und der Börsenverein der Deutschen Buchhändler das ersorderliche Geld bewilligt, um ein Wert hervorzurusen, das dann ihm und dem Deutschen Buchhandel sicherlich zur Ehre gereicht.

Leipzig, 22. Juli 1876.

Dr. Ebuarb Brodhaus.

# V. Dorschläge zu dem Plan einer Geschichte des Deutschen Buchhandels.

Bon

#### E. Frommann in Bena.

I.

Bei einer Geschichte bes Buchhanbels, im vorliegenden Falle bes Deutschen Buchhandels, wird es sich hauptsächlich darum hans bein, den Charakter des Büchermarktes historisch zu verfolgen und die Geschichte des Geschäftsbetriebs festzustellen, oder mit andern Worten, in zusammenhängender Darftellung die beiden Fragen zu beantworten:

1) Bas für Bucher und Schriften wurden hauptfächlich

verkauft?

2) Bie fand ber Berfauf ftatt?

Dieser Gesichtspunkt lenkt die Forschung auf bestimmte Thatssachen und Verhältnisse, welche der Darstellung natürliche Grenzen geben und welche zugleich das Wesentliche einschließen, was die allgemeine Geschichte des geistigen Lebens aus der Geschichte des

Buchhandels schöpfen muß.

In Beantwortung ber ersten Frage wird ins Auge zu fassen, in welchen Literaturzweigen zu einer gewissen Zeit ein hersvorragender Absat stattsand, und welche einzelne Bücher in diesen oder sonst weniger absatsähigen Gebieten besonders gangdare Artifel waren. Man wird hiermit zuverlässiges Material sammeln für die Geschichte der geistigen Bewegung und die Beurtheilung des Bildungsgrades bestimmter Zeitperioden, man wird sich aber auch begnügen müssen, dieses Material möglichst vollständig und reinlich aufzustellen, da die Beurtheilung der geistigen Verhältnisse einer Zeit noch andere Factoren in Verechnung ziehen muß und biese Beurtheilung für eine Geschichte des Deutschen Buchhandels zu weit führen würde.

Bei Beantwortung ber zweiten Frage find:

a) die auferen Berhaltniffe zu untersuchen, von welchen ber Geschäftsbetrieb abhangig ift, bie Aufsicht, welche Rirche ober Staat über ben Buchbandel ausüben (Brefigefete), Geschäftspripilegien, Brivilegien und Gefete gegen ben Racibrud; ift

b) die Art und Beife barguftellen, wie ber Sandel betrieben wurde, die Verbindung oder Trennung von Drudereibetrieb, Berlag, Sortiment, Antiquariat, Commissionswesen, wobei bas Drudereigeschäft nur in soweit zu berudfichtigen fein murbe, als es uriprünglich bie Grundlage bes buchbandlerifchen Geschäftes bilbete und ale es fpater burch Bluthe ober Berfall irgend einen wefentlichen Ginfluß auf ben Buchhanbel in Deutschland ausübte. Es ift ber Stand, die Entwidelung ber einzelnen Geschäftszweige gu ichildern und die Berbindung mit bem Austande zu berüchfichtigen, letteres namentlich beshalb, weil es von Intereffe ift, zu erfahren, in welchen Gebieten bes geiftigen Lebens Deutschland an bas Musland abgegeben, ober in gewiffen Reitverioben von bemfelben empfangen hat.

#### П.

Wenn man bavon ausgeht, baf bie Geschichte bes Buchhandels Material und Silfe bieten foll für bie Geschichte bes geiftigen Lebens überhaupt, fo wird man auch bie außere Gintheilung berielben möglichst in Ginklang zu bringen suchen mit ben auch übrigens ertennbaren Berioden im geiftigen Leben bes Bolts. Es wird baher folgende Gintheilung porgefchlagen.

Bon ber Erfindung ber Buchbruderfunft bis jum Erscheinen bes erften Deftatalogs (von G. Willers) 1564.

Bon 1564 bis jum Ende bes 17. Jahrhunderts.

Das 18. und bas 19. Jahrhundert bis 1815.

Die neueste Beit von 1815 bis 1875.

Der erfte Abschnitt umfaßt im Befentlichen bie Reit ber Reformation und bes Wiederauflebens ber claffifchen Stubien bis menige Rahre nach bem Augsburger Religionsfrieden (1555).

Er stellt die Zeit dar der Entwickelung des Buchhandels, seines Eintretens an die Stelle des Handschriftenhandels, des noch engen Zusammenhanges mit dem Buchdruckereigeschäft, des Geschäftse betriebs durch Reisen und auf Messen, die Zeit, in welcher der Berleger seine Werke hauptsächlich selbst an das Publicum brachte, und an Stelle der Sortimenter hier und da Kansleute neben ihren andern Waaren auch Bücher verkauften und sich mit den Buchbindern in das spätere Sortimentsgeschäft theilten. Franksurt ist Hauptstapelplat des Deutschen und auch ausländischen Buchhandels.

Der zweite Abschnitt führt burch die Zeit geiftigen Zurucksinkens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dann durch den 30jährigen Krieg und erst zuleht zu den Anfängen geistiger Neubelebung in Folge des Einflusses französischer, niederländischer und englischer Philosophen. Es ist die längste und für das geistige

Leben ftillfte Beriode unferer Gintheilung.

In berselben bekommt aber ber Bücherverfehr eine sestere Gestalt. Das Erscheinen bes Meßtatalogs gab die Möglichkeit, von den erschienenen Büchern regesmäßige Kenntniß zu nehment, es entstanden Sortimentslager in Frankfurt, welche auch außerhalb der Wesse Bücher lieserten, und am Ende des 17. Jahrhunderts gab man bereits Sortimentslagerkataloge heraus. Neben Franksutt erhebt sich Leipzig als Bücher-Wesplatz und Centralpunkt des Deutschen Buchhandels, unterstützt durch die Fürsorge der Chursfürsten von Sachsen und den Schutz, welchen sie gegen den Nachsbruck gewährten. Wir haben am Ende dieses Zeitraums seste Sortimentsbuchhandlungen statt der Buchbinder und Jahrmarktsetröbler, Leipzig an Stelle von Frankfurt, endlich eine staatliche Censur an Stelle oder neben der tirchlichen.

In den britten Abschnitt (bas 18. Jahrhundert) die Zeit der französischen Revolution und Befreiungstriege mit aufzunehmen, erscheint deswegen räthlich, weil die staatlichen Verhältnisse Deutschsands nach denselben neu geordnet und die äußeren Lebensebedingungen des Buchhandels andere wurden.

Dieser Abschnitt beginnt mit Migwirthschaft im Buchhanbel, zum Theil burch übermäßigen Zusluß zu biesem Beruf veranlaßt, Auctionen, Bücherlotterien, Pranumerationsschwindel, Ausschwung bes Nachbrucks. Gegen ben Nachbruck und gegen bie Schleuberei waren hauptsächlich gerichtet Reich's Reformbestrebungen (1765),

welche bezüglich des Nachdrucks durch das Sächsische Mandat von 1773, die Grundlage unserer heutigen Gesetzgebung gegen den Nachdruck, unterstützt wurden. Wie vom Nachdruck, so nimmt der Deutsche Buchhandel in dieser Periode auch Abschied vom Tauschshandel.

Bahrend bas geiftige Leben des 18. Jahrhunderts fich unvertennbar in einer Sauptrichtung fortbewegte, bietet bas 19. Sahr= hundert, unfer letter Abschnitt, vom Schluß ber Befreiungefriege an ein Bilb ber verschiebenartigften und gewaltsamften Bewegungen bar, welche burch bie Geschichte bes Buchhanbels und ber Zeitungs= preffe illuftrirt werben. Der innere Rusammenhang bes Buchhandels und fein Ginfluß auf Die Gefetgebung wird burch bie Beidichte bes Borfenvereins bargeftellt. Das für ben Beidaftsbetrieb Charafteristische biefer Epoche ift eine planmäßige Regelung bes Bertehrs zwischen Berlegern und Sortimentern, mit ber Tenbeng, bas allgemeine Befanntwerben ber erscheinenben Bucher zu erleichtern, ben Sortimentsbuchhandlungen bas burch Berlaffen bes Tauschhandels machsende Rifico bes Geschäfts abzunehmen und fie ju Agenten ber Berleger ju machen. Es wurde baraus mit Silfe bes Leipziger Commiffionswesens bie fogenannte Organisation bes Deutschen Buchhandels. Daneben fteht bie Entwickelung bes Antiquariats, mas feine eigenen Geschäftsprincipien aufftellte und ben Ruten bes Sortimenters und bamit ben gangen Dechanismus feines Bertehre mit bem Berleger bebroht.

#### III.

Es ist die Frage gestellt und zu erörtern, wie eine zusammenshängende Darstellung der Geschichte des Deutschen Buchhandels entweder in der vorher stizzirten oder in einer andern Eintheilung zu Tage gedracht werden könne. Zunächst zeigt sich die Schwiesrigkeit, daß das dis jetzt vorliegende oder nachgewiesene Material sehr ungleichartig ist. Für die Zeit von der Mitte des vorigen Jahrhunderts nach rückwärts sind Kirchhoss Beiträge ein sachlicher und literarischer Wegweiser, während außerdem nichts Zusammenhängendes von Belang existirt. Für die spätere Zeit giebt es zwar keinen solchen Wegweiser, doch ist Vieles geschrieben und gesammelt, was einem urtheilssähigen Bearbeiter Stoff bietet. Auch sind die bleibenden Lücken aller Wahrscheinlichkeit nach

ichneller und leichter ju ergangen und find Bearbeiter und Beistrage für biefe Reit leichter ju finden, als für bie altere.

Man wird sich unter diesen Umständen darauf gesaßt machen mussen, die Abschnitte der Geschichte des Deutschen Buchhandels nicht in chronologischer Auseinandersolge erscheinen zu lassen, sondern die spätere Geschichte vielleicht früher als die ältere.

Die Frage, ob Preisarbeiten für die einzelnen Perioden ausgeschrieben oder bestimmte Bearbeiter ausgesucht werden sollen,
darf meines Ermessens nicht grundsählich und von vornherein entschieden werden. Wenn sich für einzelne Perioden Bearbeiter
sinden, welche das Bertrauen der Commission haben, so wird der Bersuch zu machen und das Uebrige durch Ausschreiben von Preisen
anzustreben sein. Hierbei ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß auch
mehrere Arbeiten über dieselbe Periode prämiirt werden können,
weil einmal der Antrieb, sich einer solchen Arbeit zu widmen, hierdurch vermehrt wird und weil es zweitens an und für sich wünschenswerth ist, mehrere Darstellungen derselben Beriode zu erhalten.

Bei Annahme ber oben aufgestellten Eintheilung durste ber Umfang jeder ber 4 Abtheilungen auf höchstens 30 Druckbogen im Formate der Publikationen des Börsenvereins sestzusehen sein, da es den Bearbeitern leichter fallen wird, später das inzwischen aufgesundene brauchbare Material noch einzusügen, als einmal Geschriebenes und Gedrucktes in einer neuen Auflage wegzulassen. Bor allen Dingen ist darauf zu sehen, daß von vornherein die maßgebenden Gesichtspunkte sestzehen werden und ist der Raum eher zu beschränken, als zu erweitern.

Da die Ausführung einer zusammenhängenden Darstellung der Geschichte des Deutschen Buchhandels einstweisen wahrscheinlich daran scheitern wird, daß das Material zum Theil nicht bekannt oder nicht zugänglich ist, so dürfte es sich empsehlen, die Publiskationen des Börsenvereins statt in geschlossen Bänden in häusiger erscheinenden Heten auszugeden und sie zu einem Sammelplat sür eingehende Materialien und Monographien zu machen. Man würde auf diese Weise in jedem Fall der Zukunst vorarbeiten und das einmal vorhandene Interesse benutzen.

Jena, ben 9. August 1876.

E. Frommann.

# Den Plan einer Geschichte des Deutschen Buchhandels betreffend.

Bon Dr. D. Safe in Leipzig.

Am 14. Mai 1876 beschloß die Generalversammlung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler auf Antrag des Dr. E. Brodhaus die Herausgabe einer "Geschichte des Deutschen Buchhandels" anzustreben und ersuchte den Borstand des Bereins unter Zuziehung einer Commission von 5 Mitgliedern einen "Plan" zu beschaffen. In der zu diesem Zweck durch Commissionsmitglieder verstärkten Vorstandssitzung vom 12. Juni 1876 machten sich verschiedene Grundanschauungen geltend, es ward deshalb sedem einzelnen Commissionsmitglied aufgegeben, seine Anschauungen über einen Plan darzusegen.

Die Ausarbeitung eines betaillirten Planes kann, so scheint mir, einzig die Sache bes betreffenden Geschichtschreibers sein, ein selbständiger Bearbeiter wird stets den Plan nach seiner literarischen Persönlichkeit umformen; eine systematisch wohlgeordnete Reihe schöner Capitelüberschriften wird, wenn's zur Ausarbeitung kommt, nicht Stand halten, der eine oder der andere Zweig wird zusammenschrumpfen, während bisher verborgene Keime sich entsfalten werden. Se ein alleits gerechter Bearbeiter gefunden sein wird, kann es sich daher nur darum handeln, daß die Methode der Behandlung klar gestellt und einige Normativbestimmungen geltend gemacht werden.

Das, was anzustreben ift, scheint mir eine berartige Darstellung ber Geschichte bes Deutschen Buchhandels zu sein, die von
allen gründlich Gebildeten unseres Standes mit Nuten und Genuß
gelesen werden kann; es ist deshalb zu verlangen, daß das Berk
auf strenger wissenschaftlicher Forschung beruhe, aber die Resultate
berselben, und im Wesentlichen eben nur diese, in edler, gemeinverständlicher und übersichtlicher Darstellung gebe. Als auf ein Bei-

spiel für Methode und Darstellungsweise sei auf die durch die historische Commission bei der königl. Akademie der Wissenschaften in München herausgegebene "Geschichte der Wissenschaften in Deutschsland" hingewiesen. Teder selbständigen Wissenschaft widmet dieses Unternehmen einen starken Großoctavband, der wenn möglich 44 Bogen nicht übersteigen soll. An diese Geschichte der Wissenschaften in Deutschland würde sich die Geschichte des Deutschen Buchhandels nicht unwürdig anschließen.

Von anberer Seite ift geltend gemacht worden, daß, wenn der Börsenverein eine Geschichte des Deutschen Buchhandels in die Hand nehme, er verpflichtet sei, ein Werk zu schaffen, das, wie es die Monumenta unseres Standes vorsührt, zugleich diesem ein würdiges Denkmal sei. Es würde sich dann um ein groß angelegtes Sammelwerk handeln, das in 10—15 Bänden die Forschungen in extenso vorsührt und das gesammte Material in einer Reihe monographischer Arbeiten bietet. Ein solches Werk würde mindestens ebensoviel Jahre zur Ausarbeitung verlangen als es Bände zählt, und kaum eine größere Anzahl von Lesern unter den Deutschen Buchhändlern haben als eben diese Zahl.

Gewiß ist es erwünscht, daß im weitesten Umsange zur Forschung auf dem Gebiete der Geschichte des Deutschen Buchhandels angeregt werde und daß diese Forschungen veröffentlicht werden; zu einer Beröffentlichung dieser Forschungen in einheitlicher Form liegt aber tein Anlaß vor. Quellenforschungen gehen z. Z. nicht mehr verloren, auch wenn sie in einzelnen Beitschriften 2c. gelegentlich veröffentlicht werden; zudem bieten ja die "Publikationen des Börsenvereins", die in der Publikation von Originalforschungen ihrer eigentlichen Bestimmung genügen würden, genügende Gelegenheit, derartiges Waterial mitzutheilen.

Bird der Umfang des Unternehmens zu weit abgesteckt, so wird leicht das Zustandekommen des Werkes überhaupt gefährbet, die Berwirklichung unseres Wunsches aber jeden Falls in weite Fernen gerückt. Es sei darauf hingewiesen, daß eine Geschichte der literarisch mit Vorliede gepstegten Buchdruckerkunst gerade in Folge der Ueberhäufung mit localen Details und der panegyrischen Darstellung der Monumenta typographica disher stets gescheitert ist. Bei sehr weiter Fassung wird auch die Gesahr entstehen, daß man über die Grenzen hinausgreist; gewiß hat auch eine Ges

schichte des Buchhandels darauf Bezug zu nehmen, wie Literaturund Culturgeschichte auf unser Gewerbe gewirkt, und wie der Buchhandel auf die Literatur nügend und schadend rückgewirkt hat, im Bessentlichen aber soll sie die Geschichte des Bücherhandels geben. Ausführliche Darstellungen der Geschichte des Druckgewerdes, der Rechtseverhältnisse des Buchhandels im internen Verkehr, sowie im Verhältnis zum Autor und zur Gesellschaft müssen besondern Werken vordeshalten bleiben, deren Förderung gleichfalls sehr verdienstlich wäre. Sieht man davon ab, diese Grenzgebiete in den Kreis des Unternehmens zu ziehen, so wird von selbst der Umsang des vorliegenden Waterials, wenn man nicht im Detail schwelgen will, zusammenschrumpfen.

Die Spuren, welche ber Buchhandel im geschichtlichen Berlaufe hinterlaffen bat, find ber Ratur feiner Betriebsweise nach aufällige; nur an einigen wenigen Orten, ben großen Marktplaten bes Buchhandels, wird man mit Sicherheit auf wichtigere Funde in ben Archiven rechnen konnen, im Uebrigen wird es gelten, und bas wird die Sauptarbeit fein, aller Orten in ber Literatur gelegentlich verftreute Notigen ju fammeln und nach gewiffen Gefichtspuntten au ordnen. Gine wesentliche Beranderung ber Bhusiognomie feiner Gefchichte burch Beschaffung neuen Materials ift taum zu erwarten. Es ericheint beshalb burchaus munichenswerth, baß bie Arbeit bes Geschichtschreibers balb in Angriff genommen werbe. Rach Fertigftellung eines erften Entwurfes werben fich bie gang offenbaren Luden leicht ergeben; mabrend bie Forschung biefe Luden auszufüllen beftrebt fein wird, mag getroft bie Darftellung bes Gangen begonnen und auf ben ficher fundirten Gebieten geforbert werben. Eine barftellende Geschichte bes Deutschen Buchhandels wird es leicht zu einer zweiten Auflage bringen, Die inzwischen erfolgte weitere Untersuchungen in ihren Resultaten ausnüten tann. Beschräntung ber Arbeit mahrend ber nächsten Sahre auf bas Sammeln von Material erscheint als ein nicht unbebingt nöthiges Sinausschieben ber Unternehmung. Es gilt sofort bas Biel icharf ins Auge zu faffen, barum mare es auch wohlgethan zu verhüten. daß die nöthig werbende Bublitation von Borarbeiten allzu fehr als Gelbstzwed erscheine; bie Unterftütung bes Borfenvereins mare beshalb am zwedbienlichsten zu einem hoben Sonorare für bie felbstverleugnende Arbeit zu verwenden, die in bescheidener Bogengabl bie Refultate langer Forschungsreihen bote; im Uebrigen wären für Vorarbeiten, soweit sie nicht in Organen bes Börsenvereins abgedruckt werden, nur der eine oder andere Hisarbeiter für Durchforschung eines Archivs u. dergl. zu honoriren.

Die Ausarbeitung wird, so fehr man auf einheitliche Behandlung aus fein muß, boch ber Ratur bes Gegenftanbes nach amei vericiebenen Rraften anvertraut fein muffen. Die erfte Beriobe, etwa bis jum Schluß bes 30 jährigen Rriegs, forbert eine gelehrte Bilbung vom Bearbeiter, Die zweite Beriobe, bis gur Gegenwart, erfordert hauptfächlich eine genaue Kenntnig bes buchhandlerischen Geschäftsbetriebs, baneben Detailfenntniffe in ber Literar= und Gelehrtengeschichte ber beiben letten Sahrhunderte. Für die erfte Beriode mare beshalb, falls A. Kirchhoff nicht bas Opfer bringen konnte, ein Gelehrter anzugeben, ber fich literarhiftorisch mit biefem Beitalter befaßt hat; man mußte feben, einen Mann wie Battenbach, Geiger ober einen hervorragenden Bibliothefar ju gewinnen. Für die zweite Beriode murbe es gelten, eine buchhandlerische, zu einer folden Arbeit berufene Rraft zu gewinnen. Sollte bies nicht gelingen, fo wurbe man fich wohl an einen Literarhistoriter wenden muffen, und nur fur bie Gegenwart bes Buchhandels bie Feber eines Berufsgenoffen ju gewinnen fuchen.

Möge sich der Deutsche Buchhandel mit dem genügen lassen, was in Bezug auf geschichtliche Darstellung den einzelnen Wissenschaften genügen muß; die Darstellung seiner Geschichte wird wohl thun, die Grenzen nicht zu überschreiten, die etwa einer gründlichen Literaturgeschichte gesteckt sind. Jedensalls dürfte die Bahl von 80—100 Bogen nicht überstiegen werden.

Der Börsenverein würde in diesem Falle nicht ein Monument, wohl aber ein lesbares Geschichtsbuch des Buchhandels für seine Mitglieder schaffen und mit diesem auf den geschichtlichen Sinn unserer Berufsgenossen in weiten Kreisen wirken; seine Unterstützung würde darin bestehen, mit Energie das Unternehmen ins Leben zu rusen, für Gewinnung tüchtiger Kräfte Gewähr zu leisten, die Bearbeiter recht wohlanständig zu honoriren und zu ermöglichen, daß das Buch zu sehr mäßigem Breise ausgegeben werde.

Leipzig, ben 1. September 1876.

D. Safe.

## VII. Gutachten

von

### M. Rirchoff in Leipzig.

Den von Herrn Dr. E. Brockhaus in der diesjährigen Cantate-Versammlung vom 14. Mai gestellten und von derselben einstimmig einer Commission überwiesenen Antrag:

"ben Borschlag einer vom Börsenverein ber Deutschen Buchhändler herauszugebenden Geschichte des Deutschen Buchhandels zu prüfen und darüber ber nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten,"

habe ich erklärlicher Weise mit besonderer Freude begrüßt und gleicher Weise bereitwillig der auch auf mich gesallenen Wahl zum Mitgliede dieser Commission Folge gegeben. Ich habe aber auch von vorn herein — und zwar schon vor der officiellen Behandlung des Antrags überhaupt gegen den Herrn Antragsteller selbst, so wie auch später — nicht verhehlt, daß ich dem Projecte wesentlich lühler und mit weniger sanguinischen Erwartungen rücksichtlich seiner Durchführung und rücksichtlich des dabei vorauszusetzenden Zeitzaufwandes entgegentrete, als vielsach anderweitig gehegt werden dürften. Weine ganze Haltung in der Commissionsssistung vom 12. Juni d. 3. dürste dies ja auch, tropdem daß oratorische Gaben mir nur sehr kärglich zugemessen sind, zur Genüge belegt haben.

Daß wir nur auf bem von Herrn Dr. E. Brockhaus vorgeschlagenen Wege, b. h. unter ber Negibe und unter träftiger
pecuniarer Förberung bes Börsenvereins, die Hossend hegen durfen,
endlich zu einer vollständigen, gründlichen, auf Duellenforschung
beruhenden Geschichte unseres Berufes zu gelangen, wird wohl von
Riemand in Frage gezogen werden, welcher der Aufgabe an sich
auch nur eine slüchtige Ausmerksamkeit zugewandt hat. Sie übersteigt unbedingt die Kräfte eines Einzelnen, salls derselbe sie nur
als eine Arbeit seiner Mußestunden aufsassen will und kann —
salls er sie nicht als eine Lebensaufgabe zu betrachten im Staude
ist, der er unbeengt durch äußere Verhältnisse und pecuniare Rück-

fichten feine gange Beit und feine gange Rraft zu wibmen bermag. Wer fann fagen, wie viel von beiben bereits an Berfuchen gur Lösung biefer Aufgabe geriplittert worben ift, wie viel bereits gesammeltes Material wieber verloren gegangen ift? Co mancher, ber ihr fein Interesse zugewandt hatte, hat fie fallen laffen, fallen laffen muffen; die Berhaltniffe haben ihn gur Unterbrechung feiner Arbeit genöthigt, fein Interesse abgelentt, ber Tob hat ihn hin-Rur burre Collectaneen - wenn fie überhaupt erhalten wurden - find geblieben, Baufteine, benen ber verbindende Mortel fehlt. Die Anschauungen und Gebanten, Die im Arbeiten entfteben und fich entwickeln, aber nicht figirt werben, find verloren gegangen; die Arbeit muß von einem neuen Arbeiter wieder von Grund auf neu begonnen werben. Dem wird vorgebeugt und tann nur vorgebeugt werben, wenn an die Aufgabe unter ber Megibe bes Börfenvereins, an ber Sand eines festen Arbeitsplanes, welcher Die Continuitat ber Arbeit felbst und Die einmal gewonnenen Refultate fichert, herangetreten wirb.

Auch iett muß die Arbeit von Grund aus neu begonnen werben. Bas wir über bie Geschichte bes Deutschen Buchhanbels bereits befigen, befteht nur aus Monographien, aus Beitragen, welche einerseits bie Signatur ihres enger begrenzten 2medes. andererseits die Mängel ber Erftlingsarbeiten und die Spuren einer nur fragmentarischen Benutung bes Materials an fich tragen. Bohl ift mir zu Ohren gefommen, bag bie Anschauung geltenb gemacht wird: als fei burch meine eigenen Arbeiten über bie Beschichte bes Deutschen Buchhandels im 16. und 17. Jahrhundert Diefe Beriobe genügend erforicht und bearbeitet. Go ichmeichelhaft biefe Anschauung nun auch für mich fein mag, ebenso grundfalich ift fie boch. 3ch habe mir nie eingebilbet, eine Geschichte biefer Beriobe, fonbern nur Beitrage zu einer folden geliefert zu haben. Beite Gebiete bes geschäftlichen Lebens und Treibens find in ihnen noch gar nicht berührt, taum die Salfte ber Collectaneen benutt. welche ich jur Sand hatte, als außerc Berhaltniffe mich jum Fallenlaffen biefer Studien nothigten. Bir - ich felber und bie übrigen Berfaffer jener weiteren Monographien und Beitrage haben uns an biefen Arbeiten unfere literarifchen Sporen verdient. an ihnen erft zu arbeiten gelernt; ob in ihnen alfo bas burchforichte literarische Material voll ausgenutt und ausgebeutet worben

ift, das steht noch in Frage. Das archivalische aber harrt noch saft völlig der Hebung, und meiner Meinung und Ersahrung nach wird es sich für die älteste Zeit des Buchhandels, selbst bei der Darstellung der Entwicklung unserer inneren geschäftlichen Einzichtungen, als das weitaus wichtigste erweisen.

Bene Auffaffung, als feien bereits genugenbe Borarbeiten für bie altere Geschichte bes Deutschen Buchhanbels vorhanben, lagt aber außerbem noch ein Berfennen bes Werthes und ber Bebeutung pragmatifch-hiftorifcher Entwidelung hervortreten. Jeber, ber fich in Detailforschungen auf culturgeschichtlichem Bebiete ver= fucht hat, wird auf complicirtere Berhaltniffe, auf eine größere Musbilbung und Entwickelung von Beziehungen und Ginrichtungen geftoßen fein, als wir uns in felbftgefälliger lleberschätzung unferer heutigen Culturentwickelung gemeiniglich träumen laffen, wenn gleich eine folche höhere Ausbilbung und Entwickelung in alteren Beiten in beschränkteren Rreisen, weniger allgemein, mehr sporabisch gu Tage treten, als in ber Reugeit. Schwerlich hatten Buchbrud und Buchhandel in ber Beife für ben Fortgang ber Reformation gu wirten vermocht, wie fie es gethan, wenn bie literarischen Beburfniffe, bas literarische Interesse ber Maffe bes Boltes nicht ichon wefentlich größere, ichon vor Erfindung ber Buchdruderfunft vorhanden gemesen und nach ihr in einer Beise gepflegt worben waren - und es fei auch nur burch eine, turg gefagt, Sahrmartis-Literatur -, bie unfere Cultur= und Literaturgeschichten lange ge= nug ignorirt haben. Und bem entsprechend erschließen fich auch bezüglich ber Geschichte bes Buchhanbels ber Detailforschung wesentlich entwickeltere Berhaltniffe, Berhaltniffe, welche unfere gegenwärtigen Geschäftsgebräuche historisch tiefer gewurzelt erscheinen laffen, als man ohne weiteres annehmen möchte. 3ch bin, bei= fpielsweise fei es angeführt, neuerdings zufällig im Leipziger Stabtarchiv auf Actenftude geftogen, welche Aufschluffe über bie Schwierigfeiten bei ber Berftellung ber erften vollftanbigen Ausgabe von Luther's Bibelübersetung (vom Jahre 1534) geben. hältniffe waren völlig analog ben jegigen bei Beranftaltung einer Sammelausgabe ber Werte eines vielschreibenden Autors.

Eine Geschichte bes Deutschen Buchhandels aber, welche unter ber Aegibe bes Borfenvereins vorbereitet und herausgegeben werben foll, tann ich mir nur benten als ein Product strenger und gründlicher wissenschaftlicher Forschung, nicht als ein solches, das zusammengerafft ist aus dem Material, welches bequem am Wege liegt. Sie kann nur werden ein Werk für das ernste Studium, nicht ein solches für bequeme Lectüre; die Verarbeitung für letztere werden schon die Herren Büchersabrikanten und die "speculativen" Collegen, welche der Literatur und der Wissenschaft die Wege zu weisen vermeinen, besorgen.

Deshalb ist mir auch die der Commission gestellte Aufgabe, trot der Präcision ihrer äußern Fassung, von vorn herein einersseits als eine zu vage und unbestimmte, andererseits als eine etwas überstürzt gestellte erschienen. Daß ich hierin nicht so ganz unrecht hatte, ist — glaube ich — durch den Gang der Debatten in der Commissions-Sigung vom 12. Juni d. J. bestätigt worden. Ich habe daher dem gefasten Beschluß:

baß jebes Mitglied ber Commission theils verpslichtet, theils berechtigt sein solle, seine Ansichten über ben modus procedendi bei ber Lösung ber ihr gestellten Aufgabe schriftlich barzulegen, bereitwillig beigestimmt, trot ber sich baraus ergebenben nicht unswesentlichen Arbeitsleistung. Das schriftliche Gutachten nöthigt zu einer geschlossenen, überbachteren Entwickelung ber Ansichten, als bie zerrissen hin und her wogende mündliche Erörterung zuläßt.

Der ursprüngliche Antrag bes herrn Dr. E. Brodhaus ift seiten bes Borstandes bes Börsenvereins dahin erweitert worden:

"daß ber Commission bie Befugniß ertheilt werbe, eventuell bie Beschaffung eines Planes ju übernehmen."

Was heißt bas? So habe ich bereits in ber Sitzung vom 12. Juni d. J. gefragt und — obschon die Erörterungen sich lange um diesen Plan 2c. drehten — keine eigentliche Untwort darauf erhalten. Ich will also auch hier von einer weitern polemischen Erörterung absehen und mich darauf beschränken, meine eigene Unschauung, wie vorzugehen sein dürste, in Kürze — soweit eine solche statthaft ist — darzulegen suchen.

Nach dieser meiner Anschauung handelt es sich zunächst nur barum, die Grundzüge eines

Arbeitsplanes

festzustellen: Die Sammlung bes Materials einzuleiten, gleichsam

bie Instruction für die aussiührenden Kräfte stizzenhaft zu entwersen; alles weitere — der Plan des Wertes selbst, d. h. seine innere Gliederung, die Disposition — muß für den Zeitpunkt aufbehalten bleiben, zu welchem das zu verarbeitende Waterial übersehen werden kann. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend erscheint mir eine Verständigung über folgende zwei Punkte:

- 1) über die Begrengung ber Arbeit felbst: Bas verfteben wir unter einer Geschichte bes Buchhanbels?
- 2) über die Art ihrer Bewältigung: Wer soll und kann sie ausführen?

als die nächste Aufgabe der Commission, während ich mir als Ergänzung zu dem zweiten zugleich noch einige wenige Andeutungen bezüglich des modus procedendi bei der Arbeit selber hinzuzusügen erlauben werde, Andeutungen, die eigentlich vielleicht einem späteren Stadium der Berathungen vorbehalten bleiben könnten, dennoch aber möglicher Weise für den Fall nicht unangebracht sein möchten, daß sich aus den Verhandlungen unserer nächsten Sitzung ein Elaborat entwickeln sollte, welches — wie bereits in der ersten ins Auge gesaßt wurde — competenten Männern der Wissenschaft zur Begutachtung unterbreitet würde.

T.

Bas verstehen wir unter einer Geschichte bes Deutschen Buchhanbels?

Diese Frage könnte im ersten Augenblick befremblich erscheinen; es wird dies aber nicht mehr der Fall sein, wenn ich daran ersinnere, daß alle Anläuse, welche bisher zur Absassung einer solchen genommen wurden, mehr oder weniger einseitig an ihre Ausgabe herangetreten sind und z. B. den Theil, welchen die historische Ausstellung des verslossenen Jahres zu versinnlichen den Bersuch machte, völlig underücksichtigt gelassen haben, ja, daß dieser Theil überhaupt noch gar keine zusammensassende Darstellung gefunden hat.

Meiner Anficht nach foll bas zu schaffende Wert eine mög= lichft umfassende Darftellung bieten:

ber geschichtlichen Entwickelung und ber Zustände unferes Berufes auf culturbiftorifcher Bafis, —

eine Darftellung ber Beziehungen bes Deutschen Buchhandels zu bem Geiftes- und Culturleben unseres Bolles. —

eine Darstellung ber Herausbilbung seiner eigenartigen Geschäfts= weise und Organisation. —

eine Darstellung seiner productiven Thätigkeit in enger Berbindung und Wechselwirkung mit und zu den ihm helfenden und bienenden Kunften und Gewerben. —

eine Darftellung feiner Begiehungen gu Staat und Gefet und feiner nationalotonomifd-ftatiftifcen Bebeutung.

Einige wenige aphoristische Andeutungen mögen zur näheren Erläuterung dieser kurzen Sätze bienen; wenn sie schon etwas in die Disposition des Werkes selber hinübergreisen, so wird dies hoffentlich nicht als ein zu bedenkliches Ueberschreiten des der zunächst vorliegenden Aufgabe selbst gesteckten Rahmens betrachtet werden.

Als einleitende Capitel benke ich mir eine Darstellung des Handschriftenwesens und Handschriftenhandels des Mittelalters unter möglichster Betonung ihrer Bedeutung nicht nur für Literatur und Wissenschaft im Allgemeinen, sondern auch speciell für die Bedürfnisse der Massen (Diebold Lauber in Hagenau, die Brüder vom gemeinsamen Leben); die Geschichte der Ersindung des Leinenpapiers und der Holzschluft, der Holzschluft auf Grund des Standes der Forschung und mit Ausschluß überstüssisser Polemis, wiederum unter Betonung des gleichen Momentes (Kalender, Ablasdriese, Fehdebriese, Berordnungen, Einblatt-Literatur 2c.). Aus diesen Borstusse des Handschluß überstüssenderthums und des Buchdrucks sodann sich entwickelnd der moderne Buchhandel, gesördert durch die geistige Bewegung und Erregung der Wassen (Humanismus, Reformation).

Die Strömungen und Wandlungen auf wissenschaftlichem Gebiete, wie in den Reigungen und Bedürfnissen der Massen, die Art und Weise, wie der Buchhandel im Allgemeinen und seine hervorragenden Vertreter im Besonderen dieselben ausgenutzt und gefördert, von jeher das ihnen in Deutschland nun einmal hertömmlich zugewiesene Mäcenatenthum auf sich genommen haben, — die Richtungen und Erscheinungen, welche in der Verlagsthätigteit bestimmter Gegenden und Städte zu Tage treten, — die Factoren, welche dieselben hervorriesen und förderten, fortlausend zu charakterissiren, — den Moden und Typen nachzuspüren, die in der Literatur (ja selbst in den Titeln) austreten, — wird die zu lösende Aussen

gabe sein, welche in Berbindung mit der Darstellung der socialen und allgemeinen Culturverhältnisse jenes Fundament zu bilden hat, auf dem sich die Geschichte des Deutschen Buchhandels als eines Berufszweiges und Geschäftes ausbauen kann.

In biefer Darftellung aber bas richtige Dag ju halten, Rüchternheit und Besonnenheit zu bewahren, wird ein Sauptgefichtspuntt bleiben muffen. Bei uns Buchhandlern ift vielfach nur zu fehr bie Reigung vorhanden, bie Bedeutung unferes Berufes barin ju überschäßen, bag man ihn aus feiner ber Entwickelung ber Literatur bienenben und helfenben Stellung in eine vermeintlich leitende hinaufzuschrauben sucht, - aus einem speculativen Erfasien und Musnuten vorhandener literarischer Strömungen und Bedürfniffe ein ichopferifches Bervorrufen berfelben fich anbichtet. Damit foll und wird nicht ausgeschloffen fein die Unerfennung ber thatfächlich ftets vorhanden gemefenen und vorhandenen Berbienfte, welche fich - boch aber immer nur vereinzelt auftretende - hervorragende Bertreter unferes Berufes burch felbit= eigene Unregungen und bewußt bargebrachte Opfer um Biffen= ichaft und Literatur erworben haben. Ich habe mich in biefer Richtung icon in ber Sigung vom 12. Juni b. 3. ausgesprochen und lege Werth barauf, bies in ben Berhandlungen ber Commiffion über bie ihr geftellte Aufgabe unbedingt actentundig gu machen, bamit auch belegt werbe, bag wir mit nüchternem und unbefangenem Sinn an ihre Löfung herangetreten find, eine Selbftberaucherung bei ber Schaffung einer Geschichte unseres Berufes uns wenigftens völlig fern gelegen hat.

Bu allem biesem nur noch einige mehr specialisirenbe, aber unzusammenhängenbe Beispiele, die ich — weil diese Periode mir am vertrautesten ist — vorwiegend der altern Zeit entnehme.

Die hervorragenbsten ersten Vertreter des selbständigen Buchshandels und beren directe Rachsolger, z. B. Johann Rynmann und die Koburger, verschwinden oder verkümmern, weil sie — die mittelasterliche scholastisch-theologische Literatur sast ausschließlich pstegend — sich der Reuzeit und den Einstüssen des Humanismus und der Reformation verschließen. Die Beeinstussung durch Erasmus hält Wolfgang Lachner und Johann Froben davon ab, sich den gleichen Einstüssen völlig hinzugeben, während die concurrirende Familie Petri sie voll ersaßt; erstere sinden zunächst nur noch ihre

Stube in ber Pflege ber humanistischen Literatur und erft bie ihnen nachfolgende Generation ber Familie erweift fich ber evangelischtheologischen Wissenschaft, nicht aber ber reformatorischen Agitation Den Bewegungen ber Beit, ben Bedürfniffen Maffen tommt in erfter Linie ber in ben Reichsftabten - in benen ein freierer Beift und eine entwickeltere Bewerbe- und Sanbelsthätigfeit berrichen - fich beranbilbenbe Buchhandel ents gegen. Augsburg (Johann Bamler, Anton Sorg, Bans Schonfperger, Beinrich Steyner), Frankfurt a. DR. (Chriftian Egenolph, Sigismund Reperabend, die Ramilien be Bry und Merian), por allem aber Rurnberg find bie Stätten, welche neben ber miffenschaftlichen Literatur Die Bolts- und Jahrmartts-Literatur pflegen. Bon hier geht neben ber polemischen Zeitliteratur porwiegend bie Maffe ber vovularen aus: bie ichonwiffenschaftliche Unterhaltungs: literatur, Die Flugblätter, Berichte, Reue Zeitungen, Bunber= und Reichen-Brochuren, Neue Lieber mit und ohne Melobien, Ralenber, populare Medicin u. bgl., in ihrer Gemeinverftanblichfeit und Geschmadsanbequemung unterftutt und geforbert burch bie fünstlerische Musftattung vermittelft bes Bolgichnittes und fpater - nach ber Reit feines fcmellen Berfalls - vermittelft bes Rupferftichs. Die Bluthe bes Runftgewerbes in biefen Stabten wirft auf bie Berlaasrichtung noch in ben fpateren Reiten nach und sichert ihnen auch in benen bes Berfalls von Runft und Geschmad eine hervorragende Stellung. Nürnberg ift im vorigen Jahrhundert bes Musftattungsbedürfnisses halber bas Emporium bes naturwissenschaftlichen Berlages. Die Sandelsbeziehungen Augsburgs zu ben tatholifchen Gegenden bes füblichen Deutschlands und zu Italien fpiegeln fich wieder in ber Berlagethätigfeit (fcwere fatholisch-wiffenschaftliche Literatur) und in bem confortiellen Bertriebe ber gleichartigen Berlagsproducte Nord-Italiens (Benedig-Baffano's: die Remondini). Die Fürftenftabte bagegen, mit wenigen Ausnahmen - 3. B. Tubingen, wegen ber bort vorhandenen natürlichen Bafis, und München -, erweifen fich als fteril; fie werben in fpaterer Beit bie Brutftatten bes Rachbruds. Stabte und Gegenben, welche einer originalen literarischen Production bie naturgemäße Bafis gaben, ober folde, in benen Sandel, Gewerbe und Runfte blühten, haben fich nie mit ihm beflectt.

Much Form und Titel, unter welchen ber wiffenichaftliche,

ber Belehrungs: und Unterhaltungsstoff dem betreffenden Publicum aufgetischt werden, dienen zur Charafteristrung. Bis in den Ansang des 16. Jahrhunderts wuchern in der wissenschaftlichen Literatur die Specula und Summae. Ein glücklicher oder eigenartiger Gebante wird schon damals nachgeahmt und speculativ zu Tode geheht (z. B. die Gesprächs: und Teusel-Literatur der Resormations: und nachreformatorischen Zeit, Respublicae, die Gespräche im Reiche der Todten im 18. Jahrhundert), eine aus irgend welchem Grunde packende literarische Erscheinung wird typisch, die speculative Verlagsthätigkeit beeinflussend (z. B. die Simpliciaden und Robinsonaden, die Ritter: und Räuber-Romane im 17. u. 18. Jahrh.).

Hand in Hand mit der Schilberung dieser Wechselbeziehungen und derjenigen der socialen Culturverhältnisse, welche das Gedeihen oder Kränkeln des Buchhandels bedingten — über die historische Entwickelung des innern geschäftlichen Wesens wäre es überstüfsig etwas zu sagen — hätte eine Geschichte des Buches in seiner äußern Erscheinung zu gehen. Sie hätte eine Geschichte des Zustandes und der Technik der seiner Herstellung dienenden Hissegewerbe, der zu seiner Ausschmückung helsenden Künste, eine Darzstellung des Wandels der Geschmacksrichtungen nach jeder Seite hin, eine Darlegung der Gründe ihrer Blüthe, ihres Verfalles, ihrer Wiedererhebung zu geben. Die historische Ausstellung der Oftermesse Versellung der Ertermesse das ihrer Wiedererhebung zu geben. Die historische Ausstellung der Oftermesse überheben mich jeder weitern Ausschlichten Orientirungsworte überheben mich jeder weitern Ausschlichten Orientirungsworte überheben mich jeder weitern Ausschlichten die bestiebung.

Nur eins möchte ich noch als wünschenswerth bezeichnen, obsichon bas Stadium, in welchem die Angelegenheit sich zunächst noch befindet, dies als verfrüht erscheinen lassen könnte, wenn nicht eine möglichste Klarstellung über die zu erstrebenden Ziele bei der Lösung der dem Börsenverein gestellten Aufgabe mir zweckdienlich bäuchte. Ich würde sür diese Abschienlich bauchte. Ich würde sur diese Abschienlich erachten, namentlich um deswillen, weil der größte Theil des betreffenden Leserkreises keine oder nur wenig Gelegenheit hat, das Beweismaterial (die Originale) kennen zu lernen, zum mindesten nicht in sustematischer Ordnung, außerdem aber auch, weil selbst die gewandteste und klarste Darstellung ohne derartige Hissmittel nur ein mangelhaftes Bild zu geben vermag.

Bezüglich der Darstellung der Rechtsverhältnisse des Buchshandels und der Presse kann ich mich wohl seder weiter ausssührenden Bemerkung enthalten, indem ich es nur als wünschenswerth bezeichne, daß irgendwie bedeutendere und interessantere Belegstücke und Documente — gleichwie auch betress der schon berührten Theile der Darstellung — als urkundlicher Anhang in extenso mitgetheilt werden.

Den ftatistischen Abschnitt bente ich mir in ber Beise ber von herrn Dr. Guft. Schwetichte für bie Zeit von 1564 bis 1763 auf Grund ber Deftataloge herausgegebenen Def-Sahrbucher bes Deutschen Buchhandels. Schwierigfeiten murbe nur bie Burudführung auf die Unfangszeiten ber Buchdrudertunft bieten. brauchte übrigens nicht ausgeschloffen ju bleiben, geeigneten Orts bie im Laufe ber Arbeit ermittelten personellen Daten furg einjufügen, mahrend ich ben Berfuch ber Berftellung eines biographi= ichen Buchhändler = Lexifons als einen voraussichtlich icheiternben bezeichnen möchte, jebenfalls als einen folden, beffen beftes Refultat boch immer nur einen fummerlichen, fehr ungleichartigen Eindruck machen konnte. Dagegen wurde ich als einen zweiten Belegsanhang bes Wertes bie Unfügung von möglichft ausführlichen Schilberungen bes Lebens und ber geschäftlichen Birtfamteit hervorragender Berufsgenoffen für munichenswerth und zwechienlich halten, - Schilberungen, welche auch mancherlei Detail aufzunehmen vermöchten, welches in ber aufammenhangenben hiftorifchen Darftellung feine Berwendung finden tonnte.

Welchen Umfang eine aus diesen Gesichtspunkten bearbeitete Geschichte bes Deutschen Buchhandels gewinnen würde, das ist eine Frage, die mir für den Augenblick noch als volltommen müßig erscheint. Zunächst ist ja noch Niemand im Stande, sich auch nur oberslächlich eine Vorstellung davon zu machen; erst wenn die Sammlung des Materials erheblich vorgeschritten sein sollte, wird eine annähernd richtige Beantwortung derselben sich ermögslichen lassen. Sie ist meiner Ansicht nach aber auch verhältnißmäßig nebensächlich, da eine für den Börsenverein unternommene Arbeit selbstverständlich auch in möglichst vollendeter und vollstommener Weise durchzusühren ist. Von vorn herein ein ProstrustessBett ausstellen zu wollen, würde ich für versehlt halten.

#### Π.

Ber foll und fann die Aufgabe burchführen?

Die Lösung dieser Frage bildet meiner Ansicht nach eigentlich ben Schwerpunkt unserer Berathungen, die eigentliche der Commission gestellte Aufgabe. Die Schwierigkeit dabei liegt vorwiegend darin, daß für die damit zu beauftragende Krast, beziehentlich für die dabei zu verwendenden Kräste, die Bereinigung zweier Vorsbedingnisse vorausgesetzt werden muß, welche sich nur schwer zusammen sinden dürften. Es muß sich vereinigt sinden eine gründliche wissenschaftliche Vorbildung mit einer genauen Kenntniß des Buchhandels und seines Geschäftsbetriebes, seiner technischen Hissegewerbe und der Büchertunde in weitester Ausdehnung, wenn auch mit der selbstverständlichen Einschräntung, daß der oder die Bezarbeiter sich zum Theil erst im Lause der Arbeit weiter heranzzubilden haben werden.

Soll sich aber außerdem für die gestellte Aufgabe die Aussicht auf erfolgreiche und nicht auf eine zu späte Zeit hinauszgeschodene Lösung eröffnen, so darf sie nicht ausschließlich in die Hand eines Einzelnen gelegt werden; sie übersteigt — ich habe schon in meinen Einleitungsworten darauf hingewiesen — seine Kräfte. Schon das zu durchforschende Literaturgebiet ist, möchte ich sagen, ein undegrenztes; aus scheindar den heterogensten Gebieten angehörigen Werken können Materialien ermittelt werden, die häusig nur ein glückliches Ungesähr entdecken läßt. Das weite Gebiet der Literaturgeschichte und Bibliographie im Allgemeinen, namentlich das der literarischen Brieswechsel, der Local-Chroniken und Gelegenheitsschriften, der Special-Kirchengeschichte, der Culturzgeschichte, selbst der weitschichtigen Predigt-Literatur (Leichenpredigten), ist zu durchforschen, theilweise mit im Verhältniß zu der ausgewendeten Zeit nur kärglicher Ausbeute.

Namentlich aber ist aus den Archiven, besonders benjenigen von Städten, welche eine größere Entwicklung des Buchhandels ausweisen, das in ihnen verborgene Material zu erschließen. Erschrungsmäßig wird gerade dies Material — die Soden'sche Arbeit über die Nürnberger Resormationszeit vermag dies am besten zu belegen — sich als das werthvollste erweisen. Während die gedruckte Quellen-Literatur (abgesehen von dem in den gelehrten

Brieswechseln ber älteren Zeit enthaltenen schätharen Material) mehr dürre, äußerliche Daten ergiebt, die wenig Einblicke in die Entwickelung des geschäftlichen Wesens und Treibens gewähren und nur die Herstellung eines fleischlosen Gerippes gestatten, wird jenes aus den Acten der Archive über die kleinen und großen Leiden, Streitigkeiten z. unseres Beruses zu ermittelnde Material das Fleisch und Blut zu jenem Gerippe liefern, um nun vereint erst ein lebensvolles Gebilde zu gestalten. Diese Durchsorschung der Archive ersordert aber viel Zeit und Mühe; sie sind nicht überall in solcher Ordnung, daß eine Durchmusterung an der Hand der unvollkommenen Repertorien die Sicherheit vollster Ausnutzung gewähren könnte; eine solche Arbeit setzt zu einer glücklichen Lösung zum Theil ein gewisses Spürtalent, Divinationsgabe voraus.

Als brittes Quellengebiet, bas zu erforschen ist, ergeben sich bie Geschäftsarchive besonders älterer bedeutender Handlungen. Leider dürften hier wohl nur schwache Hossinungen auf ausgiedigen Ertrag zu hegen sein; historischer Sinn hat nie recht zu den Hauptzierden unseres Beruses gehört und geringe Pietät ist den alten

Geschäftspapieren gegenüber geübt worben.

Die Berwendung einer Mehrzahl von Silfetraften, an welche bie Aufgabe bes Sammelns bes Materials unter ber Aufficht und Leitung einer Ober-Redaction ju vertheilen mare, erscheint mir baber geboten. Selbit in biefer Rebactionsbehörbe murbe ich eine Zweitheilung nicht für unangemeffen erachten. Die Bebeutung ber von mir ichon berührten Borbebingniffe für bie bei ber Arbeit gu verwendenden Rrafte fommt für die altere und neuere Beriode ber Geschichte bes Deutschen Buchhandels zu verschiedenartig vorwiegenber Geltung. Bahrend fur bie altere Reit - bis jum Enbe bes 17. Jahrhunderts - ber Art ber Quellen halber, aus benen gu schöpfen ift, die wiffenschaftliche Qualification bes Redacteurs von vorwiegender Bebeutung ift, tritt für bie neuere Reit bie genauere Bertrautheit mit ben speciell buchhandlerischeinternen und ben Rechtsverhaltniffen in den Borbergrund. Dem tonnte eben in der Beftellung zweier Redacteure für die beiden Sauptperioden bes Werkes Rechnung getragen werben. Doch wurde gur Bahrung ber Ginheitlichkeit in ber Behandlung bes gangen Werkes natürlich eine gemiffe Subordination bes Redacteurs ber zweiten Beriobe unter ben ber erften erforberlich fein.

Bird es gelingen, bieje redactionellen Rrafte zu gewinnen? Die Arbeit felbst ift eine weitaussehende, eine langjahrige Bingabe verlangenbe, eine Arbeit, welche erft verhaltnigmäßig fpat greif= und geftaltbare Resultate wird ausweisen tonnen. Gin Wechsel in ber Redaction im Berlaufe ber Borarbeiten murbe fehr unermunfct fein. Denn wenn auch in ber Inftruction ber Silfsarbeiter worauf ich noch turg gurudtommen werbe - Fürforge bafür getroffen werden tonnte, daß bie von ihnen im Berlaufe ihrer Arbeiten gewonnenen Anschauungen neben ben eigentlichen that= fächlichen Ercerpten in furgen Ercurfen ober Stiggen firirt merben, fo ift es boch erforberlich, baf bie Sauptrebacteure felbftthatig in bie Borarbeiten eingreifen, - nicht nur burch fofortiges Sichten bes eingehenden Materials und burch eigene allgemeine Studien jur felbftanbigen Gewinnung eines generellen Ueberblicks, fondern meiner Unficht nach auch burch felbsteigene Uebernahme einzelner Theile ber Arbeit.

Denn eine Theilung der Arbeit bei Beschaffung des Materials tönnte in zwiesacher Beise geschehen, einerseits durch Ueberweisung der Durchforschung einzelner Archive und Literaturgebiete an bestimmte Hissarbeiter, andererseits durch Uebertragung einzelner sich selbständiger abhebender Abschnitte an solche. Zu letzteren rechne ich z. B. die statistische Abtheilung, die von mir angedeuteten einleitenden Capitel, Biographien hervorragender Berufsgenossen, die Geschichte des Buches und selbst die Darstellung der culturund literargeschichtlichen Beziehungen, die doch vorwiegend auf specifisch bibliographischen Studien, zum Theil auf Autopsie zu beruhen haben werden.

Ich glaube, daß wir darauf werden rechnen können, zu derartigen archivalischen und literarischen Borftudien jüngere Gelehrte zu gewinnen, welche dieselben mit und neben speciellen Fachstudien betreiben und in ihnen nicht nur ein Wittel zu ihrer eigenen weitern sachwissenschaftlichen Entwickelung, sondern auch eine pescuniare Förderung sinden werden.

Wie ich soeben — und auch schon in den Einleitungsworten — angebeutet habe, würden diese Silfsarbeiter auf Grund einer Instruction der Hauptredacteure zu arbeiten haben. Wird die Aufstellung einer solchen auch einer spätern Zeit und speciell auch biesen Hauptredacteuren selbst ausbehalten bleiben muffen, so möchte

ich doch gleich jetzt auf drei dabei meiner Ansicht nach zu berücksichtigende Bunkte hinweisen.

Bunadift ift mit veinlichfter Gemiffenhaftigfeit barauf zu balten, daß auch die icheinbar unbedeutenbste Rotig, die auch nur ent= fernt auf das Thema im Allgemeinen und auf buchhändlerische Berhaltniffe im Besondern bezogen werden fonnte, ercerpirt wird. Eine bem Unschein nach für fich allein nichtssagenbe Rotig tann im Busammenhalt mit anbern gleichartigen eine Unschauung sich bilben, eine ichon gewonnene fich flarer ausgestalten laffen. fo weniger aber ift bie anempfohlene Bebanterie bei Geite gu feten, als voraussichtlich manche ber Mitarbeiter nicht von Anfang an eine fo eingehende Renntnig buchhandlerischer Berhaltniffe haben burften, um ihnen unbedingt bie Rritit über Bebeutung ober Bebeutungelofigfeit einer Rotig überlaffen gu tonnen. und irgend wie charafteristische, ober reicheres Material bietenbe Schriftstude wurden aber in extenso zu copiren und ber Redaction bie Ausziehung und Sichtung bes in ihnen enthaltenen Details ju überlaffen fein.

In der Thätigkeit der Mitarbeiter ware aber des weitern nach Möglichkeit dem schweren llebelstand vorzubeugen, der meist aus der Verarbeitung eines von anderer Hand gesammelten Materials erwächst. Im Berlaufe der Arbeit gestalten sich intuitiv Anschauungen, allgemeine Eindrücke, Combinationen, hervorwachsend aus dem Gesammtinhalt des durchforschten Quellenmaterials, nicht immer übertragdar allein durch die als Excerpte zu sixirenden speciellen Thatsachen. Jede solche sich bildende Anschauung oder Hypothese, jeder so aufbligende, vielleicht fruchtbare Gedanke ware kurz schriftlich zu sixiren. Sache der Redaction ware es ja dann, derartige Andeutungen und Aufsassungen an der Hand des ihr zur Berfügung stehenden Gesammtmaterials zu prüsen, beziehentlich zu rectisiciren.

In der Sitzung vom 12. Juni d. 3. wurde der Gedanke hingeworfen, unbeschabet der Borbereitung und des Fortgangs der Hauptarbeit, die Bearbeitung von Monographien anzuregen und für dieselben die Publikationen des Börsenvereins, beziehentlich eine selbständige Serie derselben zur Verfügung zu stellen. Ich betrachte diesen Gedanken als einen fruchtbaren und förderlichen. Durch seine Ausführung würden nicht nur Mitarbeiter an dem umfassenden Werk herangebildet, den ständigen Gelegenheit geboten werben, ihre persönliche Arbeit zur Geltung zu bringen — benn die bloße Ameisenthätigkeit des Materialiensammlers verlangt doch einen Grad von Selbstlosigkeit, der nicht Jedem beschert ist —, sondern auch den Mitgliedern des Börsensvereins würden die thatsächlichen Beweise des Weiterschreitens der Arbeit, schon Erstlingssrüchte der darauf verwandten Geldmittel dargebracht.

Endlich würde ich es aus praktischen Rücksichten für wünschense werth halten — ich selber habe stets in bieser Weise gearbeitet —, daß die Excerpte von vorn herein auf einzelne, gleich große Zettel geschrieben würden und so sofort das sich ansammelnde Material systematisch und chronologisch geordnet und fortdauernd übersichtlich erhalten werden könnte. Es würde der Redaction damit ein Theil überstüfsiger Arbeit erspart werden, ihr vielleicht nur die gleichartige Verarbeitung der in extenso übermittelten Schriftstücke und die consequente Wahrung fester und einheitlicher Gesichtspunkte zu verbleiben brauchen.

Es fonnte noch die Frage aufgeworfen werben: Belche Gelbmittel und welche Beit gur Durchführung bes Brojectes erforberlich fein möchten? Direct ausgesprochen ift fie nicht in ber ber Commission gestellten Aufgabe; indirect liegt fie jedoch barin. eine Antwort barauf tann auch nicht einmal hypothetisch gegeben werben. Bas bie Gelbmittel anbetrifft, fo wird ber Borfenverein mit biefen schwerlich geizen, wo es fich barum handelt, ein ber Bedeutung unferes Berufes würdiges Geschichtsbentmal ju ichaffen; bedeutend werden fie jedenfalls fein. Und mas bie zu biefer Schaffung erforberliche Beit anbelangt, fo wird fie wefentlich bavon abhangen, ob und in welcher Ausbehnung die Geminnung ber ausführenben Rrafte gelingt. Rurg ftelle ich mir biefen Zeitraum nicht vor; es wird vielleicht ichlieflich eine Beschränfung fich von felbit gebieten, bamit nicht an dem Streben nach bem Bollfommenften bas Bute icheitere!

Leipzig, ben 2. Auguft 1876.

A. Rirchhoff.

4

## VIII. Gutachten

non

#### Dr. G. Edwetichte in Salle.

In Folge geehrter Aufforderung vom 14. v. M. und in Ergänzung meines Pro memoria vom 6. desselben Monats erlaube ich mir nachstehend ben Plan zur Absassung ber betreffenden Gesichichte zu übergeben:

## Gefchichte des Deutschen Buchhandels.

Einleitung. Begriff und Bebeutung bes Buchhanbels im Allgemeinen und bes Deutschen Buchhanbels insbesonbere.

Angabe ber Quellen mit furzer Charafteristit ber vorzüglichsten berselben.

Der Deutsche Buchhandel (Sanbidriftenwesen) vor Erfindung ber Buchbrudertunft.

Der Deutsche Buchhandel feit Erfindung ber Buchbruder= funft bis in bie neueste Beit.

Erste Periode. Bis zum Erscheinen des ersten Meßkatalogs 1564. Allgemeiner politischer, literarischer und culturhistorischer Ueberblick dieser Periode, welche auch fast gleichzeitig mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 abschließt.

Gesetzeberisches (Censur, Privilegienwesen, Nachbruckec.). Technisches (Buchführer, Wespverkehr 2c.). Geschäfts-Orte und Geschäfts-Personalien.

Statistif ber literarischen Erscheinungen.

Bweite Periode. Bis zum Westphälischen Frieden 1648, einem Hauptabschnitt in der deutschen Geschichte.
(Anordnung des Inhaltes wie bei der ersten Beriode.)

Dritte Periode. Bis zum Aufhören bes Frankfurter Meßkataloges 1749 und ber entschiebenen Präponderanz von Leipzig (Gründung bes ersten Deutschen Buchhändlervereins 1765).

(Anordnung wie vorftebenb.)

Bierte Beriobe. Bis gur Grundung bes Deutschen Buchhanbler= Borfenvereins.

(Anordnung wie vorftebenb.)

Fünfte Beriobe. Bis gur neueften Beit.

(Anordnung wie vorftebenb.)

Sach= und Ramen=Regifter.

In Bezug auf bie am 12. v. M. abgehaltene Conferenz mögen

mir noch einige Bemertungen geftattet fein.

Die bort mehrfach vertretene Unficht, bag mit ber Geschicht= ichreibung bes Deutschen Buchhandels (felbstverftanblich unter ben von mir bevorworteten Bebingungen) fofort vorgegangen werben tonne und nicht erft auf bas Erscheinen verschiebener Monographien gewartet zu werben brauche, theile ich vollkommen. mare es ja munichenswerth und ber ichnellen Bollenbung bes Bertes fehr forberlich, wenn im Laufe ber gebachten Borbereitungen Monographien noch erschienen, und gewiß wurde fich ein College, ber biefen Buntt besonders betont, ein Berbienft erwerben, wenn er balbmöglichft ber Commiffion bie verschiebenen Materien angeben wollte, über welche ihm Monographien besonbers wünschenswerth erscheinen. Es tonnten bann an biejenigen buchhandlerischen Collegen, welche jur Bearbeitung berfelben geneigt und geeignet waren, besfallfige Aufforberungen ergeben. Monographien, welche boch mohl ausschlieflich Gegenftanbe aus ber neueren und neuesten Beit betrafen, brauchten ja nicht gebruckt, fondern tonnten ber Commiffion refp. bem Berfaffer ber Gefchichte handichriftlich jugeftellt werben. Bei einigem Gifer und Rleife mußte fich in Jahresfrift eine größere Angahl folcher Monographien (3. B. über bie verschiedenen buchhandlerischen Commissionsorte und beren Geschäftsbetrieb, über bas Abrechnungswefen, über buch= handlerisches Bereinswefen u. f. w.) herftellen laffen und murben biefelben bann immer noch zu rechter Beit tommen. Auf bas aufällige Erscheinen folder Monographien zu warten, hieße bie gange Sache ad calendas Graecas vertagen.

Noch möchte ich zur Ergänzung eines Punktes in meinem Pro memoria erwähnen, daß bei der gegenwärtigen liberalen Haltung bes Desterreichischen Gouvernements die bortigen Staatsarchive betreffs des Bücherwesens möglicherweise eine sehr intersessante Ausbeute ergeben könnten.

Schließlich erlaube ich mir noch auf meine Einleitung zu bem Codex nundinarius hinzuweisen, in welcher die Geschichtschreibung bes Deutschen Buchhandels bereits angeregt und Manches über diese Angelegenheit Orientirende enthalten ist.

Salle, 19. Juli 1876.

Guftav Schwetichte.

#### IX.

# Derhandlungen der Conferen; in Salle

am 4. October 1876.

Unwesend: die Mitglieder bes außerorbentlichen Ausschuffes zur Berathung bes herrn Dr. Eb. Brodhaus'schen Antrags auf herausgabe einer Geschichte bes Deutschen Buchhandels,

Berr Abolph Enslin aus Berlin, Borfteber,

- = Serm. Böhlau aus Weimar,
- = Theob. Einhorn aus Leipzig,
- = Bilh. Bert aus Berlin,
- = S. Saeffel aus Leipzig,
- Dr. Eb. Brodhaus, ebenbaher,
- Dr. G. Schwetschke aus Halle, Eb. Frommann aus Jena,
- = Dr. D. Safe aus Leipzig und
- or all the state of the

= A. Rirchhoff ebendaher.

Rach Begrugung ber Unwesenben eröffnete ber Borfteher Gerr Enslin bie Sigung unb frug bas nachfolgenbe Referat vor:

In ber am 12. Juni 1876 in Leipzig abgehaltenen Sitzung bes zur Prüfung bes Brockhaus'ichen Antrags in Betreff einer vom Börsenverein ber Deutschen Buchhändler herauszugebenden Geschichte bes Deutschen Buchhandels gewählten Commission wurde beschlossen, daß zunächst jedes Mitglied berselben seiner Joden über ben einer solchen Geschichte zu Grunde zu legenden Plan niedersichreiben solle.

Es find in Folge bessen von den 5 Mitgliedern der (wenn ich fie so nennen darf) historischen Commission 5 verschiedene Gutaachten eingegangen, welche in einer besonderen Broschüre gedruckt vorliegen.

Die weitestgehenden Ziele werden in dem Gutachten bes Herrn Kirchhoff gesteckt. Nach demselben soll das zu schaffende Werk eine möglichst umfassende Darstellung bieten

ber geschichtlichen Entwidelung und ber Zustände unseres Berufes auf culturhistorischer Basis, ber Beziehungen bes beutschen Buchhandels zu dem Geistes und Culturleben unseres Volkes, der Herausbildung seiner eigenartigen

Geschäftsweise und Organisation,

ber productiven Thätigkeit in enger Berbindung und Bechfelwirfung mit und zu den ihm helfenden und dienenden Künften und Gewerben, endlich eine Darftellung seiner Beziehungen zu Staat und Geset und seiner national-ötonomisch-statistischen Bedeutung.

Für die Abfassung eines derartigen Wertes seien bis jest aber nur Bausteine vorhanden, der Bau selbst müsse von Grund aus neu begonnen werden. Es könne sich für jest nur darum handeln, die Grundzüge eines Arbeitsplanes sestzustellen, die Sammlung des Materials einzuleiten, die Instruction für die ausssührenden Kräfte zu entwersen; alles Weitere aber — der Plan des Wertes selbst d. h. seine innere Gliederung — müsse für den Zeitpunkt ausebhalten bleiben, zu welchem das zu verarbeitende Material übersehen werden könne.

Es ware eine Mehrzahl von hilfsträften erforberlich, an welche bie Aufgabe bes Sammelns von Material unter Leitung einer Ober-Redaction zu vertheilen ware. Bu burchforschen wären

- 1) das weite Gebiet der Literaturgeschichte und Bibliographie im Allgemeinen, namentlich das der literarischen Brieswechsel, der Localchroniken und Gelegenheitsschriften;
- 2) bie Archive berjenigen Stabte, welche eine größere Entwidelung bes Buchhanbels aufweisen;
- 3) die Geschäfts-Archive älterer bedeutender Handlungen, obwohl die Ausbeute aus diesen wohl nur kümmerliche Frucht bieten dürfte.

Bevor nun das oben angedeutete Material nicht einigermaßen vollständig zusammengetragen wäre, könne mit der Absassiung des Werkes selbst nicht begonnen werden; es sei deshalb vollkommen müßig, schon jeht über den Umsang irgendwie etwas sestsehen zu wollen.

In den anderen vorliegenden Gutachten werden die Grenzen enger gezogen. Es solle eine Geschichte des Buchhandels geliesert werden, gegenüber einer Geschichte der Buchdruckertunst, der Literatur und Cultur, der Gesetzebung über Nachdruck, Tensur und Preßeseiheit. Alle diese letzteren Gediete hätten zwar vielsache directe Berührungspunkte mit dem Buchhandel, aber sie gehörten nicht in eine Geschichte des Buchhandels. Gine Selbstbeschränkung sei für den Bearbeiter durchaus nothwendig, denn wir erhielten sonst eine deutsche Culture und Literaturgeschichte der letzten vier Jahrehunderte (Brockhaus).

Von anderer Seite (E. Frommann) wurde die Aufgabe dahin präcifirt, den Charafter des Büchermarttes historisch zu verfolgen und die Geschichte des Geschäftsbetriebes festzustellen; also eine zusammenhängende Darftellung zu geben

1) was für Bücher hauptfächlich vertauft worben,

2) wie ber Bertauf ftattgefunden habe.

Bon Seiten des Herrn Dr. Hase wurde als Borbild die von der Atademie der Wissenschaften in München herausgegebene "Geschichte der Wissenschaften in Deutschland" hingestellt. Es sei eine Darstellung anzustreben, die von allen gründlich Gebildeten unseres Standes mit Rugen und Genuß gelesen werden könne; das Werksolle auf strenger wissenschaftlicher Forschung beruhen, aber die Resultate derselben, und im Wesentlichen eben nur diese, in edler, gemeinverständlicher und übersichtlicher Darstellung geben.

Die Frage, ob die Arbeit einem ober mehreren Bearbeitern zu übertragen sei, findet eine verschiedene Beantwortung. Herr Dr. Brocksaus ist der entschiedenen Ansicht, daß nur ein Bearbeiter gewählt werde. Ihm läge es ob, das schon vorhandene reiche Material zu studiren und zu ordnen. Danach würde eine Redactions-Commission die vorhandenen Lüden erkennen können und die Ausfüllung, derselben verschiedenen Kräften anvertrauen. Die erlangten Resultate würden dann dem Bearbeiter mitgetheilt und in dieser Form, aber nur in dieser, sei das Mitarbeiten von Wehreren an dem Werke möglich und zweckmäßig.

Diese Auffassung wird von Herrn Dr. Schwetschle getheilt, während Herr Dr. Hase die Ausarbeitung zwei verschiedenen Kräften anvertraut wissen will. Die erste Periode, etwa bis zum Schluß des 30jährigen Krieges, fordere eine gelehrte Bilbung vom Be-

arbeiter, die zweite Periode, bis zur Gegenwart, erfordere haupts sächlich eine genaue Kenntniß des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes, daneben Detailsenntnisse in der Literärs und Gelehrtengeschichte der beiden letzten Jahrhunderte. Zur Bearbeitung beider Perioden werden bestimmte Versönlichkeiten in Vorschlag gebracht.

Bon herrn Frommann wird hervorgehoben, daß die Frage, ob Preisarbeiten für die einzelnen Perioden ausgeschrieben oder bestimmte Bearbeiter ausgesucht werden sollen, nicht von vornherein entschieden werden tönne. Es wäre zunächst der Versuch zu machen, bestimmte Bearbeiter aufzusuchen, denen man die Ausarbeitung mit Zuversicht übertragen könne.

In einigen Gutachten wird auch bie Frage berührt: welchen Umfang foll bie "Geschichte bes Deutschen Buchhandels" haben?

Herr Dr. Brochaus hält es für möglich und vor allem für geboten, das Werk auf 3—4 Bände von je 25—30 Bogen zu beschränken; ein geringerer Umfang sei wohl nicht möglich, ein größerer nicht zweckmäßig. Dieselben Angaben über den wünschensewerthen Umfang werden von Herrn Frommann gegeben; während Herr Dr. Hase einen geringeren Umfang befürwortet. Man solle nicht ein großangelegtes Sammelwerk liesern, welches in 10-15 Bänden die Forschungen in extenso vorführe, denn ein derartiges Werk würde ebenso viele Jahre zur Ausarbeitung verslangen und nur auf eine ganz geringe Zahl von Lesern rechnen dürsen.

Was endlich die Eintheilung in verschiedene Perioden betrifft, so wird eine solche am ausführlichsten von Herrn Dr. Schwetschle gegeben. Dieselbe bürfte wohl von den andern Witgliedern der Commission als durchaus sachgemäß anerkannt werden.

Allseitig wurde noch hervorgehoben, daß es sich empfehlen bürfte, das neu zu Tage geförderte Material zu veröffentlichen, sei dies in einem eigens hierfür geschaffenen "Archiv zur Geschichte bes Deutschen Buchhandels", sei es in den "Aublitationen des Börsenvereins". Es würden hierdurch nicht nur Mitarbeiter an dem umssafsenden Berke herangebildet, sondern auch Gelegenheit geboten werden, selbständige Arbeiten zur Geltung zu bringen, und die Mitglieder des Börsenvereins würden thatsächliche Beweise des Weitersichreitens der Arbeit, Erstlingsfrüchte der bewilligten Geldmittel ershalten. Ein berartiges Archiv wäre der beste Sammelplat für

Alles, was sich jest über diese Materien im Börsenblatt, Schürsmann's Magazin und anderen Zeitschriften zersplittert; es würde sich neben der Angriffnahme einer Geschichte als sehr zweckmäßig, ja gradezu als nothwendig erweisen. Dabei wäre es dann wohl geboten, die "Publikationen des Börsenvereins" statt in geschlossenen Bänden in häufiger erscheinenden Heften auszugeben und einen Redacteur für dieselben zu bestellen.

Herr Borfteher stellt nun die Frage, in welcher Weise man an die Sache herantreten wolle? ob in der von herrn Kirchhoff vorzgeschlagenen umfänglichen Form, oder in einer fürzeren, namentlich von herrn Dr. hase befürworteten Gestalt?

herr Dr. Brodhaus und herr Kirchhoff ftimmen bem Gange ber Berhandlung, ben Gegenstand nach beiben Richtungen burchzusprechen, bei, welcher im eben Gesagten angedeutet worden, worauf

herr Dr. Schwetichte fich in Uebereinstimmung mit herrn Dr. Brodhaus über bie aufere Ausbehnung bes Geschichtswerts findet, und wendet fich bann zu bem Inhalte, in welchem er bie Statistit bes Buchhanbels voranftellt und auf ein von ihm begonnenes Wert hinweift, fich über beffen Benugung für bie Beichichte bes Buchhandels verbreitet und die Art, wie diese Borarbeiten vervollständigt werben tonnten, angiebt, indem er biefe Borlagen für unbebingt unerläglich erachtet, wenn man eine Beichichte bes Buchbanbels ichaffen wolle. Er halt es für munichenswerth, bag icon ber nächften Sauptversammlung bes Borfenvereins ein möglichft ausführlicher Plan und annähernd richtiger Roftenanichlag möchte vorgelegt werben. Dagu mare bie Mufforberung an Gelehrte, welche geeignet und willig waren, bie Arbeit ju übernehmen, öffentlich zu erlaffen, und für Beschaffung von Monographien und fur Bergeichnung ber Quellen gu forgen.

Herr Borsteher führt seine Ersahrungen über die Aufforsberungen zu Monographien an, welche ziemlich erfolglos geblieben seien; die Sache selbst anlangend, stimme er mit Herrn Dr. Brodshaus überein, daß die Frage sei: ob man Borbereitungsarbeiten sur eine Geschichte des Buchhandels vorschlagen und beziehentlich in Angriff nehmen solle oder ob man dem Gegenstande sofort nahe trete und die Beschaffung der Geschichte ins Auge fasse. Hieran sügt herr Redner einen Plan für die Geschichte, den er entworfen

hat und deutet darauf hin, daß, wenn man diesen Plan, wenn auch in veränderter Form, annehme und derselbe von der Hauptverssammlung genehmigt werde, so handle es sich dann nur darum, eine Persönlichkeit zu finden.

Herr Kirchhoff verlangt Vorarbeiten, welche, weil tein zussammenhängendes genügendes Material vorhanden sei, unentbehrlich seien und ohne welche eine Geschichte des Buchhandels gar nicht geschrieben werden könne, weshalb er auch gegen die sofortige Abstallung sich erklärt.

Herr Dr. Brockhaus bezeichnet die vorliegende Frage als dahin gehend: wie soll das Wert ausgeführt werden, und deshalb schließt er sich dem von Herrn Enslin vorgelegten Plane an, den anzunehmen und der Hauptversammlung vorzulegen er anräth. Die von Herrn Kirchhoff berührten Vorarbeiten seien dadurch nicht vollständig ausgeschlossen, denn der zu suchende Bearbeiter des Wertes werde, wenn er sich daran mache, die vorhandenen Lücken im Waterial bemerten und für deren Ausfüllung sorgen, da man nicht voraussetz, daß das Wert der nächsten Hauptversammlung ganz oder auch nur theilweis werde vorgelegt werden können.

Herr Dr. Schwetschle ftimmt dem Herrn Dr. Brodhaus bei, reservirt für die Ausarbeitung des Werkes mehrere Jahre, rechtefertigt aber seine Ansicht über die statistische Behandlung der frühesten Zeit des Buchhandels unter Darlegung der einzuschlagenden Wege. Nur in Bezug auf die von ihm vorgeschlagenen, von Herrn Dr. Brodhaus nicht acceptirten Wonographien der Collegen bleibt er bei der von ihm ausgesprochenen Ansicht stehen und hält solche für erreichbar.

Herr Eb. Frommann nimmt die Ansicht des Herrn Dr. Brockhaus auf, daß der Plan des Herrn Enslin der Hauptversammlung vorgelegt und eine Summe gefordert werde, um Vorbereitungsarbeiten zu beschaffen, und erinnert nur daran, daß man
die Gegenstände, welche bearbeitet werden sollen, bekannt mache.

herr Kirchhoff lehnt eine Bereinbarteit seiner Unsicht mit ber bes herrn Dr. Brodhaus ab, ba er irgend einen Borschlag über Zeit und Ordnung bes Gegenstandes nicht gemacht habe, und führt, nach einer Bemerkung bes herrn Dr. Brodhaus über seine Auffassung ber Behandlung der Frage, die Debatte auf ben Plan, nach welchem gearbeitet werben folle, zurud, zu beffen Feststellung er bie Enslin'iche Borlage geeignet erachtet.

Herr Frommann findet eine große Schwierigkeit darin, einen Bearbeiter zu finden und ber Hauptversammlung vorzuschlagen, was

Herrn Enslin veransaft zu bemerten, daß die Hauptverssammlung darüber nicht entscheiden könne, das musse der Commission überlassen bleiben, den Bearbeiter zu suchen.

Herr Dr. Hase glaubt, die Meinungsverschiedenheiten würden sich wesentlich einander nähern, wenn man eine Persönlichkeit, welcher man die Arbeit übertragen könne, vor Augen stellen würde, weshalb die vertrauliche Besprechung barüber nicht ungeeignet scheine.

herr Dr. Schwetichte rechtfertigt einige Bemerkungen, bie er fruber geaußert hat.

Herr Dr. Brodhaus sehnt die Berathung über die Persönslichsteit des Bearbeiters ab.

Herr Haessellschließt sich ber Ansicht bes Herrn Kirchhoff an und spricht sich bagegen aus, ben Plan bes Herrn Enslin ber Generalversammlung vorzulegen, indem er bavon eine Behinberung ber umfänglichen und jett noch gar nicht zu übersehenden Borarbeiten fürchtet.

Hern Hertz halt an seiner bereits am 12. Juni bargelegten Meinung sest, worin er sich berjenigen bes Herrn Kirchhoff nähert. Dagegen würde er es sehr bedauern, wenn der Plan des Herrn Enslin, wenn auch mit noch zu besprechenden Abänderungen, nicht sollte angenommen werden, weil berselbe die Berathungen erleichtern und fördern werde. Was nun die Aeußerungen über Aufnahme oder Abweisung einzelner Gegenstände, z. B. des Preßrechts, betreffe, so müsse er dagegen die Frage aufstellen: was gehört nicht zu der Geschichte des Buchhandels?

Herr Kirchhoff rechtfertigt seine Meinung namentlich in Bezug auf einige Aeußerungen und wünscht im Gegensatz zu Herrn Haeffel die Besprechung des Planes, welchen herr Enklin vorzgelegt hat.

Herr Böhlau tritt ber sofortigen Ausarbeitung ber Geschichte entgegen, weil er die vorherige Ausfüllung der Lücken in den nothswendigen Borarbeiten für unabweislich nothwendig erachtet. Denn er erwarte von dieser vom Börsenverein zu liefernden Arbeit allerdings nicht, daß es ein interessantes, leicht zu lesendes Buch werde, sondern er glaube, es werde ein monumentales, schwer zu lesendes Werk entstehen. Weiter lehnt er die Bestimmung des Umsangs im Voraus ab und ebenso die Aufsorderung an die Collegen zu Beschaffung von Monographien; wenn man auch über die Persönlichseiten von Bearbeitern sich besprechen könne, so werde man doch eine Bestimmung nicht tressen dürsen, denn er glaube nicht, daß eine einzige Person dieser schweren Arbeit gewachsen sein werde. Dem Plane des Herrn Enslin stimmt Herr Redner im Allgemeinen bei und wird denselben zur Vorlegung an die Hauptversammlung, nach verschiedenen Abänderungen, anrathen.

Herr Einhorn erklärt sich für die Ansichten des Herrn Kirchhoff, wünscht aber namentlich die Verhandlungen auf einen praktischen Weg geleitet; er widerspricht der Wahl eines Schriftstellers, welcher die Geschichte bereits ausarbeitet; er will dagegen die Uebertragung der Redaction der Publikationen an einen geeigneten Mann, welcher mit der Commission in Verbindung steht und wodurch Material für die Geschichte beschafft werden würde, und sindet, um dazu zu gelangen, den besten Anhalt, wenn der von Herrn Enslin vorgelegte Plan der Hauptversammlung zur Anaahme angerathen werde.

herr Enslin erlautert feine in bem Plane niebergelegten Ibeen und

Berr Dr. Brodhaus wiederholt bas, mas er gegen herrn Kirchhoff und ben Plan bes herrn Enslin bemerkt hatte.

Herr Kirchhoff legt bas Hauptgewicht auf bie Beschaffung eines tüchtigen Bearbeiters, welcher Hilfsarbeiter habe, bie susten matisch unter seiner Leitung ihre Arbeiten liefern.

Herr Dr. Schwetschte glaubt, daß die geschäftlichen Gegenstände nicht von einem Gelehrten bearbeitet oder beurtheilt werden tönnen, weshalb er den von Herrn Kirchhoff urgirten Hauptredacteur bekämpft, und befürwortet den Plan des Herrn Enslin und das sofortige Angreisen der Arbeit durch Beschaffung von Material, namentlich statistischem.

herr Einhorn rechtfertigt seine Ansichten und herr Enslin findet in den Aeußerungen des herrn Kirchhoff eine erfreuliche Beistimmung zu feinem Plane, welchen

herr Rirchhoff als eine Unnaherung gur Ausführung bes

bis dahin unangreifbar scheinenden Ibeals begrüßt, worauf derfelbe zur Berathung gestellt wird. Herr Enslin trägt denselben nochmals vor, und zwar sammeise.

Es fnupfen fich baran verschiebene Besprechungen über bie

Faffung und werben mehrere Stellen geanbert.

Man beschließt nun, den genehmigten Plan der Hauptverssammlung vorzulegen und von derselben eine bestimmte Summe zu verlangen. Ueber die Feststellung derselben werden verschiedene Meinungen ausgesprochen, und man vereinigt sich dahin, die Beswilligung auf die Borarbeiten, einschließlich der Publikationen, zu beschränken und 5000 Mark zu beantragen, indem die 3000 Mark, welche für die Publikationen auf 1876/77 schon bewilligt, aber vermuthlich nicht voll gebraucht werden, mit eingerechnet werden.

Ferner beschließt man, die gebruckt vorliegenden Actenstücke mit den neueren Schriftstücken zu vervollständigen und dem Buchshandel und auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen, mit Borbehalt einer Redaction der einzelnen Auffähe.

Borgelesen, genehmigt und mitunterschrieben

M. B. Boltmann, Borfenarchivar.

| A. Enslin.       | 23. Bert.     |
|------------------|---------------|
| Dr. E. Brodhaus. | D. Safe.      |
| G. Schwetschte.  | M. Rirchhoff. |
| S. Saeffel.      | S. Böhlau.    |
| E. Frommann.     | Th. Einhorn   |

Plan zu einer Geschichte des Deutschen Buchhandels, welcher der Hauptversammlung der G.-M. 1877 vorgelegt werden soll.

Der Börsenwerein ber Deutschen Buchhändler beabsichtigt bie herausgabe einer

## Geschichte bes Deutschen Buchhandels

bon

Erfindung ber Buchbrudertunft an bis gur neuesten Beit.

Dies Werk soll auf wissenschaftlicher Forschung beruhen und bie Resultate berselben in einer gemeinverständlichen und übersichtslichen Darstellung geben.

Das Druckereigeschäft ist nur insoweit zu berücksichtigen, als es ursprünglich die Grundlage des buchhändlerischen Geschäftes bildete und als es später durch Blüthe oder Verfall irgend einen wesentlichen Einsluß auf den Deutschen Buchhandel ausgeübt hat. In ähnlicher Weise sollen Literatur= und Culturgeschichte in den Rahmen der Darstellung hineingezogen werden und ist stets Rücksicht darauf zu nehmen, inwieweit dieselben Einsluß auf das buchhändlerische Gewerbe ausgeübt haben und wie der Buchhandel auf die Literatur fördernd oder schädigend zurückgewirkt hat.

Die Hauptaufgabe bes Werkes bleibt inbeg, ben Charafter bes Buchermarktes hiftorisch zu verfolgen und die Geschichte bes Geschäftsbetriebes in ihrer allmählichen Entwickelung festzustellen.

Eine Einleitung foll die Geschichte des Buchhandels bis zur Erfindung der Buchbruckerkunst geben und eine übersichtliche Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes aller der Länder enthalten, welche ein hervorragenderes Schriftenthum aufzuweisen haben. Namentlich sollen der Buchhandel in Aegypten, in Griechenland und Rom, sowie der Handschriftenhandel des Mittelalters turz geschildert werden.

Es folgt bann bie eigentliche, in 5 Perioben eingetheilte Ge-

Erste Periobe: Bis zum Erscheinen bes ersten Megkatalogs 1564.

Bweite Beriobe: Bis jum Beftphälischen Frieden 1648.

Dritte Beriobe: Bis zum Erscheinen bes Frankfurter Meßkatalogs und ber entschiedenen Präponberanz von Leipzig (Gründung bes ersten Deutschen Buchhändler-Bereins 1765).

Bierte Periode: Bis zur Gründung bes Deutschen Buchshandler-Börsenvereins.

Fünfte Beriobe: Die Reuzeit.

Bei jeber Periode ware mit einer Charafterisirung ber jeweiligen politischen, culturgeschichtlichen und literarischen Berhältnisse zu beginnen, es ware die Stellung zu bezeichnen, die der Deutsche Buchhandel damals eingenommen, es waren die einzelnen Länder und Städte in Beziehung auf den Buchhandel zu schilbern und einzelne Firmen und Persönlichkeiten vorzuführen. Auch der Statistit ware die gebührende Beachtung zu widmen. Aus diesen Schilderungen waren sodann die Resultate zu ziehen, indem in gesonderten Abschnitten die einzelnen Materien behandelt werden und gezeigt wird: wie der Buchhandel zu jener Zeit organisirt war, ob und in welche Branchen er zerfiel, was die Geschgebung in Bezug auf den Buchhandel und das Druckereigewerbe 2c. sessetzet.

Der Umsang bes Wertes soll womöglich 100 Bogen gr. 8. nicht überschreiten und wird die Ausgabe in einzelnen (etwa 3-4) Bänden geschehen.

Neben dieser Inangriffnahme einer Geschichte des Deutschen Buchhandels sollen die "Publikationen des Börsenvereins" in Zukunft vorzugsweise Beiträge zur Geschichte des Buchhandels bringen. Neu aufgesundenes Material, das öffentlichen oder Privat-Archiven entnommen ist, statistische Uebersichten, Monographien, Biographien hervorragender Buchdrucker und Buchhändler und derartige Beiträge sollen heste oder bandweise herausgegeben werden und so ein "Archiv zur Geschichte des Deutschen Buchhandels" bilden.

# Publikationen

bes

Börsenvereins der Deutschen Buchhändler.

V.

Deutsche Gesetze und Berträge

Schute bes Urheberrechts.

Im Auftrage bes Borfenvereins ber Deutschen Buchhandler

A. W. Volkmann,

Leipzig, Berlag bes Börfenvereins ber Deutiden Buchanbler. 1877.

# Deutsche

0

# Gesetze und Verträge

zum

Schutze des Urheberrechts.

Im Auftrage
bes Börsenvereins ber Deutschen Buchhanbler

A. W. Volkmann,

3meiter, revibirter Abbrud.

Leipzig, Berlag bes Borfenvereins ber Deutschen Buchfanbler. 1877.

Drud bon B. G. Teubner in Leipzig.

# Inhalts - Verzeichniß.

| 8                                                                                                                                           | cue |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Einleitung                                                                                                                                  | 8   |
| I. Gefet, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerten, Abbildungen, mufi-                                                                  |     |
| talischen Compositionen und bramatischen Werten, vom 11. Juni 1870                                                                          | 11  |
| II. Inftruction über bie Busammensepung und ben Geschäftsbetrieb ber                                                                        |     |
| Sachverftandigen:Bereine, vom 12. December 1870                                                                                             | 37  |
| III. Instruction, betreffend bie Inventarisirung und Stempelung ber nach ber bisherigen Besehgebung rechtmagig angesertigten Borrichtungen  |     |
| und Eremplare von Schriftwerken, vom 7. December 1870                                                                                       | 41  |
| IV. Befanntmachung bes Rathes ber Stadt Leipzig, betreffend Die Eintragung von Schriftwerten 2c. in Die Eintragsrolle, vom                  |     |
| 3. Februar 1871                                                                                                                             | 43  |
| V. Gefes, betreffend bas Urheberrecht an Berten ber bilbenben Runfte,                                                                       |     |
| vom 9. Januar 1876                                                                                                                          | 44  |
| VI. Bestimmungen, betreffend bie Inventarifirung ber nach ber bisberigen Gefetgebung rechtmäßig angefertigten Borrichtungen gur herstellung |     |
| von Berten ber bilbenben Runfte, bom 29. Februar 1876                                                                                       | 51  |
| VII. Beftimmungen über bie Guhrung ber Gintragerolle fur Berte ber                                                                          |     |
| bilbenben Ranfte, vom 29. Februar 1876                                                                                                      | 52  |
| VIII. Befes, betreffend ben Schut ber Photographien gegen unbefugte Rach=                                                                   |     |
| bilbung, vom 10. Januar 1876                                                                                                                | 53  |
| IX. Gefet, betreffend bas Urheberrecht an Duftern und Dobellen, bom                                                                         |     |
| 11. Januar 1876                                                                                                                             | 56  |
| IX b. Ronigl. fachf. Berordnung gur Ausführung ber Reichsgesethe vom                                                                        |     |
| 9., 10. und 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Werken                                                                          |     |
| der bilbenden Runfte, ben Schut ber Photographien gegen unbefugte                                                                           |     |
| Rachbilbung und bas Urheberrecht an Muftern und Modellen; vom                                                                               |     |
|                                                                                                                                             | 63  |
| X. Bertrag swifden ber großbritannifden Regierung und Preugen wegen gegenseitigen Schubes ber Autorrechte und wegen herabsehung ber         |     |
| Einfuhrgolle von hierlands erichienenen Buchern und bergleichen,                                                                            |     |
| bom 13. Mai 1846                                                                                                                            | 64  |
| XI. Brotofoll, einige nachträgliche Bestimmungen dazu betreffend, vom                                                                       |     |
| 13. Mai 1846                                                                                                                                | 70  |

|                                                                                                                              | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XII. Nachtragsprotololl, ben Beitritt bes Königreichs Sachsen jum Bertrage zwischen Preugen und England vom 13. Dai 1846 be- |       |
| treffend, bom 27. August 1846                                                                                                | 71    |
| XIII. Bufappertrag gu bem Bertrage mit ber tonigl. großbritannifden                                                          |       |
|                                                                                                                              |       |
| Regierung bom 13. Mai 1846 über ben gegenseitigen Schut ber                                                                  |       |
| Autorenrechte, vom 24. Juni 1855                                                                                             | 73    |
| XIV. Berordnung, ben Beitritt bes Konigr. Cachfen jum Bufapvertrage                                                          |       |
| zwischen Preußen und England vom 24. Juni 1855 betreffend, vom                                                               |       |
| 5. December 1855                                                                                                             | 77    |
| XV. Uebereintunft zwischen Preußen und Frantreich wegen gegenseitigen                                                        |       |
| Schutes ber Rechte an literarifchen Erzeugniffen und Berten ber                                                              |       |
| Runft, vom 2. August 1862                                                                                                    | 79    |
| XVI. Prototoll ju ber llebereinfunft zwischen Breugen und Franfreich,                                                        |       |
| bom 14. December 1864                                                                                                        | 88    |
| XVII. Uebereinfunft zwischen Königreich Breugen und Ronigreich Belgien                                                       |       |
| wegen gegenseitigen Schubes ber Rechte an literarifden Erzeugniffen                                                          |       |
| und Berten ber Runft, vom 28. Marg 1863                                                                                      | 89    |
| XVIII. Konigl. Breuß. Circular-Berfügung, die Ausführung ber swifden                                                         | 00    |
| Breugen und Belgien wegen gegenseitigen Schutes ber Rechte an                                                                |       |
| literarischen Erzeugnissen und Berten ber Runft unter bem 28. Marg                                                           |       |
|                                                                                                                              | 0.7   |
| 1863 abgeschlossenen Uebereintunft betreffend, vom 25. September 1863                                                        | 97    |
| XIX. Belgische Aussuhrungs : Berordnung jur Uebereintunft zwischen                                                           |       |
| Breugen und Belgien vom 28. Marg 1863, vom 5. Geptember 1863                                                                 | 99    |
| XX. Literarifche Convention zwischen ben freien Sanfestabten Lubed,                                                          |       |
| Bremen und Hamburg mit Frankreich, bom 4. Marg 1865                                                                          | 104   |
| XXI. Schlufprototoll zu ber literarifden Convention ber freien Sanfeftabte                                                   |       |
| Lubed, Bremen und hamburg mit Frantreich, vom 4. Marg 1865                                                                   | 109   |
| XXII. llebereintunft swifchen Banern und Frantreich, wegen gegenseitigen                                                     |       |
| Schutes ber Rechte zc. vom 24. Marg 1865. Laut Bufatconvention                                                               |       |
| zwifchen Deutschland und Frankreich bom 11. December 1871 gu                                                                 |       |
| bem Friedensvertrage vom 10. Dai 1871, Art. 18 zwischen Eljaß:                                                               |       |
| Lothringen und Frankreich gultig                                                                                             | 110   |
| XXIII. Uebereinfunft ber freien Stadt Frantfurt und Frantreichs megen                                                        |       |
| gegenseitigen Coupes ber Rechte 2c., vom 18. April 1865                                                                      | 113   |
| XXIV. Uebereinfunft megen gegenseitigen Schutes ber Rechte an literarifden                                                   |       |
| Erzengniffen und Berten ber Runft zwifchen Burtemberg und                                                                    |       |
| Frankreich, vom 24. April 1865                                                                                               | 116   |
| XXV. llebereintunft zwischen Baben und Frantreich wegen gegenseitigen                                                        |       |
| Schupes der Rechte 20., vom 12. Mai 1865                                                                                     | 117   |
| XXVI. Uebereinfunft zwischen Großherzogthum heffen und Frankreich                                                            |       |
| wegen gegenseitigen Schutes ber Rechte 2c., vom 14. Juni 1865 .                                                              | 100   |
| XXVII. Uebereinfunft zwischen Berzogthum Nassa und Frankreich wegen                                                          | 120   |
|                                                                                                                              | 100   |
| gegenseitigen Schutes ber Rechte 2c., vom 5. Juli 1865                                                                       | 123   |
| XXVIII. Königl. Gachf. Berordnung, Die Bublication bes Bertrages mit                                                         |       |
| Belgien pom 11. Mars 1866 betreffenb, pom 19. Runi 1866                                                                      |       |

|                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Convention zwischen Sachsen und Belgien zum Schuhe des Eigensthumsrechtes an Werken der Wissenschaft und Kunst und an Fabrit-                                                                                         |       |
| geichen, vom 11. Märg 1866                                                                                                                                                                                            | 125   |
| XXIX. Uebereinfunft zwischen bem Rordbeutschen Bunde und Italien wegen                                                                                                                                                | 120   |
| gegenseitigen Schupes ber Rechte an literarischen Erzeugniffen und                                                                                                                                                    |       |
| Berten der Runft, vom 12. Mai 1869                                                                                                                                                                                    | 133   |
| XXX. Königl. Breuß. Circularverfügung, in Betreff ber Ausführung ber<br>mit bem 28. August 1869 in Kraft getretenen, swischen bem Rords-<br>beutschen Bunde und Italien wegen gegenseitigen Schuhes ber Rechte        |       |
| an literarifden Erzeugniffen und Berten ber Runft, unter bem 12.                                                                                                                                                      |       |
| Dai 1869 abgeschlossenen Uebereinfunft, vom 16. August 1869 .                                                                                                                                                         | 141   |
| XXXI. Uebereinfunft zwijden bem Nordbeutiden Bunde und ber Schweig wegen gegenseitigen Schubes ber Rechte an literarifchen Erzeug-                                                                                    |       |
| niffen und Werten ber Runft, pom 13. Mai 1869                                                                                                                                                                         | 143   |
| XXXII. Königl. Breug. Circularverfügung in Betreff ber Ausführung ber                                                                                                                                                 | 110   |
| mit bem 1. September 1869 in Kraft getretenen zwischen bem                                                                                                                                                            |       |
| Rordbeutschen Bunde und der Schweiz wegen gegenseitigen Schutes<br>der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst                                                                                      |       |
| unter bem 13. Dai 1869 abgeschloffenen Uebereinfunft, bom 19.                                                                                                                                                         |       |
| August 1869                                                                                                                                                                                                           | 153   |
| XXXIII. Uebereintunft zwischen Burttemberg, Bapern und heffen einerseits<br>und ber Schweizerischen Eibgenoffenschaft andererseits zum gegen-<br>seitigen Schutze ber Rechte an literarischen Erzeugnissen und Berten |       |
| der Runft, vom 16. October 1869                                                                                                                                                                                       | 155   |
| XXXIV. Anhang. Befanntmachung bes Curatoriums ber Gintragerolle,                                                                                                                                                      |       |
| bes Raths ber Stadt Leipzig vom 25. Mai 1877                                                                                                                                                                          | 156   |
| XXXV. Tabelle über bie verschiedenen Schutfristen für die Geiftes:                                                                                                                                                    | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |
| werte nach den Reichsgesehen vom 11. Juni 1870 und 9., 10. und                                                                                                                                                        |       |
| 11. Januar 1876 in Busammenftellung ber Abweichungen aus-                                                                                                                                                             |       |
| landischer Gesetzgebungen                                                                                                                                                                                             | 159   |
| Sachregister                                                                                                                                                                                                          | 166   |

# Einleitung.

Die nachstehende Rusammenftellung ber Deutschen Gefete gum Schute bes Urbeberrechts und ber internationalen Schutvertrage, welche zwischen bem Deutschen Reiche und mehreren Rachbarftaaten ju Erreichung eines gegenseitigen Schutes in Rraft find, ift burch ben von verschiebenen Seiten ausgesprochenen Bunich hervorgerufen worben.

Die Reichsgesete und bie Bertrage find in dronologischer Reihenfolge aufgenommen. Wo es Inftructionen ober fonftige Berfügungen gab, find auch biefe gleich ju bem betreffenben Gefete ober Vertrage beigegeben. Bei ber Busammengehörigkeit bes Stoffes ber Gefete über Schrift- und Mufitwerte, über Berte ber bilbenben Runft mare jum Berftanbniß vielleicht eine tabellarische Rusammenftellung geeignet gewesen. Im Allgemeinen war ber Stoff mit ben Gesetzen vom 11. Juni 1870, 9. Januar, 10. Januar 1876 erichopft, und nur fur Babern bat ber in bem Bertrage amiichen bem Deutschen Reiche und Bapern, als auch nach Ginführung bes Reichsgesehes vom 11. Juni 1870 noch geltenbe &. 68 bes babrifchen Gefetes vom 28. Juni 1865 ein Intereffe, weshalb berfelbe am Schluffe bes Reichsgesetes meniaftens in einer Rote mit aufgenommen worben ift, ba er burch bas Reichsgefet vom 22. April 1871 §. 11 für Bapern fortbauernbe Geltung erhalten hat. Nothwendigfeit, bas Gefet vom 11. Januar 1876 aufzunehmen, geht aus &. 14 bes Gesetzes vom 9. Januar 1876 hervor, worin bestimmt ift, bag ber Urheber eines Runftwerts burch Geftattung ber nachbilbung besfelben an einem Werte ber Induftrie zc. ben Schut biefes Gefetes gegen weitere Nachbilbungen auf bem Felbe ber Induftrie verliert, und um fich Schut zu erhalten fich unter bas Gefet pom 11. Januar ftellen muß. Die mannichfachen Formalitäten find baber auch hier von Intereffe.

Den Paragraphen bes R.-G. vom 11. Juni 1870 find Auszüge aus ben Entscheidungen bes Reichsoberhandelsgerichts beigefügt, um die Anwendung zu erseichtern. Der wörtliche Abbruck aus den in Stuttgart erscheinenden "Entscheidungen des Reichsoberhandelszgerichts, herausgegeben von den Räthen des Gerichtshofes I—XIX" ist von dem Verleger Herrn Ferd. Ente aufs freundlichste gestattet worden. Die Anführung dieser Stellen geschieht unter den Gesetzparagraphen nur mit der römischen Liffer des Bandes und mit der arabischen Riffer der Seite des angeführten Sammelwerts.

Für bie Zusammenstellung ber internationalen Schutverträge ist diesmal eine andere Form gewählt worden, als die im Jahre 1871 ebenfalls für den Börsenverein ausgearbeitete Zusammenstellung empfangen hat. Die Verschiedenheit ist durch die Zwecke, welche mit einer jeden erreicht werden sollten, geboten. Die frühere sollte die schnelle Vergleichung der von einander abweichenden Bestimmungen in den einzelnen Verträgen zum Behuse der Aufstellung eines Entwurfes zu einem allgemeinen deutschen Vertrage erleichtern, und dazu eignete sich besonders die tabellarische Form; die gegenwärtige ist bestimmt zum Aufsuchen der einzelnen Bestimmungen der Gesehe, Verträge und Verordnungen den Mitgliedern des Vörsenvereins, beziehentlich des Buchhandels überhaupt zu dienen, und hier tam es auf eine geordnete Zusammenstellung des Zusammengehörigen an.

Die hinweglassung berjenigen Baragraphen aus internationalen Schutverträgen, welche mit vorher schon vollständig abgebruckten Baragraphen eines frühern vollständig abgebruckten Bertrages wörtlich übereinstimmen, wurde von der Nothwendigkeit geboten, unnügen Ballast aus der Zusammenstellung zu entfernen. Es genügt die hinweisung auf die vorher schon abgedruckten gleichsautenden Baragraphen.

Als besondere Eigenthümlichkeit ist zu erwähnen, daß Essa und Lothringen nicht unter dem Schutze der von Preußen als Bertreter des Zollvereins mit Frankreich abgeschlossen Uebereinskunft vom 2. August 1862 (neu in Wirksamkeit für das gesammte Deutsche Reich getreten durch den Zusatvertrag zum Friedense vertrage, vom 12. October 1871) steht, sondern daß für die internationalen Schutzerfältnisse des Urheberrechts zwischen Frankreich und Elsaß-Lothringen die bayrische Uebereinkunst mit Frankreich vom 24. März 1865 eingeführt worden ist.

Das angefügte Sachregister ist möglichst genau gefertigt. Die erstere größere Zisser giebt die Seite an, die zweite kleinere die Zeile oder Umgegend, auf welcher der Gegenstand auf dieser Seite porkommt.

Die beigegebene Tabelle über die Dauer der Schutfristen wird gewiß den Ruten der Zusammenstellung erhöhen. Sie ist zuerst in der, dem bei Klimsch & Co. in Franksurt a'W. ersschienenen Abresbuch der Buchs und Steindruckerei 1876 beigefügten Abhandlung: "A. W. Boltmann, das Urheberrecht des Deutschen Reichs" erschienen und, wenn auch wesentlich erweitert, mit Gesnehmigung der Verleger, denen hier öffentlich der Dank für ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen wird, der Zusammenstellung zugegeben worden.

Der erste Abdruck der Deutschen Gesetze und Berträge zum Schutze des Urheberrechts zc. ist vergriffen und ein Neudruck nöthig geworden. Bei dieser Veranlassung war Gelegenheit, einige Zusätze anzudringen, namentlich aber zwei neuerdings erschienene, noch nicht gedruckte Erkenntnisse des Reichsoberhandelsgerichts herbeizuziehen, wodurch der praktische Nutzen nur erhöht wird. Die beiden Erkenntnisse werden bei den Anführungen mit ROHGErk. A und B bezeichnet werden.

Gesch, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werken. Vom 11. Juni 1870.\*)

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 5 verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes,\*\*) nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

## I. Shriftwerte.

a. Ausschließliches Recht bes Urhebers.

§. 1.

10

Das Recht, ein Schriftwert auf mechanischem Wege zu vervielfältigen, fteht bem Urheber besfelben ausschließlich gu.

ROHGErt. B. Dem Urheber steht nun zwar nach §§. 1, 4, 45 bes Reichsgesetes vom 11. Juni 1870 das Recht, sein Wert auf mechanischem Wege zu vervielsättigen, ausschließlich zu, und es ist is jede ohne seine Genehmigung hergestellte mechanische Vervielsättigung besselben als Nachbruck verboten. Indessen ergiebt sich aus §. 18 diese Geses und aus seiner Entstehungsgeschichte, daß dem Urheber das Ausschließungsrecht hinsichtlich der Vervielsättigung des Werts nicht in solcher Allgemeinheit zusteht, wie es nach dem Wortlant der 20 angesührten §§. den Anschein hat. Ein Nachtheil erwächst dem Berrechtigten erst durch die Vervielsättigung an sied bewirft nur die Wöglichseit, einen solchen Nachtheil zu erleiden. Es wurde daher bei den Entwürsen und Vorschlägen, welche dem Erlaß des Geses vorausgingen, 25

<sup>\*)</sup> Eingeführt in Bapern Ges. v. 22. April 1871 §. 11. — in ElsaßLothringen Ges. v. 27. Januar 1873.

<sup>\*\*)</sup> Eingeführt als Gejet bes Deutschen Reiches burch die Berfassung bes Rorbbeutschen Bundes §. 80 unter 25. Bundesgesehlt. 1870. S. 627, verbunden mit Geset, die Berfassung bes Deutschen Reiches betr. vom 16. April 1871 §. 1.

vielsach erörtert, ob zum Thatbestand des Nachdrucks nur die unbesugte Bervielsattigung oder eine in der Absicht der Berbreitung unternommene Bervielsättigung oder die Berbreitung selbst zu erfordern sei. Der erstgedachte Weg wurde eingeschlagen in dem durch eine 5 Commission der Deutschen Bundesversammlung ausgearbeiteten Entwurse §g. 1, 21, 26, 37.

vergleiche Manbry in Kritischer Bierteljahrsschrift, Band VII, Seite 578.

und in bem hierauf beruhenden Bagerifchen Gefete vom 28. Juni 1865, vergleiche Manbry, Commentar, Seite 273, 274,

indem weder die Berbreitung, noch die Absicht der Berbreitung in den Thatbestand des Rachdrucks ausgenommen wurde. Dagegen schlug das Reichsgeset den mittleren Weg ein, indem es zwar nicht die Berbreitung (§. 22), aber eine in der Absicht der Verbreitung untersonmene Bervielfältigung (§. 18) ersordert. Hiermit wurde die bischerige Praxis der Preußischen Gerichte zum Geseh erhoben, sedom mit der Absinderung, daß die Absicht der Verbreitung, welche von der Preußischen Rechssprechung als eine nähere Bestimmung des Borsates angesehen wurde,

vergleiche Goltbammer, Archiv, Band IX, Seite 111, nunmehr ein bei bolosem und kulposem Nachbruck gleichmäßig einstretendes selbständiges Ersorderniß bildet, für welches nur die bessondern Borschriften über den Nachdruck maßgebend sind, während die Borsählichkeit oder Fahrlässigheit des Handelns in Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsäße gesordert wird und die nähere Bestimmung dieses Ersordernisses, wie die Motive zu L. 18 hervorheben, auf Grund der allgemein gultigen Begriffe dolus und culpa der Bissenschaft und Praxis überlassen worden ist.

Indessen ist die Ansicht vorzuziehen, daß der gesammte Thatso bestand des Nachdrucks aus der Berbindung der §§. 4 und 18 sich ergiebt, mithin die Absicht der Berbreitung einen Bestandtheil dieses Thatbestandes bildet und überall ersorderlich ist, wo es sich um rechtliche Folgen des Nachdrucks handelt.

Bergleiche Dambach, Urheberrecht, Seite 134.

Diese Ansicht wird dadurch unterstüßt, daß die mit dem Reichsgesetz vom 11. Juni 1870 in den Grundsätzen übereinstimmenden Reichsgesche über das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste, den Schutz der Photographien und das Urheberrecht an Mustern und Modellen zum Thatbestand der undesugten Nachbildung dieser Erz 40 zeugnisse die Abslicht dieselbe zu verbreiten, ersorbern.

Reichsgeset vom 9. Januar 1876 §. 5, vom 10. Januar 1876 §. 3 und vom 11. Januar 1876 §. 5.

Das Urheberrecht schließt bemnach nicht bas Recht in sich, einer ohne Genehmigung bes Berechtigten unternommenen Bervielfältigung

bes Werts burch Praventiv: ober Repressiomittel entgegenzutreten, wenn bieselbe ohne die Absicht unternommen wird, die durch die Bervielfältigung gewonnenen Exemplare zu verbreiten. Ebensowenig aber schließt das Urheberrecht dieses Recht in sich, wenn die Bervielfältigung zwar in der Absicht, die hergestellten Exemplare zu verbreiten, unternommen, diese Absicht aber darauf beschränkt ist, die Berbreitung in erlaubter Weise zu bewirken.

§. 1. Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts (Stuttgart, Ente.) XVI. S. 239. Für die Bervielfältigung des (fremden) Schristwerfes wird eine mechanische Thätigkeit, d. i. eine herstellung 10

mehrerer Gremplare mittelft außerer Borrichtung erforbert.

S. 250. Schon die allein als Bervielfältigung erscheinende Bestellung der Auslage — war objectiv rechtswidrig.

#### §. 2

Dem Urheber wird in Beziehung auf den durch das gegen- 15 wärtige Geseth gewährten Schut der Herausgeber eines aus Beiträgen Mehrerer bestehenden Werkes gleich geachtet, wenn dieses ein einheitliches Ganzes bildet.

Das Urheberrecht an den einzelnen Beiträgen fteht den Ursthebern berselben zu.

## S. 3.

Das Recht bes Urhebers geht auf bessen über. Dieses Recht kann beschränkt ober unbeschränkt durch Bertrag ober durch Berfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

ROHGErk. B. Der Verleger erwirbt mit der Befugniß zur 25 Bervielsältigung und Verbreitung des Werks auch das dem Urheber zustehende Ausschließungsrecht. Ift das Zerlagsrecht räumlich getheilt, so erlangt jeder Mitverleger diese Befugnisse innerhalb des ihm zusgewiesenen Berlagsgebiets. Er erlangt mithin — — nach dem vermuthlichen Willen der Vertragschließenden spie sein Gebiet das Auss 20 schließungsrecht, wie gegen jeden Andern, so auch gegen die Witzverleger in dem Umsange, in welchem dasselbe dem Urheber zusteht.

# b. Berbot des Nachbruds.

# §. 4.

Jebe mechanische Bervielfältigung eines Schriftwerkes, welche 35 ohne Genehmigung bes Berechtigten (§§. 1, 2, 3) hergestellt wird, heißt Nachbruck und ist verboten.

hinsichtlich bieses Berbotes macht es feinen Unterschied, ob bas Schriftwert gang ober nur theilweise vervielfältigt wirb.

Als mechanische Bervielfältigung ift auch das Abichreiben augufeben, wenn es bagu beftimmt ift, ben Drud gu vertreten.

S. 4. 1. alinea. XVI. S. 249. "Es tommen in Betracht bie Ueberlaffung ber Beichnungen an ben Beflagten - bie erftere sift für fich einfluglos, ba unftreitig in ber Ueberlaffung eines Manuscriptes ober Runftwertes nur unter besonderen Umftanden ber Bille gefunden werben barf, fich bes ausschließlichen Bervielfältigungs: rechts zu begeben."

Mis Nachbruck (g. 4) ift auch anzusehen:

a. ber ohne Benehmigung bes Urhebers erfolgte Abbrud von noch nicht veröffentlichten Schriftwerten (Manuscripten).

Much ber rechtmäßige Besiter eines Manuscriptes ober einer Abschrift besselben bedarf ber Genehmigung bes Urhebers jum Abbrud;

b. ber ohne Genehmigung bes Urhebers erfolgte Abbrud von Borträgen, welche jum Zwede ber Erbauung, ber Belehrung ober ber Unterhaltung gehalten find;

c. ber neue Abbruck von Werten, welchen ber Urheber ober ber Berleger bem unter ihnen beftehenden Bertrage gumiber

veranftaltet;

10

15

25

30

35

d. bie Anfertigung einer größeren Angahl von Eremplaren eines Wertes Seitens bes Berlegers, als bemfelben vertragemäßig ober gefetlich geftattet ift.

§. 6.

Uebersetungen ohne Genehmigung bes Urhebers bes Driginal= wertes gelten als Nachbrud:

a. wenn von einem, zuerft in einer tobten Sprache erschienenen Berte eine Uebersetjung in einer lebenben Sprache heraus= gegeben wird;

b. wenn von einem gleichzeitig in verschiebenen Sprachen herausgegebenen Werfe eine Uebersetung in eine biefer

Sprachen veranftaltet wirb;

c. wenn ber Urheber fich bas Recht ber llebersetung auf bem Titelblatte ober an ber Spipe bes Werfes vorbehalten hat, vorausgesett, bag bie Beröffentlichung ber vorbehaltenen Uebersetung nach bem Erscheinen bes Originalwerkes binnen einem Jahre begonnen und binnen brei Jahren beendet wird.

Das Ralenderjahr, in welchem bas Originalwerk erschienen ift, wird hierbei nicht mitgerechnet.

Bei Originalwerken, welche in mehreren Banben ober Abstheilungen erscheinen, wird jeder Band ober jede Abtheilung im Sinne dieses Paragraphen als ein besonderes Werk angesehen, und omuß der Vorbehalt der Uebersehung auf jedem Bande ober jeder Abtheilung wiederholt werden.

Bei bramatischen Werken muß die Uebersetzung innerhalb sechs Monaten, vom Tage ber Beröffentlichung bes Originals an gerrechnet, vollständig erschienen sein.

Der Beginn und beziehungsweise bie Bollendung der Ueberssetzung muß zugleich innerhalb der angegebenen Fristen zur Einstragung in die Eintragsrolle (§§. 39 ff.) angemelbet werden, widrigenssalls der Schutz gegen neue Uebersetzungen erlischt.

Die Uebersetung eines noch ungebruckten gegen Nachbruck ge= 15 schriftwerkes (§. 5, Littr. a. und b.) ist als Nachbruck anzusehen.

Uebersehungen genießen gleich Originalwerten ben Schut bieses Gesehes gegen Nachbruck.

c. Bas nicht als Nachbrud anzusehen ift.

§. 7.

Mls Rachbruck ift nicht anzusehen:

- a. das wörtliche Anführen einzelner Stellen ober kleinerer Theile eines bereits veröffentlichten Werkes ober die Aufnahme bereits veröffentlichter Schriften von geringerem Umfang in ein größeres Ganzes, sobald dieses nach seinem Hauptinhalt ein selbstständiges wissenschaftliches Werk ist, sowie in Sammlungen, welche aus Werken mehrerer Schriftsteller zum Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch ober zu einem eigenthümlichen literarischen Zwecke veranstaltet werden. Borausgeseht ist jedoch, daß der Urheber ober die benutzte Quelle angegeben ist;
- b. ber Abbruck einzelner Artikel aus Zeitschriften und anberen öffentlichen Blattern mit Ausnahme von novellistischen Erzeugnissen und wissenschaftlichen Ausarbeitungen, sowie von so sonstigen größeren Mittheilungen, sofern an ber Spitze ber letztern ber Abbruck untersagt ift;

20

- c. ber Abbrud von Gesethudern, Gesethen, amtlichen Erlassen, öffentlichen Actenstüden und Verhanblungen aller Art;
- d. der Abbruck von Reben, welche bei ben Berhandlungen der Gerichte, der politischen, communalen und kirchlichen Bertretungen, sowie der politischen und ähnlichen Bersammlungen gehalten werden.

§. 7. XVI. S. 229. Welcher wissenschaftliche Werth biesen Bemerkungen zukam, ober noch gegenwärtig zukommt — (alles bies) — erscheint für die rechtlich allein maßgebende Frage, ob dieses Werk 10 als Ganzes den Charakter einer selbständigen gestitigen daher gegen

Nachdruck geschützten Arbeit trage, durchaus unerheblich. S. 7. sub a. VI. S. 170. 171. Was den Wortlaut betrifft,

fo spricht ber §. 7. lit. a. überhaupt von "Schriften". Schrift aber ist der allgemeine Ausdruck für Mittheilungen der Gedanken durch Beibende Zeichen und bildet den Gegensatz zu Mittheilungen durch Worte oder Geberden. Wenn man mit dem Ausdrucke: "Schriften eines Autors" nur schriftliche Aufzeichnungen von einiger geistiger Bedeutung, also nicht gewöhnliche Briefe und dergleichen zu bezeichnen pflegt, so ist damit nur der Begriff gegeben, welchen das Nachdrucksgeset überhaupt mit dem Worte "Schriftwert" verbindet; keineswegs aber läßt sich sagen, jener Ausdruck schieße Alles aus, was in Zeitschriften veröffentlicht sei, z. B. selbst Romane oder wissen:

schaftliche Abhandlungen. — Der Sinn bes Gefetes tritt mit vollfter Klarheit aus bem Gegensate hervor, welchen die unmittelbar folgenden 25 Borte: "ein selbständiges wissenschaftliches Bert" bilben; benn diese Borte zeigen, wie ber Gesetzgeber spricht, wenn er die selbständig ersichienenen Schriften und die Artikel einer Zeitschrift unterscheiden will.

§. 7. sub a. VI. S. 173. Die Frage ferner, ob ein Aufjat als eine Schrift "von geringerem Umfange" dem Werke eines anderen Mutors gegenüber zu betrachten, muß vom Richter unter Berücksichtigung aller Umstände des der Beurtheilung unterliegenden Falles geprüft werden. Es wurde dies in den Motiven des Gesehentwurses ausdbrücklich anerkannt, und selbst die Möglichkeit als gegeben erachtet, daß der Abbruck ganzer Dramen oder ganzer Romane, sogar wenn deren Umsang ein größerer wäre, unter besonderen Umständen als ersaubt betrachtet werden dürse. Reichst. Verh. Vb. III. S. 132. Die Gesichtspunkte, welche für die richterliche Beurtheilung hierbei als maßgebend in Betracht kommen, sind insbesondere:

1. die Bedeutung, welche die abgebrudte Schrift bem Berte, in welches sie aufgenommen worden, gegenüber hat, sowohl nach

bem räumlichen Umfange, als nach bem Behalte;

 bie innere Berbindung beider Schriftwerke, ob nämlich, bem Bwede bes wissenschaftlichen Berkes gemäß, ber Abdruck für basselbe Bedürfniß war, ober ob ber Abbruck ohne ein solches Bedürfniß nur in der Absicht ersolgte, von der geistigen Arbeit eines Andern Gewinn zu ziehen. — Nach beiden Gesichtspunkten erscheint der Ausnahmefall des §. 7. lit. a. hier gegeben. Der Auflat von Dr. L. nämlich füllt nur etwa die Hölfte des zweiten, die Beziehungen A. v. Humboldt's zu Juden behandelnden 5 Abschnittes des Wertes von K., und macht im Ganzen etwa den siebennten Theil diese Wertes dem Raume nach aus, wobei in Betracht zu ziehen ist, daß drei der nachgedruckten Briefe (Nr. 5, 9 und 10) von Dr. L. selbst aus anderen Werken entnommen waren. — Es bildet daher der abgedruckte Aufsatz uur einen verhältnißmäßig kleinen Theil des Materials, welches im Werke von K. verarbeitet ist. — Auch betresse des Gehalts läßt sich nicht sagen, daß der Inhalt des abgedruckten Aussaches

Was die innere Berbindung beider Schriftwerke angeht, so erz 15 scheint die Ausnahme der fr. Briese durch den Zwed der Schrift von K. gerechtsertigt, ja zur völligen Erreichung desselben nothwendig. Dieser Zwed erforderte nämlich eine Sammlung aller wichtigeren Briese, welche Humboldt mit Juden gewechselt hatte, da diese die sichersten Belege für seine bezüglichen Meinungen und Gesinnungen 20 sein mußten, weshalb denn auch eine Reihe anderer Briese gleicher Art abgedruckt worden ist. Dabei kommt in Betracht, daß gerade dergleichen Sammlungen zu eigenthümlich literarischen Zweden vom Geschabers hervorgehoben sind.

Schließlich tann auch die Eigenthümlichkeit der abgedruckten 25 Schrift nicht ganz gleichgültig sein; es verdient Beachtung, ob der Verfasser der neuen Werkes sich originale geistige Schöpfungen eines Anderen angeeignet, um seinem Werke Werth und Gehalt zu verleiben, oder aber ob er nur historische Belege (Urkunden, Briefe 2c.) sammelt, deren Mittheilung der Zweck seines Werkes nothwendig oder 30

wünschenswerth macht.

§. 7. sub. b. VI. S. 172. Für die Frage: ob ein Werk als ein wissenschaftliches zu bezeichnen, ist es gleichgültig, welchen wissenschaftlichen Werth dasselbe hat, ob es gut oder schlecht, gründlich ober oberflächlich gearbeitet ist. Das Gest verlangt bloß, daß das so Berk seiner Natur nach zu den wissenschaftlichen Werken zu zählen sei, d. h. daß sein Inhalt und die Art und Weise der gegebenen Erörterungen und Darstellungen seine Bestimmung bekunde, einem wissenschaftlichen Zweck zu dienen.

# d. Dauer bes ausschließlichen Rechtes bes Urhebers.

§. 8.

Der Schut bes gegenwärtigen Gesetzes gegen Nachbruck wirb, vorbehaltlich ber folgenden besonderen Bestimmungen, für die Lebens-

bauer bes Urhebers (§§. 1 und 2) und breißig Jahre nach bem Tobe besselben gewährt.

ROBGErk. B. Das Reichsgesetz vom 11. Juni 1870 läßt ben Schutz gegen Nachbruck nur da eintreten, wo die Bervielfältigung des Berekt die Gesahr einer Benachtheiligung des Berechtigten begründet und nimmt das Borhandensein einer solchen Gesahr nicht schon dann an, wenn durch Bervielfältigung des Werks die Möglichseit der Berbreitung hergestellt ist, sondern nur dann, wenn mit dieser Wöglichseit die Mbsicht der Berbreitung zum Nachtheil des Berechtigten sich verbindet. Diese Gesahr ist aber dann, wenn nur eine erlaubte (?) Berbreitung beabsichtigt wird, ebenso wenig vorhanden, wie wenn eine Berbreitung überhaupt nicht beabsichtigt wäre.

#### 8. 9.

Bei einem von mehreren Personen als Miturhebern versaßten 15 Werke erstreckt sich die Schutzfrist auf die Dauer von dreißig Jahren nach dem Tode des Letztlebenden berselben.

Bei Berten, welche burch Beitrage mehrerer Mitarbeiter gebilbet werben, richtet fich die Schuhfrist für die einzelnen Beiträge banach, ob die Urheber berselben genannt find ober nicht (§§. 8, 11).

§. 10.

20

Einzelne Auffäße, Abhandlungen 2c., welche in periodischen Werken, als: Zeitschriften, Taschenbüchern, Kalendern 2c. erschienen sind, darf der Urheber, falls nichts Anderes verabredet ist, auch ohne Einwilligung des Herausgebers oder Berlegers des Werkes, in welches dieselben aufgenommen sind, nach zwei Jahren vom Ablauf des Jahres des Erscheinens an gerechnet, anderweitig abdrucken.

# §. 11.

Bei Schriftwerken, welche bereits veröffentlicht sind, ist die im §. 8 vorgeschriebene Dauer bes Schutzes an die Bedingung 30 geknüpft, daß der wahre Name des Urhebers auf dem Titelblatte ober unter der Zueignung oder unter der Borrede angegeben ist.

Bei Berten, welche burch Beiträge mehrerer Mitarbeiter gebilbet werben, genügt es für ben Schut ber Beiträge, wenn ber Name bes Urhebers an ber Spite ober am Schluß bes Beitrags angegeben ift.

Ein Schriftwerk, welches entweder unter einem anderen, als bem wahren Namen des Urhebers veröffentlicht, oder bei welchem ein Urheber gar nicht angegeben ist, wird dreißig Jahre lang, von ber ersten Herausgabe an gerechnet, gegen Nachdruck geschützt (§. 28).

Wird innerhalb breißig Jahren, von der ersten Herausgabe an gerechnet, der wahre Name des Urhebers von ihm selbst oder seinen hierzu legitimirten Rechtsnachsolgern zur Sintragung in die Gintragsrolle (§§. 39 ff.) angemeldet, so wird dadurch dem Werke die im §. 8 bestimmte längere Dauer des Schutzes erworben.

# §. 12.

Die erst nach dem Tode des Urhebers erschienenen Werke werden dreißig Jahre lang, vom Tode des Urhebers an gerechnet, gegen Nachdruck geschützt.

## §. 13.

Atademien, Universitäten, sonstige juristische Personen, öffentsliche Unterrichtsanstalten, sowie gelehrte ober andere Gesellschaften, wenn sie als herausgeber dem Urheber gleich zu achten sind (§. 2), genießen für die von ihnen herausgegebenen Werke einen Schut von dreißig Jahren nach deren Erscheinen.

# §. 14.

Bei Berten, die in mehreren Banden ober Abtheilungen erscheinen, wird die Schutfrift von bem ersten Erscheinen eines jeden Bandes ober einer jeden Abtheilung an berechnet.

Bei Werken jedoch, die in einem ober mehreren Bänden eine 20 einzige Aufgabe behandeln und mithin als in sich zusammenhängend zu betrachten sind, beginnt die Schutzfrist erst nach dem Erscheinen des letzten Bandes ober der letzten Abtheilung.

Wenn indessen zwischen der Herausgabe einzelner Bände ober Abtheilungen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren verslossen ift, so sind die vorher erschienenen Bände, Abtheilungen zc. als ein für sich bestehendes Werk und ebenso die nach Ablauf der drei Jahre erscheinenden weiteren Fortsetzungen als ein neues Werk zu behandeln.

§. 14. alinea 2. XVI. S. 222. Das Gesch betrachtet somit 30 ein einheitliches Wert, welches in mehreren Abtheilungen ober gar, wie im vorliegenden Falle, in nur zufällig getrennten Lieserungen erscheint, als ein Ganzes, welches hinsichtlich seiner Statthaftigkeit in allen Theilen dem alten Recht, sicher alsdann, wenn dieses das günftigere ist, unterliegt, sollte auch die Bervielfältigung unter der 35 herrschaft des alten Gesehes nur begonnen haben. In gleicher Weise

10

trägt das Reichsgeset der Einheitlichkeit eines Schriftwerks auch in anderen Richtungen, 3. B. hinsichtlich der Berechnung des Ansangspunktes der Schutzeist, §. 14, Abs. 2, 3, hinsichtlich der Untersagung des Abdruckes, §. 7, sub. b. (anders hinsichtlich des Ueberssehungsvorbehaltes, §. 6, Abs. 2) Rechnung.

#### §. 15.

Das Berbot der Herausgabe von Uebersetzungen dauert in dem Falle des §. 6. Littr. d. fünf Jahre vom Erscheinen des Originalwerkes, in dem Falle des §. 6. Littr. c. fünf Jahre vom 10 ersten Erscheinen der rechtmäßigen Uebersetzung ab gerechnet.

## §. 16.

In ben Zeitraum ber gesetslichen Schutfrift (§§. 8 ff.) wird bas Tobesjahr bes Berfassers, beziehungsweise bas Kalenderjahr bes ersten Erscheinens bes Werkes ober der Uebersetzung nicht eingerechnet.

#### §. 17.

15

Ein heimfallsrecht bes Fiskus ober anderer zu herrenlosen Berlassenschaften berechtigter Personen findet auf das ausschließliche Recht bes Urhebers und seiner Rechtsnachfolger nicht statt.

# e. Entichäbigung und Strafen.

#### §. 18.

Wer vorsählich ober aus Fahrlässigkeit einen Nachdruck (§§. 4 ff.) in der Absicht, denselben innerhalb ober außerhalb des Nordbeutschen Bundes zu verbreiten, veranstaltet, ist den Urheber ober bessen Rechtsnachsolger zu entschädigen verpflichtet und wird 25 außerdem mit einer Gelbstrase bis zu Eintausend Thalern bestraft.

Die Bestrafung bes Nachbruds bleibt jedoch ausgeschlossen, wenn ber Beranstalter besselben auf Grund entschuldbaren, thatsächlichen ober rechtlichen Irrthums in gutem Glauben gehandelt hat.

Kann die verwirkte Gelbstrase nicht beigetrieben werden, so 30 wird dieselbe nach Maaßgabe der allgemeinen Strafgesetze in eine entsprechende Freiheitsstrase bis zu sechs Monaten umgewandelt.

Statt jeber aus biesem Gesetze entspringenben Entschäbigung tann auf Berlangen bes Beschäbigten neben ber Strafe auf eine an ben Beschäbigten zu erlegenbe Gelbbufe bis jum Betrage von

zweitausend Thalern erkannt werden. Für biese Buße haften bie zu berfelben Berurtheilten als Gesammtschulbner.

Eine erkannte Buße schließt bie Geltendmachung eines weiteren

Entichabigungsanfpruches aus.

Wenn ben Beranstalter bes Nachbrucks fein Berschulben trifft, 5 so haftet er bem Urheber ober bessen Rechtsnachfolger für ben entstanbenen Schaben nur bis zur Höhe seiner Bereicherung.

§. 18. 20. XVI. 261. Es genügt — jedes, auch das ges ringste Berschulben, jede Außerachtlassung der in Berhältnissen dieser Art ersorderlichen Umsicht und Besonnenheit.

#### §. 19.

Darüber, ob ein Schaben entstanden ift, und wie hoch sich berselbe beläuft, desgleichen über ben Bestand und die Sohe einer Bereicherung, entscheibet bas Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung.

§. 19. XVI. S. 245. Immerhin ware es zwedmäßig gewesen, auch in dieser Richtung (Höhe bes Schabenersates) ein Gutachten bes Sachverständigen-Bereins einzuholen. Allein der Richter war dazu gesehlich nicht verbunden. R.G. §. 19.

# §. 20.

20

10

15

Wer vorsätzlich ober aus Fahrlässigsteit einen Anderen zur Beranstaltung eines Nachbrucks veransaßt, hat die im §. 18 sest= gesetzte Strase verwirkt, und ist den Urheber oder dessen Rechts= nachsolger nach Maaßgabe der §§. 18 und 19 zu entschädigen verpslichtet, und zwar selbst dann, wenn der Veranstalter des Nach- 25 drucks nach §. 18 nicht strasbar oder ersatzerbindlich sein sollte.

Wenn ber Beranftalter bes Nachbrud's ebenfalls vorfählich ober aus Fahrlässigieit gehandelt hat, so haften Beibe bem Berechtigten solibarisch.

Die Strasbarkeit und die Ersahverbindlichkeit der übrigen 30 Theilnehmer am Nachbruck richtet sich nach den allgemeinen gesehzlichen Vorschriften.

Unmertung. Siehe XVI. S. 261 oben bei §. 18.

§. 20. XVI. S. 255. Denn nicht der Photograph und Druder — fondern der Berklagte, welcher auf seine Rechnung und um über 35 die Abdrude als sein Eigenthum durch Berbreitung zu verfügen, die

Bervielfältigung veranlagt, bemnächst aber bie Berbreitung bewirft hat, erscheint als Urheber bes Delicts.

# §. 21.

Dievorräthigen Nachbrucks-Exemplare und die zurwiderrechtlichen Bervielfältigung ausschließlich bestimmten Borrichtungen wie Formen, Platten, Steine, Stereothpabgüsse 2c., unterliegen der Einziehung. Dieselben sind, nachdem die Einziehung dem Eigenthümer gegenüber rechtsträftig erkannt ist, entweder zu vernichten oder ihrer gesährbenden Form zu entkleiden und alsdann dem Eigenthümer zurückzugeben.

10 Wenn nur ein Theil bes Werkes als Nachbruck anzusehen ist, so erstreckt sich die Einziehung nur auf den als Nachdruck erkannten Theil des Werkes und die Vorrichtungen zu diesem Theile.

Die Einziehung erstreckt sich auf alle biejenigen Nachbrucks-Eremplare und Vorrichtungen, welche sich im Eigenthum bes Ver-15 anstalters des Nachbrucks, des Druckers, der Sortimentsbuchhändler, der gewerbsmäßigen Verbreiter und desjenigen, welcher den Nachbruck veranlaßt hat (§. 20), befinden.

Die Einziehung tritt auch bann ein, wenn der Beraustalter ober Beranlasser des Nachbrucks weder vorsätzlich noch sahrlässig gehandelt 20 hat (§. 18). Sie erfolgt auch gegen die Erben besselben.

Es steht bem Beschäbigten frei, die Nachbrucks-Exemplare und Borrichtungen ganz ober theilweise gegen die Herstellungskosten zu übernehmen, insofern nicht die Rechte eines Dritten dadurch verletzt ober gefährbet werden.

§. 21. XVI. S. 246. Die Einziehung der Exemplare und der Vorrichtungen (Stereothyplatten) auf den als Nachdruck zu erachtenden Theil des D—schen Lexikons zu beschränken, verbot sich im vorliegenden Falle durch die technische Unmöglichkeit, innerhalb der einzelnen Wortartikel die nachgedruckten Bestandtheile äußerlich zu unterscheiden.

§. 21. XVI. S. 263. Daß die Wegnahme und Befchlagenahme — durch das Bundesgeset als eine Strase oder gar als eine öffentliche Strase hat angedroht werden sollen, erhellt nicht. — Ist es nun auch streitig, in welchem Sinne die Androhung des Bundesgesetz gemeint — sei —, so hat doch in neuerer Zeit dies sienige Ansicht, welche die Wegnahme wie die Beschlagnahme (Einziehung) — als eine bloße Präventivmaßregel gegen Fortsetung und Wiederholung aufsaßt, überwiegende Vertretung und in dem R.S. v. 11. Juni 1870 §. 21 geschliche Sanction gesunden. Und nach §. 26 dieses Gesetz gehört sowohl die Entscheidung über den Entschiedungsanspruch als auch die Verhängung der in dem Geset ans

gebrohten Strafen und die Einziehung der Nachbrudsegemplare zur Competenz der ordentlichen Gerichte der Art, daß die Einziehung der Nachbrudsegemplare 2c. sowohl im Strafrechtswege beantragt, als im Tivilrechtswege verfolgt werden kann.

#### §. 22.

Das Vergehen bes Nachbrucks ist vollendet, sobald ein Nachs brucks-Exemplar eines Werkes den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetz zuwider, sei es im Gebiete des Norddeutschen Bundes, sei es außerhalb desselben, hergestellt worden ist.

Im Falle bes bloßen Bersuchs bes Nachbrucks tritt weber 10 eine Bestrasung noch eine Entschädigungsverbindlichkeit bes Nachdernders ein. Die Einziehung der Nachbrucksvorrichtungen (§. 21)
ersolgt auch in diesem Falle.

#### §. 23.

Wegen Rückfalls findet eine Erhöhung der Strafe über das 15 höchste gesetsliche Maaß (§. 18) nicht statt.

## §. 24.

Wenn in den Fällen des §. 7 Littr. a die Angabe der Quelle oder des Namens des Urhebers vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit unterlassen wird, so haben der Beranstalter und der Beranalsser des Abdrucks eine Geldstrase bis zu zwanzig Thalern verwirkt.

Eine Umwandlung ber Gelbstrafe in Freiheitsftrafe findet nicht ftatt.

Gine Entschäbigungspflicht tritt nicht ein.

# §. 25.

Wer vorsählich Ezemplare eines Werkes, welche ben Vorsichriften des gegenwärtigen Gesehes zuwider angesertigt worden sind, innerhalb ober außerhalb des Norddeutschen Bundes gewerbemäßig seilhält, verkauft oder in sonstiger Weise verbreitet, ist nach Maaßgabe des von ihm verursachten Schadens den Urheber oder dessen Bechtsnachsolger zu entschädigen verpflichtet und wird außerdem mit Gelbstrase nach §. 18 bestrast.

Die Einziehung der zur gewerbemäßigen Verbreitung bestimmten Rachdrucks-Exemplare nach Maaßgabe des §. 21 sindet auch dann statt, wenn der Verbreiter nicht vorsählich gehandelt hat.

25

Der Entschädigungspflicht, sowie ber Bestrafung megen Ber= breitung unterliegen auch ber Beranftalter und Beranlaffer bes Nachbruds, wenn fie nicht ichon als folche entschädigungspflichtig und ftrafbar find.

§. 25. XV. S. 311. In Ermägung — baß bem entsprechend ber Ausbrud "verbreiten" im weitesten Ginne gu nehmen ift, wonach er alle Falle umfaßt, in welchen ber Beranftalter bes Nachbrude benfelben anderen Berjonen mittheilt ober zugänglich macht, ohne Unterichied, ob eine Beraugerung ober eine Bebrauchegestattung stattfindet 10 und ob die Mittheilung gegen Entgelt ober unentgeltlich erfolgt;

baß hiernach allerdings eine mechanische Bervielfältigung gum eigenen Gebrauche gestattet ift, jedoch felbstverständlich nur in fo weit, als biefer eigene Gebrauch einen Gegenfat gur Berbreitung bilbet, und nie aus bem Muge verloren werben barf, bag ber Sauptzweck 15 bes Gefetes barauf gerichtet ift, ben Urheber beg. beffen Rechtenach= folger gegen jebe wesentliche Beeintrachtigung feines Rechtes wirtsam

au ichüten;

bag von biefem Standpuntte aus es feinen wesentlichen Unterichied begründet, ob die Benütung bes Nachdrude burch eine phyfifche 20 Berson ober burch eine Corporation ober einen Berein beg. beren Mitglieder in Frage fteht, indem ber Umftand, bag ein Nachdruck bestimmt ift, von einer größeren Bahl von Berfonen benütt gu werben, an und fur fich bie Absicht ber Berbreitung im Ginne bes Befetes in fich ichließt;

daß, murbe man bas Begentheil annehmen, bie Folge mare, bag eine Stadtgemeinde irgend ein ben Burgern bienliches Buch, 3. B. ein Schulbuch, in Taufenden von Eremplaren nachbruden und benüben laffen tonnte, ohne daß ein ftrafbarer Rachbrud vorlage, was mit bem

Rwede bes Gefetes in offenftem Biberfpruche ftanbe;

baß man irrt, wenn man aus ben festgestellten, vorstebend bezeichneten Thatsachen folgert, ber Berein C. fei, mas bie Absicht ber Ber= breitung betrifft, einer Brivatverfon, welche eine Bervielfaltigung nur zu ihrer perfonlichen Benühung vorgenommen, gleichzuachten;

bag namentlich auch fein Bewicht barauf gelegt werben tann, 35 bag bie betreffenden Singstimmen ben Bereinsmitgliedern nur bei Broben und Aufführungen zum momentanen Gebrauch ausgehändigt werben follten, ba ber Begriff ber Berbreitung nicht von einer ge-

wiffen Beitbauer ber Benütung bebingt ift.

§. 25. XVI. S. 255. Die Bervielfältigung ber flagerifden Beich= 40 nungen burch photographische Abbrude ift in Munchen bewirtt worben, hingegen die Berbreitung follte und ift in Caffel, bem Berlageorte, geschehen. Caffel ift somit ber Drt bes Erscheinens ober ber Berausgabe und für die Beurtheilung ber Sandlung und ihrer Folgen bas gur Beit ber Berbreitung in Caffel geltenbe Recht maggebenb. §. 25. XVIII. S. 58. Dieses Recht bes ausschließlichen Berstriebs tonnte Kläger bem Beklagten nur verschaffen, wenn er entweder das Autorrecht oder das Berlagsrecht in Beziehung auf die Bilberstaseln . . . oder wenigstens das Recht des ausschließlichen Bertriebs dieser Bilbertaseln, außer in jenen 4 Ländern, hatte, oder wenn er 5 an Stelle besjenigen, der eines dieser Rechte hatte, dasselbe auf den Beklagten zu übertragen besugt war.

Die Borinstanzen haben nicht genügend gewürdigt, daß das Recht ausschließlicher Berbreitung eines bestimmten literarischen oder fünftlerischen Erzeugnisses mögliches Object einer vertragsmäßigen 10 Leistung ist; daß es sich hier zwar nicht um Abschluß eines Berlagsvertrages, wohl aber um Abtretung des dem Berleger aus dem Berlagsvertrag erwordenen Rechts der ausschließlichen Bertreibung

banbelt.

# f. Berfahren.

# §. 26.

Sowohl die Entscheidung über ben Entschädigungsanspruch, als auch die Verhängung der im gegenwärtigen Geset angedrohten Strafen und die Einziehung der Nachdrucks-Exemplare 2c. gehört zur Kompetenz der ordentlichen Gerichte.

Die Einziehung ber Rachbruds-Eremplare 2c. tann sowohl im Strafrechtswege beantragt, als im Civilrechtswege verfolgt werben.

# §. 27.

Das gerichtliche Strafversahren ist nicht von Amtswegen sondern nur auf den Antrag des Berletten einzuleiten. Der Antrag 25 auf Bestrafung kann bis zur Verkündung eines auf Strafe lautens den Erkenntnisses zurückgenommen werden.

# §. 28.

Die Verfolgung bes Nachbrucks steht Jedem zu, bessen Urschebers oder Verlagsrechte durch die widerrechtliche Vervielfältigung 30 beeinträchtigt oder gefährdet sind.

Bei Werken, welche bereits veröffentlicht find, gilt bis zum Gegenbeweise berjenige als Urheber, welcher nach Maaßgabe bes §. 11 Absat 1. 2, auf bem Werke als Urheber angegeben ift.

Bei anonymen und pseudonymen Werken ist der Herausgeber, 35 und wenn ein solcher nicht angegeben ist, der Verleger berechtigt die dem Urheber zustehenden Rechte wahrzunehmen. Der auf dem

In and by Google

15

Berfe angegebene Berleger gilt ohne weiteren Nachweis als ber Rechtsnachfolger bes anonymen ober pfeudonymen Urhebers.

§. 28. alinea 3. VIII. S. 381. Ob das R. Consistorium als Urheber bes fraglichen Ratechismus angefeben werben tonne, tommt 5 für die Begründung ber . . . . Untlage nicht in Betracht, wie benn auch in ber That nicht festgestellt ist, baß eines ober bas andere Mitglied bes Consistoriums ben Katechismus versaßt habe ober baß berfelbe als ein einheitliches Banges etwa aus ben Beitragen Mehrerer entstanden fei. Es liegt vielmehr nur vor, daß bas R. Confistorium 10 ben Ratechismus, beffen Urheber nicht genannt ift, berausgegeben bat. Diefe Berausgabe begrundet aber nach S. 28. alin. 3. bes Gefetes vom 11. Juni 1870 bas Recht, ben burch §. 11. ib. auch ben ohne Angabe bes Urhebers veröffentlichten Schriftwerten zugeficherten Schut gegen widerrechtliche Bervielfältigung in Unipruch zu nehmen.

§. 13. bes Befetes, welcher felbft bas Recht, im Ginne bes 15 S. 2. ib. als Berausgeber bem Urheber gleich geachtet zu werben, ben Atademieen, Universitäten, fonftigen juriftifchen Berfonen, öffent: lichen Unterrichtsanstalten, sowie gelehrten ober anderen Gesellschaften verleiht. Der burch biese Exemplification bezeichnete Rreis berechtigter 20 Subjecte ift fo weit, bag barunter eine Behorbe mit ben bem R.

Confistorium guftebenden Attributionen unbedenklich begriffen ift.

#### 8, 29,

In ben Rechtsftreitigkeiten wegen Rachbrucks, einschließlich ber Rlagen wegen Bereicherung aus bem Rachbrud, hat ber Richter, 25 ohne an positive Regeln über die Wirkung ber Beweismittel gebunden zu fein, den Thatbestand nach seiner freien, aus dem Inbegriff ber Berhandlnigen geschöpften Ueberzeugung feftzuftellen.

Ebenfo ift ber Richter bei Entscheidung ber Frage: ob ber Nachbrucker ober ber Beranlaffer bes Machbrucks (§§. 18. 20) so fahrläffig gehandelt hat, an die in den Landesgesetzen vorgeschriebenen verschiebenen Grabe ber Fahrläffigfeit nicht gebunden.

# §. 30.

Sind tednische Fragen, von welchen ber Thatbestand bes Nachbruds ober ber Betrag bes Schabens ober ber Bereicherung 85 abhängt, zweifelhaft ober ftreitig, fo ift ber Richter befugt, bas Butachten Sachverftanbiger einzuholen.

§. 30. XVI. S. 225. Nun mag allerbinge ber Appellrichter fich felbft bie Grenze ber freien richterlichen Burbigung bes That: bestandes allzuenge gestedt haben, wenn er principiell ablehnt, gleich-40 fam als Dbmann über möglicher Beije Divergirende Butachten von Sachverständigen zu entscheiden und um beswillen für unthunlich erachtet, daß das Gericht ein anderweitiges Gutachten gelehrter Philoslogen, welche aus dem Studium der altklassischen Sprachen ihren Lebensberuf machen, einhole. (Siehe S. 26, 14.)

\$. 31.

In allen Staaten bes Nordbeutschen Bundes sollen aus Gelehrten, Schriftstellern, Buchhändlern und anderen geeigneten Personen Sachverständigen-Vereine gebildet werden, welche, auf Ersordern des Richters, Gutachten über die an sie gerichteten Fragen abzugeben verpslichtet sind. Es bleibt den einzelnen Staaten überlassen, 10 sich zu diesem Behuse an andere Staaten des Nordbeutschen Bundes anzuschließen, oder auch mit denselben sich zur Bildung gemeinschaftlicher Sachverständigen-Vereine zu verbinden.

Die Sachverftändigen-Vereine sind befugt, auf Anrusen ber Betheiligten über streitige Entschädigungsansprüche und die Ein- 15 ziehung nach Maaßgabe ber §§. 18 bis 21 als Schiedsrichter zu verhandeln und zu entschen.

Das Bundestanzler-Amt erläßt die Instruktion über die Bus jammensetzung und den Geschäftsbetrieb der Sachverständigen-Vereine.

III. S. 283. Das Gefet verkennt hiernach nicht, 20 baß für ben Richter bas Bedürfniß hervortreten fann, bezüglich folder Fragen, beren Beantwortung gewiffe, in ben Bereich des Ge= icaftelebens fallende Erfahrungen, fowie die Renntnig ber im Berufetreife ber Betheiligten eigenthumlichen Auffaffungen ober bestehenden Einrichtungen voraussett, vor dem eigenen Urtheilsspruch sich 25 näher zu orientiren. Es hat aber auch zugleich selbst dem Richter ben Weg bezeichnet, auf welchem er in ber gebachten Richtung bei ihm mangelnder Sachtunde Die jum Urtheile erforderlichen thatfachlichen Unterlagen fich verschaffen foll. Der ju biefem Bwed geordnete Sachverständigen-Berein fungirt offenbar nicht als Beweismittel 30 der Parteien, sondern als Gehülse des Richters. Nicht zur Entsicheidung der Rechtsfrage, sondern zur Unterstützung des Richters bei biefer Entscheidung wird er zugezogen. Bestimmt fich überdies ber bem abgegebenen Gutachten zu verstattende Ginfluß, wie gur Ausführung bes Gefetes angeordnet ift, nach allgemeinen Rechtsgrund: 35 fagen, fo tann auf ber einen Seite allerbings nicht babon bie Rebe fein, bag ber Richter an ben Inhalt biefes Gutachtens bes Gad= verständigen-Bereins fich ichlechthin für gebunden zu erachten habe, vielmehr ericheint ber Richter gur Brufung bes Gutachtens mit Rudficht auf feine logische und rechtliche Motivirung ebenfo berechtigt, 40 als vervilichtet.

§. 31. IV. S. 168. 169. Jur Rechtfertigung der Berufung wird zuerst die Behauptung aufgestellt, daß der Richter in rein technischen Fragen sich an das Gutachten des Sachverständigen-Bereins halten müsse und nicht besugt sei, selbst zu prüsen und seiner eigenen, 5 mit jenem Gutachten in Widerspruch stehenden Ueberzeugung zu solgen. — Diese Behauptung beruht auf Berkennung des Sinnes der hier maßgebenden §§. 29 und 30 des Reichs-Gestes vom 11. Juni 1870. Nachdem in §. 29 das allgemeine Princip ausgesprochen ist, daß der Richter den Thatbestand nach seiner freien, 10 aus den Verhandlungen geschöpften Ueberzeugung sestzustellen habe, fügt der §. 30 hinzu:

"Sind technische Fragen, von welchen ber Thatbestand bes Rachbruds ober ber Betrag bes Schabens ober ber Bereicherung abhängt, zweiselhaft ober streitig, so ist ber Richter

befugt, bas Gutachten Sachverständiger einzuholen."

Hiernach ist klar, daß der Richter auch bei tecknischen Fragen von Einholung eines Gutachtens Sachverständiger Umgang nehmen kann, salls er durch eigene Prüsung zu einer sesten Ueberzeugung gelangt. Folgerichtig muß ihm die Besugniß eigener Prüsung auch 200 zustehen, salls ein solches Gutachten erhoben worden ist. — Das Gutachten von Sachverständigen soll, wie es im Begriffe des Worts liegt, den Richter bei seiner Prüsung nur unterstüßen, ihm durch das Gewicht der Ansichten sachstundiger Männer und durch die von diesen entwickleten technischen Gründe Hüssenittel bieten, um die richtige 25 Entscheidung zu sinden, soll aber nie selbst an Stelle der richterlichen Beurtheilung treten. — Die Entscheidung liegt immer in der Hand der Kand

# §. 32.

Die in den §§. 12 und 13 des Gesetzes, betreffend die Ersorichtung eines obersten Gerichtshoses für Handelssachen vom 12. Juni 1869 (Bundesgesetzbl. S. 201.), geregelte Zuständigkeit des BundessOberhandelsgerichts zu Leipzig wird auf diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ausgedehnt, in welchen auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes durch die Klage ein Entschädigungssaffruch oder ein Anspruch auf Einziehung geltend gemacht wird.

Das Bundes Dberhandelsgericht tritt auch in den nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu beurtheilenden Strassachen an die Stelle des für das Gebiet, in welchem die Sache in erster Instanz anhängig geworden ist, nach den Landesgesetzen bestehenden obersten Gerichtshoses, und zwar mit derjenigen Zuständigkeit, welche nach diesen Landesgesetzen dem obersten Gerichtshose gebührt.

In ben zufolge ber vorstehenden Bestimmung gur Buftandigfeit

bes Bundes-Oberhandelsgerichts gehörenden Strafjachen bestimmt sich das Berfahren auch bei diesem Gerichtshose nach den für das Gebiet, aus welchem die Sache an das Bundes-Oberhandelsgericht gelangt, geltenden Strafprozehgesehen. Die Berrichtungen der Staats-anwaltschaft in diesen Strafprozehgesehen. Die Berrichtungen der Staats-shandelsgericht von dem Staatsanwalt wahrgenommen, welcher dieseselben bei dem betreffenden obersten Landesgerichtshose wahrzunehmen hat. Der bezeichnete Staatsanwalt kann sich jedoch bei der mündslichen Berhandlung durch einen in Leipzig angestellten Staatsanwalt oder durch einen in Leipzig wohnenden Abvokaten vertreten lassen. 10

Strafjachen, für welche in letter Inftanz bas Bundes-Obershandelägericht zuständig ist, und Straffachen, für welche in letter Instanz ber oberste Landesgerichtshof zuständig ist, können in Einem Strafversahren nicht verbunden werden.

Die Bestimmungen ber §§. 10. 12. Absat 2, §. 16. Absat 2, 15 §§. 17. 18. 21 und 22 bes Gesetzes vom 12. Juni 1869 sinden auch auf die zur Zuständigkeit bes Bundes-Oberhandelsgerichts gehörenden Strafsachen entsprechende Anwendung.

# g. Berjährung.

## §. 33.

Die Strafversolgung bes Nachbrucks und die Alage auf Entsichäbigung wegen Nachbrucks, einschließlich ber Klage wegen Berreicherung (§. 18), verjähren in brei Jahren.

Der Lauf ber Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem bie Berbreitung ber Nachbrucks-Cremplare zuerst stattgesunden hat. 25

# §. 34.

Die Strafversolgung ber Verbreitung von Nachbrucks-Exemplaren und die Rlage auf Entschädigung wegen dieser Berbreitung (§. 25) verjähren ebenfalls in brei Jahren.

Der Lauf ber Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem so bie Berbreitung zulest stattgefunden hat.

# §. 35.

Der Nachbruck und die Verbreitung von Nachbrucks-Exemplaren sollen strassons bleiben, wenn der zum Strasantrage Berechtigte den Antrag binnen drei Monaten nach erlangter Kenntniß von dem 35

begangenen Bergehen und von ber Person bes Thaters zu machen unterläfit.

# §. 36.

Der Antrag auf Einziehung und Bernichtung ber Nachbrucks-5 Exemplare, sowie ber zur wiberrechtlichen Bervielfältigung außschließlich bestimmten Borrichtungen (§. 21), ist so lange zulässig, als solche Exemplare und Borrichtungen vorhanden sind.

## §. 37.

Die Uebertretung, welche baburch begangen wird, daß in ben 10 Fällen §. 7. Littr. a. die Angabe der Quelle oder des Namens des Urhebers unterblieben ist, verjährt in drei Monaten.

Der Lauf ber Berjährung beginnt mit bem Tage, an welchem ber Abbruck zuerst verbreitet worben ift.

## §. 38.

Die allgemeinen gesetzlichen Borschriften bestimmen, durch welche Handlungen die Berjährung unterbrochen wird.

Die Einleitung bes Strasversahrens unterbricht die Berjährung ber Entschädigungsklage nicht, und eben so wenig unterbricht die Anstellung der Entschädigungsklage die Verjährung des Strasver-20 sahrens.

# h. Eintragerolle.

# §. 39.

Die Eintragsrolle, in welche die in ben §§. 6 und 11 vorgeschriebenen Eintragungen stattzufinden haben, wird bei bem Stadt-25 rath gu Leipzig geführt.

# §. 40.

Der Stadtrath zu Leipzig ift verpflichtet, auf Antrag ber Betheiligten die Eintragungen zu bewirken, ohne daß eine zuvorige Prüfung über die Berechtigung des Antragstellers oder über die 30 Richtigkeit der zur Eintragung angemelbeten Thatsachen stattfindet.

# §. 41.

Das Bundestanzier-Amt erläßt die Inftruktion über die Führung der Eintragsrolle. Es ist Jedermann gestattet, von der Eintragsrolle Einsicht zu nehmen und sich beglaubigte Auszüge

aus berselben ertheilen zu lassen. Die Eintragungen werben im Börsenblatt für ben Deutschen Buchhanbel und, falls basselbe zu erscheinen aushören sollte, in einer anderen vom Bundeskanzler- Umte zu bestimmenden Zeitung öffentlich bekannt gemacht.

S. 42.

Alle Eingaben, Berhanblungen, Atteste, Beglaubigungen, Zeugsnisse, Auszüge 2c., welche die Eintragung in die Eintragsrolle betreffen, sind stempelfrei.

Dagegen wird für jebe Eintragung, für jeben Eintragsschein, sowie für jeben sonstigen Auszug aus der Eintragsrolle eine Gebühr 10 von je 15 Sgr. erhoben, und außerdem hat der Antragsteller die etwaigen Kosten für die öffentliche Bekanntmachung der Eintragung (§. 41) zu entrichten.

# II. Geographifche, topographifche, naturwiffenschaftliche, archisteftonifche, technifche und ähnliche Abbilbungen. 15

§. 43.

Die Bestimmungen in den §§. 1—42 sinden auch Anwendung auf geographische, topographische, naturwissenschaftliche, architektonische, technische und ähnliche Zeichnungen und Abbildungen, welche nach ihrem Hauptzwecke nicht als Kunstwerke zu betrachten sind. 20

§. 43. XI. S. 166. Bon Bervielfältigung einer topographischen Zeichnung kann dann nicht die Rebe sein, wenn, wie hier der Fall, zwar der Gegenstand der ersten Zeichnung und dersenige der späteren angeblichen Nachbitdung identisch, dagegen Form, Einrichtung und Zweck der ersten Zeichnung und diesenigen der späteren Arbeit wesentlich 25 von einander verschieden sind. Daß der Begriff der "Bervielsfältigung" eines Gegenstandes die Beibesgatung des nämlichen Charasters, wenngleich im Uebrigen unter solchen Beränderungen, welche diesem keinen Eintrag thun (z. B. des Maaßstades der Ausssührung), nothwendig bedingt, bedarf keiner Ausssührung.

S. 168. Es führt benn auch nichts barauf hin, baß es bie Absicht ber Gesetzegebung gewesen sei, neue Entdeckungen auf bem Gebiete ber Wissenschaft, oder, um bei dem hier in Rede stehenden Puntte zu verbleiben, die Ergebnisse neuer geographischer oder topos graphischer Beobachtungen und Aufnahmen in der Weise zum Sonder: 35 gut der ersten Entdecker, Beobachter und bez. der Berseger der von diesen ausgearbeiteten Werke werden zu lassen, daß kein anderer Besarbeiter des nämlichen oder eines verwandten Gegenstandes zene Ents

bedungen ober Beobachtungen vor Beendigung bes Urheber: refp.

Berlagerechts benuten burfte.

15

20

III. S. 318. Dem Kläger ist als entscheidend entgegen zu halten, daß überhaupt dieses Gesetz (vom 11. Juni 1870) auf Zeich=
5 nungen und Abbildungen der jetzt in Frage stehenden Art, mithin auf solche, welche einen äfthetischen Zwed verfolgen, im Gegensatz zu belehrenden Darstellungen (vergl. §. 43.), sich nicht bezieht.

#### §. 44.

Als Nachbruck ist es nicht anzuschen, wenn einem Schrift10 werke einzelne Abbildungen aus einem anderen Werke beigefügt
werden, vorausgesetzt, daß das Schristwerk als die Hauptsache erscheint und die Abbildungen nur zur Erläuterung des Textes 2c.
dienen. Auch muß der Urheber oder die benutzte Quelle angegeben
sein, widrigenfalls die Strafbestimmung im §. 24 Plat greift.

# III. Mufitalifche Composition.

## S. 45.

Die Bestimmungen in den §§. 1 bis 5, 8 bis 42 finden auch Anwendung auf das ausschließliche Recht des Urhebers zur Bervielfältigung musikalischer Compositionen.

# §. 46.

Als Nachbruck sind alle ohne Genehmigung des Urhebers einer musikalischen Composition herausgegebenen Bearbeitungen derselben anzusehen, welche nicht als eigenthümliche Compositionen betrachtet werden können, insbesondere Auszüge aus einer musika25 lischen Composition, Arrangements für einzelne oder mehrere Inftrumente oder Stimmen, sowie der Abdruck von einzelnen Motiven oder Melodien eines und desselben Werkes, die nicht künstlerisch verarbeitet sind.

# §. 47.

Mis Nachbruck ist nicht anzusehen: bas Anführen einzelner Stellen eines bereits veröffentlichten Werkes ber Tonkunst, die Aufnahme bereits veröffentlichter kleinerer Compositionen in ein nach seinem Hauptinhalte selbstständiges wissenschaftliches Werk, sowie in Sammlungen von Werken verschiedener Componisten zur Benuhung in Schulen, ausschließlich der Musikschlen. Borausgegest ist jedoch, daß der Urheber oder die benuhte Quelle ans

gegeben ift, wibrigenfalls bie Strafbeftimmung bes §. 24 Plat greift.

# §. 48.

Als Nachbruck ist nicht anzusehen: die Benutzung eines bereits veröffentlichten Schriftwerkes als Text zu musikalischen Composies tionen, sofern der Text in Berbindung mit der Composition absgebruckt wird.

Ausgenommen sind solche Texte, welche ihrem Wesen nach nur für den Zweck der Composition Bedeutung haben, namentlich Texte zu Opern oder Oratorien. Texte dieser Art dürsen nur 10 unter Genehmigung ihres Urhebers mit den musikalischen Compositionen zusammen abgedruckt werden.

Bum Abbruck des Tertes ohne Mufit ift die Einwilligung bes Urhebers ober seiner Rechtsnachfolger erforberlich.

#### §. 49.

Die Sachverstänbigen Bereine, welche nach Maaßgabe bes §. 31 Gutachten über ben Nachdruck musikalischer Compositionen abzugeben haben, sollen aus Componisten, Musikverskänbigen und Musikalienhändlern bestehen.

# IV. Deffentliche Aufführung bramatifcher, mufitalifcher ober 20 bramatifchemufitalifcher Berte.

# §. 50.

Das Recht, ein bramatisches, musitalisches ober bramatisches musikalisches Werk öffentlich aufzuführen, steht dem Urheber und dessen Rechtsnachfolgern (§. 3) ausschließlich zu.

In Betreff der dramatischen und dramatischen musikalischen Werke ist es hierbei gleichgültig, ob das Werk bereits durch den Druck 2c. veröffentlicht worden ist oder nicht. Musikalische Werke, welche durch Druck veröffentlicht worden sind, können ohne Genehmigung des Urhebers öffentlich aufgeführt werden, falls nicht so der Urheber auf dem Titelblatt oder an der Spize des Werkes sich das Recht der öffentlichen Aufführung vorbehalten hat.

Dem Urheber wird ber Berfasser einer rechtmäßigen Uebersetzung des dramatischen Werkes in Beziehung auf das ausschließliche Recht zur öffentlichen Aufführung dieser Uebersetzung gleich gegehtet. 35

15

Die öffentliche Aufführung einer rechtswidrigen Uebersetzung (§. 6) ober einer rechtswidrigen Bearbeitung (§. 46) bes Originalwertes ist untersagt.

# §. 51.

Sind mehrere Urheber vorhanden, so ist zur Beranstaltung ber öffentlichen Aufführung die Genehmigung jedes Urhebers erforderlich.

Bei musikalischen Werken, zu benen ein Text gehört, einsichlich ber bramatischemusikalischen Werke, genügt bie Genehem migung bes Componisten allein.

## §. 52.

In Betreff ber Dauer bes ausichließlichen Rechts zur öffentlichen Aufführung tommen bie §§. 8 bis 17 zur Anwendung.

Anonyme und pseudonyme Werke, welche zur Zeit ihrer ersten 15 rechtmäßigen öffentlichen Aufführung noch nicht durch den Druck veröffentlicht sind, werden dreißig Jahre vom Tage der ersten rechtmäßigen Aufführung an, posthume Werke dreißig Jahre vom Tode des Urhebers an gegen unbefugte öffentliche Aufführung geschützt.

Wenn der Urheber des anonymen oder pseudonymen Wertes 20 oder sein hierzu legitimirter Rechtsnachfolger innerhalb der Frist von dreißig Jahren den wahren Namen des Urhebers vermittelst Eintragung in die Eintragsrolle (§. 39) bekannt macht, oder wenn der Urheber das Werk innerhalb derselben Frist unter seinem wahren Namen veröffentlicht, so gelangt die Bestimmung des §. 8 25 zur Anwendung.

# §. 53.

Bei bramatischen, musikalischen und bramatischemusikalischen Werken, welche noch nicht mechanisch vervielsältigt, aber öffentlich aufgeführt worden sind, gilt bis zum Gegenbeweise berjenige als so Urheber, welcher bei der Ankündigung der Aufführung als solcher bezeichnet worden ist.

# 8. 54.

Wer vorsätzlich ober aus Fahrlässigkeit ein bramatisches, musitalisches ober bramatisch-musikalisches Werk vollständig ober 25 mit unwesentlichen Aenderungen unbesugter Weise öffentlich aufführt, ist den Urheber oder bessen Rechtsnachsolger zu entschädigen verpflichtet und wird außerdem mit einer Gelbstrafe nach Maaßgabe ber §§. 18 und 23 bestraft.

Auf den Veranlasser der unbesugten Aufführung sindet der §. 20 mit der Maaßgabe Anwendung, daß die Höhe der Entschädigung nach §. 55 zu bemessen ist.

# §. 55.

Die Entschädigung, welche bem Berechtigten im Falle bes §. 54 zu gewähren ist, besteht in dem ganzen Betrage der Einnahme von jeder Aufführung ohne Abzug der auf dieselbe verwendeten Kosten.

Ift bas Werk in Berbindung mit anderen Werken aufgeführt worden, fo ift, unter Berücksichtigung ber Berhältnisse, ein entsprechender Theil ber Einnahme als Entschädbigung sestzusehen.

Wenn die Einnahme nicht zu ermitteln ober eine folche nicht vorhanden ift, so wird der Betrag der Entschädigung vom Richter 15 nach freiem Ermessen festgestellt.

Trifft ben Beranftalter ber Aufführung fein Berichulben, fo haftet er bem Berechtigten auf Sobe seiner Bereicherung.

§. 55. alinea 1. XII. S. 331. Ju ben Boraussetzungen beiber Klagen tritt für die Entschädigungsklage als besonderer Thatbestand 20 hinzu ein vertretbares Berschulden des Beklagten.

Die auf Herausgabe ber Brutto Sinnahme gerichtete Entschädigungsklage ift ohne jede Bereicherung bes Beklagten statthaft und findet ihre Begrenzung nicht in dem Umsange der etwaigen Berreicherung. Es kann so unter den gleichen Boraussehungen die Ents 25 schädigungsklage begründet sein, dagegen die Bereicherungsklage versagen.

§. 55. alinea 4. XII. S. 331. . . . für bie Bereicherungstlage (tritt) als besonderer Thatbestand eine Bereicherung als Beklagter zu den gemeinsamen Boraussehungen der Entschädigungs: und Berreicherungsklage.

# §. 56.

Die Bestimmungen in ben §§. 26 bis 42 finden auch in Betreff ber Aufsührung von bramatischen, musikalischen und bramatisch-musikalischen Werken Anwendung.

# V. Allgemeine Beftimmungen.

#### 8. 57.

Das gegenwärtige Geset tritt mit bem 1. Januar 1871 in Kraft. Alle früheren, in ben einzelnen Staaten bes Nordbeutschen

35

Bundes geltenben, rechtlichen Bestimmungen in Beziehung auf das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werken treten von demselben Tage ab außer Wirsamkeit.

§. 58.

Das gegenwärtige Gesetz sindet auf alle vor dem Inkrafttreten besselben erschienenen Schristwerke, Abbildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werke Anwendung, selbst wenn diesselben nach den bisherigen Landesgesetzgebungen keinen Schutz gegen Wachdruck, Nachbildung oder öffentliche Aufführung genossen haben.

Die bei dem Infrasttreten dieses Gesetzes vorhandenen Exemplare, deren Herstellung nach der bisherigen Gesetzebung gestattet war, sollen auch fernerhin verbreitet werden dürfen, selbst wenn ihre Herstellung nach dem gegenwärtigen Gesetze untersagt ist.

15 Ebenso sollen die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetes vorshandenen, disher rechtmäßig angesertigten Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereothpabgusse 2c., auch sernerhin zur Ansertigung von Exemplaren benutt werden dürfen.

Auch burfen die beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits be-20 gonnenen, bisher gestatteten Bervielfältigungen noch vollendet werben.

Die Regierungen ber Staaten bes Norbbeutschen Bundes werden ein Inventarium über die Vorrichtungen, deren fernere Benutzung hiernach gestattet ist, amtlich aufstellen und diese Vorzichtungen mit einem gleichsörmigen Stempel bedrucken lassen. Ebenso sollen alle Exemplare von Schristwerken, welche nach Maaßegabe dieses Paragraphen auch fernerhin verbreitet werden dürfen, mit einem Stempel versehen werden.

Nach Ablauf der für die Legalisirung angegebenen Frist untersoliegen alle mit dem Stempel nicht versehenen Borrichtungen und Exemplare der bezeichneten Werke, auf Antrag des Berletten, der Einziehung. Die nähere Instruktion über das bei der Aufstellung des Inventariums und bei der Stempelung zu beobachtende Berfahren wird vom Bundeskanzler-Amte erlassen.

ş. 58. XVI. S. 221. Das Reichsgeset vom 11. Juni 1870 schütt nun zwar auch die vor seiner Geltung erschienenen Werke, sindet aber selbstwerständlich auf die vor dem 1. Januar 1871, an welchem Tage es in Kraft getreten, begangenen Nachdruckshandlungen feine Anwendung (vergl. Entich. des R. : D. : H. : Bb. X. S. 120, Bb. III. S. 318), außer etwa insofern seine Strase eine milbere sein sollte. Reichsftrasges. Bd. S. 2.

XII. S: 340. Seine (bes Reichs-Gefehes vom 11. Juni 1871) rüdwirkende Kraft findet, wie bereits in Sachen Cerf c. von Hillern burch U. vom 16. Mai 1873 ausgesprochen ift (Entsch. des R.D.: H. Sb. X. S. 113 ff.), seine Grenze in der Aufrechterhaltung erworbener Rechte, und sind diese schlechthin, auch bezüglich ihres Umfangs, nach den zur Zeit ihrer Entstehung geltenden Gesehen und Berhältnissen zu beurtheilen.

S. 58. X. S. 121. Das Gefet fingirt fomit, bag bie vor feiner Geltung ericienenen Berte erft mahrend feiner Geltung erichienen feien, und es fteht in Uebereinstimmung mit ber Doctrin. welche lediglich auf bem Gefet beruhende wohlerworbene Rechte auf Rachbrud ober öffentliche Aufführung ohne Genehmigung bes Autors 15 nicht anertennt. Infofern aber wohlbegrundete Erwartungen burch bas neue Berbot beeintrachtigt werben, wird bemfelben in gewiffem Umfange, aber boch bochftens insoweit Rechnung getragen, als Diefelben bereits por Erlag bes Gefetes ju mirthichaftlichen Mufwendungen geführt haben: §. 58. Abf. 2-6. Dagegen ift bie ein: 20 ichrantende Borfdrift gablreicher alterer Gefete, bag die bereits gum Gemeingut geworbenen Schriften von bem Schute bes neuen Gefetes ausgeschloffen fein follen [Breug. (beclarirenbe) Berordnung v. 5. Juli 1844 §. 1. (Gef .: S. S. 261), vergl. Striethorft's Arch. Bb. 20. S. 338 ff.; Beff. Gef. v. 23. September 1830. Art. 20; 25 Baper, Gef. v. 28. Juni 1865 Urt. 69 Abf. 5; Befchl. ber Bundesverf. v. 6. November 1856 (Bubl.=Batent für Breugen v. 26. Januar 1857 Gef.= S. S. 93); Gef. für bas Ronigreich Italien v. 25. Juni 1865. Art. 40], ebensowenig aufgenommen, als eine specielle Ginidrantung hinfichtlich bes Rechts ber öffentlichen Aufführung, g. B. Defterr. so Batent v. 19. October 1846 §. 8, vgl. §. 37; Bayer. Gef. v. 28. Juni 1865. Art. 71; Frangof. Gef. v. 3. Auguft 1844: à l'avenir, und übereinstimmend bie Staatsvertrage gwifden Breugen und Frantreich v. 2. Auguft 1862 Art. 4; Breugen und Belgien v. 28. März 1863 Art. 4; bem Rordb. Bunde und Stalien v. 35 12. Mai 1869 Art. 4; bem Nordb. Bunde und ber Schweis v. 13. Mai 1869 Urt. 4, in welchen ber Schut gegen unbefugte Aufführung nur ben nach Infrafttreten bes Gefetes beziehentlich Staats: vertrages jum erften Dal aufgeführten ober veröffentlichten brama: tifchen Berten gewährt wirb.

XII. S. 340. Zwar gewährt dasselbe (Reichs-Gel. v. 11. Juni 1870) den Autoren einen erheblich erweiterten Rechtsschutz gegen unbefugte Aufführungen, auch für die bereits vor dem 1. Januar 1871 veröffentlichten oder öffentlich ausgeführten dramatischen und dramatischem musitalischen Werke: Reichsgesetz §. 58, Abs. 1. Allein, wie est einer 45

seits nur biejenigen öffentlichen Aufführungen trifft, welche nach dem 1. Januar 1871 stattgesunden hatten, so läßt es andererseits für Zukunft und Bergangenheit die Vertragsfreiheit der Autoren völlig unberührt. Seine rüdwirkende Krast sindet, wie bereits in Sachen Gerf c. von Hillern durch U. vom 16. Mai 1873 ausgesprochen it (Entsch. des K.D.-H.-Gs. Bd. X. S. 113 ff.), seine Grenze in der Aufrechterhaltung erworbener Rechte, und sind diese schlechthin, auch bezüglich ihres Umfangs, nach den zur Zeit ihrer Entstehung geltenden Gesehen und Verhältnissen zu beurtheilen.\*)

§. 59.

10

Insofern nach den bisherigen Landesgesetzgebungen für den Borbehalt des Uebersetzungsrechts andere Förmlichkeiten und für das Erscheinen der ersten Uebersetzung andere Fristen, als im §. 6. Littr. c. vorgeschrieben sind, hat es bei denselben in Betress derziengen Werte, welche vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesess bereits erschienen sind, sein Bewenden.

#### §. 60.

Die Ertheilung von Privilegien jum Schute bes Urheberrechts ift nicht mehr zuläffig.

Dem Inhaber eines vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesets von dem Deutschen Bunde oder den Regierungen einzelner jett zum Norddeutschen Bunde gehörigen Staaten ertheilten Privilegiums steht es frei, ob er von diesem Privilegium Gebrauch machen oder den Schutz des gegenwärtigen Gesetzes ans 25 rusen will.

Der Privilegienschut tann indeß nur für den Umfang derjenigen Staaten geltend gemacht werden, von welchen berselbe ertheilt worden ift.

Die Berufung auf ben Privilegienschutz ist dadurch bedingt, so daß das Privilegium entweder ganz oder dem wesentlichen Inhalte nach dem Werke vorgedruckt oder auf oder hinter dem Titelblatt desselchen bemerkt ist. Wo dieses nach der Natur des Gegenstandes nicht stattsinden kann, oder bisher nicht geschehen ist, muß das Privilegium, bei Vermeidung des Erlöschens, binnen drei Wonaten so nach dem Inkrasttreten dieses Gesetzes zur Eintragung in die Eintragsrolle angemeldet und von dem Kuratorium berselben öffentlich bekannt gemacht werden.

<sup>\*)</sup> Die Grenzen ber rudwirtenden Kraft bes §. 58 fiehe im Rachtrag.

## §. 61.

Das gegenwärtige Gesetz findet Anwendung auf alle Werke inländischer Urheber, gleichviel ob die Werke im Inlande oder Auslande erschienen oder überhaupt noch nicht veröffentlicht sind.

Wenn Werte ausländischer Urheber bei Berlegern erscheinen, 5 bie im Gebiete bes Nordbeutschen Bundes ihre Handelsniederlassung haben, so stehen diese Werte unter dem Schupe des gegenwärtigen Gesets.

## §. 62.

Diejenigen Werke ausländischer Urheber, welche in einem 10 Orte erschienen sind, der zum ehemaligen Deutschen Bunde, nicht aber zum Norddeutschen Bunde, gehört, genießen den Schutz dieses Gesetz unter der Voraussetzung, daß das Recht des betreffenden Staates den innerhalb des Norddeutschen Bundes erschienenen Werken einen den einheimischen Werken gleichen Schutz gewährt; jedoch 15 dauert der Schutz nicht länger als in dem betreffenden Staate selbst. Dasselbe gilt von nicht veröffentlichten Werken solcher Urheber, welche zwar nicht im Norddeutschen Bunde, wohl aber im ehezmaligen Deutschen Bundesgebiete staatsangehörig sind.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift 20 und beigebrucktem Bundes-Insiegel.

Begeben Berlin, ben 11. Juni 1870.

(L. S.) Bilhelm. Gr. v. Bismard Gonhaufen.

#### II.

Infruktion über die Busammensehung und den Geschäftsbetrieb der Sachverftändigen-Vereine. Vom 12. Dezember 1870.

In Gemäßheit ber §§. 31 und 49 bes Gesehes vom 11. Juni 1870, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerten 2c. (Bundessgesehbl. S. 339) wird über die Zusammensehung und den 30 Geschäftsbetrieb der Sachverständigen-Bereine Folgendes bestimmt:

25

## §. 1.

Die Sachverftänbigen-Bereine find entweber

a) literarische

ober

b) musikalische

Sachverständigen-Vereine. In keinem Staate des Nordbeutschen Bundes darf mehr als ein literarischer und ein musikalischer Sachverständigen-Verein bestehen.

§. 2.

Jeber Berein besteht aus sieben Mitgliebern, einschließlich bes Borsitzenben. Für ben Fall ber Berhinderung einzelner Mitglieber wird eine Anzahl Stellvertreter ernannt.

§. 3.

Die Ernennung ber Mitglieder und Stellvertreter erfolgt durch 15 die zuständige Centralbehörde, welche auch den Borsißenden und dessen Stellvertreter aus der Zahl der Bereinsmitglieder bestimmt. Die Mitglieder und Stellvertreter werden als Sachverständige ein für alle Mal gerichtlich vereidet.

## §. 4.

- Der literarische Sachverständigen-Verein ist berufen, auf Erfordern der Gerichte Gutachten über technische Fragen abzugeben, von welchen
  - a) ber Thatbestand bes Nachdrucks von Schristwerken ober Abbildungen (§§. 1 ff., §§. 43 und 44 bes Gesetzes vom 11. Juni 1870)

ober

b) ber Thatbestand ber unerlaubten Aufführung eines bramatischen Werkes (§§. 50 ff. a. a. D.)

ober

oo c) der Betrag des durch den Nachdruck oder die unerlaubte Aufführung entstandenen Schadens, beziehungsweise der Bereicherung

abhängt.

25

Ein Mitglieb bes Bereins muß als Zeichner, Kupferstecher 2c. 25 mit ber Ansertigung ber im §. 43 bes Gesetes vom 11. Juni 1870 erwähnten Zeichnungen und Abbilbungen vertraut sein.

## §. 5.

Der musikalische Sachverständigen-Berein ist berufen, auf Erfordern ber Gerichte Gutachten über technische Fragen abzugeben, von welchen

- a) ber Thatbestand bes Nachbrucks von musikalischen Composi= 5 tionen (§§. 45 ff. a. a. D.)
  ober
- b) ber Thatbestand ber unerlaubten Aufführung eines musikalissischen ober bramatisch=musikalischen Werkes (§§. 50 ff. a. a. D.) ober
- e) der Betrag des durch den Nachdruck ober die unerlaubte Aufführung entstandenen Schadens, beziehungsweise der Bes reicherung

abhängt.

§. 6.

15

Das verlangte Gutachten hat der Berein nur dann abzugeben, wenn ihm zuvor von bem requirirenden Gerichte übersendet find:

- 1) bie gerichtlichen Aften,
- 2) eine aktenmäßige Darstellung bes Sach= und Streitverhältnisses, in welcher zugleich die zu begutachtenden Fragen einzeln auf= 20 geführt sind, unter Beifügung der Angabe, ob und eventuell welche Erklärung von den Parteien über jene Darstellung abgegeben oder aus welchen Gründen die Abgabe solcher Er= klärung unterblieben ist,
- 3) die zu vergleichenden Gegenstände, beren Identität durch An= 25 hängung bes Gerichtssiegels ober auf andere Art außer Zweisel gestellt und gegen Berwechselung gesichert ift.
  - Die Darftellung zu 2 verbleibt bei ben Aften bes Bereins.

## §. 7.

Sobalb ber Antrag auf Erstattung eines Gutachtens von 30 Seiten des Bereins an den Vorsitzenden desselben gelangt ist, ernennt der letztere zwei Mitglieder zu Reserenten, welche unabhängig von einander ihre Meinung schriftlich abzugeben und in einer demnächst anzuberaumenden Sitzung des Vereins vorzutragen haben. Rach stattgehabter Berathung ersolgt durch Stimmenniehrheit der 25 Beschluß. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Handelt es sich um den Nachbruck einer Zeichnung ober Abbildung (§. 43 bes Gesetzes vom 11. Juni 1870), so muß einer ber beiden Referenten als Zeichner, Kupferstecher 2c. mit der Anfertigung der betreffenden Zeichnungen ober Abbildungen vertraut sein.

## §. 8.

Bur Fassung eines gültigen Beschlusses ist die Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern, einschlichlich des Borsitzenden und der etwa zugezogenen Stellvertreter, ersorderlich. Wehr als sieben 10 Mitglieder dürsen an dem Beschlusse nicht Theil nehmen.

#### 8. 9.

Nach Maaßgabe bes gefaßten Beschlusses wird das Gutachten ausgesertigt, von den bei der Beschlußfassung anwesend gewesenen Mitgliedern des Bereins unterschrieben und mit dem dem Bereine 15 zu überweisenden Siegel untersiegest. Die etwaige Berwendung von Stempeln zu dem Gutachten richtet sich nach den Gesehen der einzelnen Bundesstaaten.

## §. 10.

Der Berein ist befugt, an Gebühren für das Gutachten zehn 20 bis Einhundert Thaler zu liquidiren, welche vom requirirenden Gerichte sofort nach Eingang des Gutachtens dem Borsitzenden des Bereins kostensrei übersandt werden.

## §. 11.

Wenn die betheiligten Parteien in Gemäßheit des §. 31 Ab-25 sah 2 des Gesehes vom 11. Juni 1870 einen Sachverständigen-Berein als Schiedsrichter anzurusen beabsichtigen, so haben sie ihre besfallsigen Anträge in beglaubigter Form an den Verein gelangen zu lassen.

Die in ben §§. 6 bis 10 enthaltenen Bestimmungen kommen 30 auch in biesem Falle analog in Anwendung.

Berlin, ben 12. Dezember 1870.

# Das Bunbestanzler-Amt Delbrück.

Bemerkung: Laut Reichsgeset, Die Ginführung nordbeutscher 35 Gesehe in Bagern vom 22. April 1871, §. 11 foll neben porfiehendem

Geset vom 11. Juni 1870 aus bem Baprischen Gesetze vom 28. Juni 1865 ber §. 68 noch fortbesteben, welcher also lautet;

Königl. Bayerisches Gesetzum Schutz ber Urheberrechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst vom 28. Juni 1865 2c. 2c.

#### Mrt. 68.

Jeder Inländer, der ein literarisches Erzeugniß, eine musitalische Composition oder ein Werk der zeichnenden Kunst im Inlande verzlegt, ist verbunden, bei der Herausgabe zwei Exemplare an das königl. Staatsministerium des Innern für Kirchen: und Schulanges legenheiten abzuliefern und die Ablieferung bei jeder neuen verbesserten 10 Auslage zu wiederholen.

#### III.

Instruktion, betreffend die Inventarisirung und Stempelung der nach der bisherigen Gesethgebung rechtmäßig angesertigten Vorrichtungen und Exemplare von Schristwerken.

15
Dom 7. Dezember 1870.

(In ben einzelnen Bundesstaaten burch die betreffenben amtlichen Beitungen zc. publicirt.)

## §. 1.

Nach §. 58 Absat 3 und 5 bes Gesets vom 11. Juni 20 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c. (Bundeszgeschl. Seite 339), dürfen die beim Intrasttreten dieses Gesets vorhandenen, disher rechtmäßig angesertigten Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereothpabgüsse 2c. auch sernerhin zur Ansertigung von Exemplaren benutt werden, selbst wenn ihre 25 Herstellung nach dem Gesetse vom 11. Juni 1870 untersagt ist; die Vorrichtungen müssen aber amtlich mit einem Stempel verziehen werden.

Wer sich baher im Besite berartiger Borrichtungen befindet und dieselben noch ferner zur Herstellung von Exemplaren benuten 30 will, hat die Borrichtungen bis zum 31. März 1871 einschließ = lich ber Polizeibehörde seines Wohnortes vorzulegen.

## §. 2.

Die Polizeibehörde stellt ein genaues Berzeichniß ber ihr vorgelegten Borrichtungen (nach bem nachfolgenden Formulare A.) auf und bedruckt die Borrichtungen bemnächst mit ihrem Dienststempel.

Ob die Herstellung der Vorrichtungen nach der bisherigen Gesetzebung erlaubt war, hat die Polizeibehörde nicht zu prüfen; dagegen hat dieselbe die Stempelung zu verweigern, wenn sie ermittelt, daß die Vorrichtungen erst nach dem 1. Januar 1871 herzgestellt worden sind.

#### §. 3.

10

Das Verzeichniß (§. 2) wird bis zum 30. April 1871 von ber Polizeibehörde an die zuständige Centralbehörde des betreffensten Bundesstaats im Geschäftswege eingereicht und von der letzteren ausbewahrt. Einer Anzeige, daß bei der Polizeibehörde Vorstichtungen zur Abstempelung überhaupt nicht vorgelegt worden sein, bedarf es nicht.

## §. 4.

Rach §. 58 Absat 2 und 5 bes Gesetzs vom 11. Juni 1870 bürsen die beim Inkrafttreten dieses Gesetzs vorhandenen Exemplare, vo beren Herstellung nach der bisherigen Gesetzbung gestattet war, auch sernerhin verdreitet werden, selbst wenn ihre Herstellung nach dem gegenwärtigen Gesetz untersagt ist; die betreffenden Exemplare von Schristwerken mussen aber mit einem amtlichen Stempel versehen werden.

Ber sich baher im Besitze berartiger Exemplare von Schrifts werken befindet, hat dieselben bis zum 31. März 1871 eins schließlich ber Polizeibehörde seines Wohnortes vorzulegen.

#### §. 5.

Die Polizeibehörde stellt ein genaues Berzeichniß der ihr vor-30 gelegten Exemplare (nach dem nachstehenden Formulare B.) auf und bedruckt demnächst jedes einzelne Exemplar mit ihrem Dienstestempel.

Die Bestimmungen im §. 2 Ubsatz 2 und im §. 3 bieser Instruktion finden auch auf die Abstempelung der Exemplare von 35 Schristverken Anwendung.

Gine Abstempelung ber Exemplare von Abbilbungen und musitalischen Compositionen findet nicht ftatt.

8. 6

Für die Inventarisirung und Abstempelung ber Borrichtungen und Exemplare werden Kosten nicht erhoben.

Berlin, ben 7. Dezember 1870.

Das Bundeskanzler=Amt Delbrück.

#### IV.

Sekanntmachung des Rathes der Stadt Leipzig, betreffend die 10 Eintragung von Schriftwerken 2c. in die Eintragsrolle. Vom 3. Februar 1871.

Die in Gemäßheit der Borschrift in §. 38 des Bundesgesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken, 15 von dem unterzeichneten Kuratorium zu führende Eintragsrolle umfaßt lediglich die Eintragungen:

a) ber wahren Namen ber Urheber anonymer und pfeudonymer Werke (Abth. A., vergl. Absat 4, §. 11 und Absat 3, §. 52 bes alleg. Gesetzes);

b) von Anmelbungen bes rechtzeitigen Erscheinens vorbehaltener Uebersetzungen (Abth. B., vergl. Absat 4, §. 6 bes alleg. Gesetzes);

c) von früher ertheilten Privilegien (Abth. C., wird am 1. April 1871 geschlossen, vergl. Absat 4, §. 60 bes 25 alleg. Gesets).

Rach Maakgabe der vom Bundestanzler-Amte über die Führung der Eintragsrolle erlaffenen Inftruktion\*) ift der Antrag auf eine der vorberegten Eintragungen schriftlich oder zu Protokoll bei uns zu stellen. Ersteren Falls muß die Schtheit der Unterschrift 30 bes Antragstellers gerichtlich oder notariell beglaubigt sein, let-

<sup>\*)</sup> Dieje Inftruttion ift nicht im Drud erichienen.

teren Falls die Identität der Person des Antragstellers, dasern berselbe bei uns selbst nicht persönlich bekannt ist, durch zwei dem Protokollführer persönlich und als glaubhaft bekannte Zeugen erwiesen werden.

Dem Antragsteller wird ein Eintragsschein nur auf besonberes Berlangen ertheilt.

Die Ginficht ber Gintragsrolle ift mahrend ber gewöhnlichen

Dienstftunden Jebermann gestattet.

Alle Eingaben, Verhanblungen, Atteste, Beglaubigungen, Aus10 züge 2c., welche die Eintragung in die Rolle betreffen, sind
stempelfrei; für jede Eintragung, für jeden Eintragsschein, sowie
für jeden sonstigen Auszug aus der Eintragsrolle ist eine Gebühr
von je 15 Ngr. im voraus zu entrichten oder auf Wunsch mittelst
Bostvorschuß einzuziehen.

Solches wird hierdurch zur Nachachtung ber Interessenten be-

fannt gemacht.

20

30

Leipzig, am 3. Februar 1871.

Der Rath ber Stadt Leipzig als Kuratorium ber Eintragsrolle Dr. Koch.

Reichel, Referendar.

## V.

## Gefet,

betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunfte.
25 Vom 9. Januar 1876.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Bustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

## A. Ausichliefliches Recht bes Urhebers.

8. 1.

Das Recht, ein Wert ber bilbenben Kunfte ganz ober theils weise nachzubilben, steht bem Urheber besselben ausschließlich zu.

## §. 2.

Das Recht bes Urhebers geht auf bessen über. Dieses Recht tann beschränkt ober unbeschränkt burch Vertrag ober burch Verfügung von Tobeswegen auf Undere übertragen werden.

§. 3.

Auf die Baukunst findet das gegenwärtige Geset keine An-

mendung.

§. 4.

Als Nachbildung ist nicht anzusehen die freie Benutzung eines Werkes der bildenden Künste zur Hervorbringung eines neuen 10 Werkes.

## §. 5.

Jebe Nachbildung eines Wertes der bilbenden Künfte, welche in der Absicht, dieselbe zu verdreiten,\*) ohne Genehmigung des Berrechtigten (§§. 1, 2) hergestellt wird, ist verboten. Als verbotene 15 Nachbildung ist es auch anzusehen:

- 1. wenn bei Gervorbringung berselben ein anderes Berfahren angewendet worden ift, als bei bem Originalwert;
- 2. wenn die Nachbilbung nicht unmittelbar nach dem Originals werke, sondern mittelbar nach einer Nachbilbung desselben g. 20 schaffen ist;
- 3. wenn die Nachbildung eines Wertes der bilbenden Künfte sich an einem Werte der Bautunft, der Industrie, der Fabriken, oder Manusakturen befindet;
- 4. wenn ber Urheber ober Berleger bem unter ihnen bestehenden 25 Bertrage zuwider eine neue Bervielfältigung des Werfes veranstalten;
- 5. wenn ber Berleger eine größere Anzahl von Exemplaren eines Werkes anfertigen läßt, als ihm vertragsmäßig ober gesehlich gestattet ist.

## §. 6.

Als verbotene Nachbildung ift nicht anzusehen:

1. die Einzelkopie eines Wertes der bilbenden Künfte, sofern dies selbe ohne die Absicht der Berwerthung angesertigt wird. Es ist jedoch verboten, den Namen oder das Monogramm des 35 Urhebers des Wertes in irgend einer Weise auf der Einzels

<sup>\*)</sup> Siehe bie Anficht bes ROBGErt. B. G. 12, 35.

fopie anzubringen, widrigenfalls eine Gelbstrafe bis zu fünfshundert Mark verwirkt ift;

2. die Nachbildung eines Wertes der zeichnenden oder malenden Kunst durch die plastische Kunst, oder umgekehrt;

3. die Nachbildung von Werken der bilbenden Kunfte, welche auf ober an Straßen oder öffentlichen Pläten bleibend fich befinden. Die Nachbildung darf jedoch nicht in derfelben Kunstform erfolgen;

5

10

15

4. die Aufnahme von Nachbildungen einzelner Werke der bildenben Künfte in ein Schriftwerk, vorausgesetzt, daß das letztere
als die Hauptsache erscheint, und die Abbildungen nur zur
Erläuterung des Textes dienen. Jedoch muß der Urheber
des Originals oder die benutzte Quelle angegeben werden,
widrigenfalls die Strasbestimmung im §. 24 des Gesetzes vom
11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schristwerken 2c.,
(Bundes-Gesetzl. 1870 S. 339) Platz greift.

## §. 7.

Wer ein von einem Anderen herrührendes Werk der bilbenden Künste auf rechtmäßige Weise, aber mittelst eines anderen Kunst-20 versahrens nachbildet, hat in Beziehung auf das von ihm hervorgebrachte Werk das Recht eines Urhebers (§. 1), auch wenn das Original bereits Gemeingut geworden ist.

## §. 8.

Wenn der Urheber eines Werkes der bilbenden Künste das 25 Eigenthum am Werke einem Anderen überläßt, so ist darin die Uebertragung des Nachbildungsrechts fortan nicht enthalten; bei Portraits und Portraitbüsten geht dieses Recht jedoch auf den Besteller über.

Der Eigenthümer des Werkes ist nicht verpflichtet, dasselbe 30 zum Zweck der Veranstaltung von Nachbildungen an den Urheber oder desse Rechtsnachfolger herauszugeben.

## B. Dauer bes Urheberrechts.

## §. 9.

Der Schutz best gegenwärtigen Gesetzs gegen Nachbilbung wird 35 für die Lebensdauer des Urhebers und dreißig Jahre nach dem Tode desselben gewährt. Bei Werken, welche veröffentlicht sind, ist diese Dauer bes Schutzes an die Bedingung geknüpft, daß der wahre Name des Urhebers auf dem Werke vollständig genannt oder durch kenntliche Zeichen ausgedrückt ist.

Werke, welche entweder unter einem anderen, als dem wahren 5 Namen des Urhebers veröffentlicht, oder bei welchen ein Urheber gar nicht angegeben ist, werden dreißig Jahre lang, von der Bersöffentlichung an, gegen Nachbildung geschützt. Wird innerhalb dieser dreißig Jahre der wahre Name des Urhebers von ihm selbst oder seinen hierzu legitimirten Rechtsnachfolgern zur Eintragung 10 in die Eintragsrolle (§. 39 des Gesetzes vom 11. Juni 1870 S. 339) angemeldet, so wird dadurch dem Werke die im Absah 1 bestimmte längere Dauer des Schutzes erworben.

#### §. 10.

Bei Werken, die in mehreren Bänden oder Abtheilungen er- 15 scheinen, wird die Schutzfrift von dem ersten Erscheinen eines jeden Bandes oder einer jeden Abtheilung an berechnet.

Bei Werten jedoch, die in einem ober mehreren Banden eine einzige Aufgabe behandeln und mithin als in sich zusammenhängend zu betrachten sind, beginnt die Schubfrift erst nach dem Erscheinen 20 bes letten Bandes ober ber letten Abtheilung.

Wenn indessen zwischen der Herausgabe einzelner Bände ober Abtheilungen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren verstossen ist, so sind die vorher erschienenen Bände, Abtheilungen 2c. als ein für sich bestehendes Werf und ebenso die nach Ablauf der drei 25 Jahre erscheinenden weiteren Fortsetzungen als ein neues Werf zu behandeln.

## §. 11.

Die erst nach bem Tobe bes Urhebers veröffentlichten Werke werben breißig Jahre lang, vom Tobe bes Urhebers an gerechnet, 30 gegen Nachbilbung geschützt.

## §. 12.

Einzelne Werke ber bilbenden Kunfte, welche in periodischen Werken, als Beitschriften, Taschenbüchern, Kalendern 2c. erschienen sind, barf der Urheber, falls nichts anderes verabredet ift, auch 25 ohne Einwilligung des Herausgebers oder Verlegers des Werkes, in welches dieselben aufgenommen sind, nach zwei Jahren, vom

Ablaufe bes Jahres bes Erscheinens an gerechnet, anderweitig ab-

#### §. 13.

In ben Zeitraum der gesetslichen Schutzfrist wird das Todess 5 jahr des Berfassers beziehungsweise das Kalenderjahr der ersten Beröffentlichung oder des ersten Erscheinens des Werkes nicht eingerechnet.

#### S. 14.

Wenn ber Urheber eines Werkes ber bilbenben Künste gestattet, 10 baß basselbe an einem Werke ber Industrie, ber Fabriken, Handwerke ober Manusakturen nachgebilbet wird, so genießt er den Schutz gegen weitere Nachbildungen an Werken der Industrie 2c. nicht nach Maaßgabe des gegenwärtigen Gesetz, sondern nur nach Maaßgabe des Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Wodellen.

#### §. 15.

Ein Heimfallsrecht bes Fiskus ober anderer zu herrenlofen Berlassenschaften berechtigter Personen findet auf das ausschließliche Recht des Urhebers und seiner Rechtsnachfolger nicht statt.

## C. Siderftellung bes Urheberrechts.

20

## §. 16.

Die Bestimmungen in den §§. 18—42 des Gesetzs vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c. (Bundes-Gesetzl. 1870 S. 339), finden auch auf die Nachbilbung 25 von Werten der bilbenden Künste entsprechende Anwendung.

Die Sachverständigen-Vereine, welche nach Maaßgabe des §. 31 bes genannten Gesetzes Gutachten über die Nachbildung von Werken der bilbenden Kunfte abzugeben haben, sollen aus Künftlern versschiedener Kunstzweige, aus Kunsthändlern, Kunstgewerbtreibenden 30 und aus anderen Kunstverständigen bestehen.

## D. Allgemeine Bestimmungen.

## §. 17.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1876 in Kraft. Alle früheren in den einzelnen Staaten des Deutschen Reichs gelten-35 den Bestimmungen in Beziehung auf das Urheberrecht an Werken ber bilbenben Kunfte treten von bemfelben Tage ab außer Wirfsfamkeit.

## §. 18.

Das gegenwärtige Gesetz findet auch auf alle vor dem Intrafttreten desselben erschienenen Werke der bilbenden Künste Anwendung, selbst wenn dieselben nach den bisherigen Landesgesetzgebungen keinen Schutz gegen Nachbilbung genossen haben.

Die bei dem Inkrafttreten bieses Gesetzes vorhandenen Exemplare, beren Herstellung nach der bisherigen Gesetzgebung gestattet war, sollen auch sernerhin verbreitet werden dürfen, selbst wenn 10 ihre Herstellung nach dem gegenwärtigen Gesetze untersagt ist.

Ebenso sollen die bei dem Intrafttreten dieses Gesetzes vorshandenen, bisher rechtmäßig angesertigten Borrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereothpabgusse 2c. auch fernerhin zur Anfertigung von Exemplaren benutt werden durfen.

Auch burfen bie bei bem Intrafttreten bes Gefetes bereits begonnenen, bisher gestatteten Bervielfältigungen noch vollendet werden.

Die Regierungen ber Staaten bes Deutschen Reichs werben ein Inventarium über bie Borrichtungen, beren fernere Benutzung hiernach gestattet ist, amtlich aufstellen und biese Borrichtungen 20 mit einem gleichspringen Stempel bedrucken lassen.

Nach Ablauf der für die Legalifirung angegebenen Frist untersliegen alle mit dem Stempel nicht versehenen Borrichtungen der bezeichneten Werke, auf Antrag des Berletten, der Einziehung. Die nähere Instruktion über das bei der Aufstellung des Invens 25 tariums und bei der Stempelung zu beobachtende Versahren wird vom Reichskanzler-Amt erlassen.

## §. 19.

Die Ertheilung von Privilegien jum Schute bes Urheberrechts ift nicht mehr julaffig.

Dem Inhaber eines vor bem Inkrafttreten bes gegenwärtigen Gesets von ben Regierungen einzelner beutscher Staaten ertheilten Privilegiums steht es frei, ob er von diesem Privilegium Gebrauch machen ober ben Schut bes gegenwärtigen Gesets anrusen will.

Der Privilegienschutz tann indeß nur für ben Umfang ber- 35 jenigen Staaten geltenb gemacht werben, von welchen berfelbe er- theilt worden ist.

Die Berufung auf den Privilegienschutz ift dadurch bedingt, daß das Privilegium entweder ganz oder dem wesentlichen Inhalte nach dem Werke vorgedruckt oder auf oder hinter dem Titelblatt desselben bemerkt ist. Wo dieses nach der Natur des Gegenstandes nicht stattfinden kann oder bisher nicht geschehen ist, muß das Privilegium, bei Vermeidung des Erlöschens, binnen drei Wonaten nach dem Inkrasttreten dieses Gesetzes zur Eintragung in die Eintragsrolle angemeldet werden. Das Curatorium der Eintragsrolle hat das Privilegium öffentlich bekannt zu machen.

§. 20.

Das gegenwärtige Gesetz findet Anwendung auf alle Werke inländischer Urheber, gleichviel ob die Werke im Inlande ober Auslande erschienen oder überhaupt noch nicht veröffentlicht sind.

Wenn Werke ausländischer Urheber bei inländischen Verlegern 15 erscheinen, so stehen diese Werke unter dem Schutze des gegenwärtigen Gesetzs.

§. 21.

Diejenigen Werke ausländischer Urheber, welche in einem Orte erschienen sind, der zum ehemaligen Deutschen Bunde, nicht aber 20 zum Deutschen Reich gehört, genießen den Schut dieses Gesetes unter der Boraussetzung, daß das Recht des betreffenden Staates den innerhalb des Deutschen Reichs erschienenen Werken einen den einheimischen Werken gleichen Schutz gewährt; jedoch dauert der Schutz nicht länger, als in dem betreffenden Staate selbst. Dasselbe gilt von nicht veröffentlichten Werken solcher Urheber, welche zwar nicht im Deutschen Reich, wohl aber im ehemaligen deutschen Bundesgebiete staatsangehörig sind.

Urkundlich unter Unserer Bochsteigenhändigen Unterschrift und

beigebrucktem Raiserlichen Infiegel.

10

Gegeben Berlin, ben 9. Januar 1876.

(L. S.) Wilhelm. Fürft v. Bismard.

#### VI.

Bestimmungen, betreffend die Inventarisirung und Stempelung der nach der bisherigen Gesehgebung rechtmäßig angesertigten Vorrichtungen zur Gerstellung von Werken der bildenden Künste.

#### §. 1.

Nach §. 18, Absat 3 bes Gesets vom 9. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Werken der bilbenden Künste (ReichsGesetsblatt Seite 4), dürsen die beim Intrasttreten dieses Gesetses
vorhandenen, bisher rechtmäßig angesertigten Vorrichtungen zur Herstellung von Werken der bilbenden Künste, z. B. Formen, war Platten, Steine, Stereotypabgüsse 20., auch sernerhin zur Anssertigung von Exemplaren benutzt werden, selbst wenn ihre Herstellung nach dem Gesets vom 9. Januar 1876 untersagt ist; die Vorrichtungen müssen aber amtslich mit einem Stempel versehen werden.

Wer sich im Besitze berartiger Borrichtungen besindet und dies 18 selben noch serner zur Herstellung von Exemplaren benutzen will, hat daher die Borrichtungen bis zum 30. September 1876 einschließlich der Polizeibehörde\*) seines Wohnorts oder desjenigen Ortes, an welchem seine Firma eingetragen ist, vorzulegen.

Wenn der Berechtigte im Inlande keinen Wohnort und keine 20 eingetragene Firma besitht, so hat die Vorlegung bei der Polizeibehörde in Leidzig zu erfolgen.

## §. 2.

Die Polizeibehörbe stellt ein genaues Berzeichniß ber ihr vorgelegten Borrichtungen (nach bem nachfolgenden Formulare A.) auf 25 und bedruckt die Borrichtungen bemnächst mit ihrem Dienststempel.

Ob die Herstellung der Vorrichtungen nach der bisherigen Gesetzgebung erlaubt war, hat die Polizeibehörde nicht zu prüfen; dagegen hat sie die Stempelung zu verweigern, wenn sie ermittelt, daß die Vorrichtungen erst nach dem 1. Juli 1876 hergestellt worden sind.

5

<sup>\*) 3</sup>m Königreich Sachsen ift unter "Boligeibehörde" ber Stadtrath, beziehentlich bie Amtshauptmannichaft zu verstehen. Bekanntmachung vom 30. Rai 1876 Gei. u. BOBI. 1876 S. 257.

## §. 3.

Das Berzeichniß (§. 2) wird bis zum 31. Oktober 1876 von der Polizeibehörde an die zuständige Centralbehörde\*) des betreffenden Bundesstaats im Geschäftswege eingereicht und von der letzeren ausbewahrt. Einer Anzeige, daß bei der Polizeibehörde Vorrichtungen zur Abstempelung überhaupt nicht vorgelegt seien, bedarf es nicht.

Für die Inventarisirung und Abstempelung der Borrichtungen werben Kosten nicht erhoben.

Berlin, ben 29. Februar 1876.

Das Reichskanzler = Amt Delbrück.

## VII.

Bestimmungen über die Kührung der Eintragsrolle für Werke der bildenden Künste.

#### §. 1.

In ber Eintragsrolle für Werke ber bilbenben Künste werben bie in ben §§. 9 und 19 bes Gesetzes vom 9. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Werken ber bilbenben Künste (Reichses Gesetzellenden Künste (Reichses Gesetzellenden Eintragungen bewirkt.

Diefe Gintragungen beziehen fich:

- a) auf die Bekanntmachung des wahren Namens der Urscheber von solchen Werken der bildenden Künfte, welche anonym oder pseudonym erschienen sind;
- b) auf die Unmelbung früher ertheilter Privilegien.

## §. 2.

Die Eintragsrolle für Werke der bilbenden Künste wird mit der Eintragsrolle für Schristwerke, Abbildungen, musikalische Compositionen, dramatische und dramatisch-musikalische Werke dergeskalt so verbunden, daß diese Eintragsrollen sortan Eine gemeinsame Rolle bilden, in welcher die Eintragungen unter sortlausenden Nummern bewirkt werden.

<sup>\*)</sup> Für bas Königreich Sachsen ift die "Centralbehörde" bas Ministerium bes Innern. Bekanntmachung vom 30. Mai 1876. Ges. u. BDBl. 1876 S. 257.

#### §. 3.

Die §§. 2—8 ber Instruktion vom 7. December 1870 über bie Führung ber Eintragsrolle finden auch auf Werke der bilbenden Künfte Anwendung.

Berlin, ben 29. Februar 1876.

Das Reichstanzler=Umt Delbrück.

## VIII.

## Gefet.

betreffend den Schut der Photographien gegen unbefugte Nachbildung. 10 Vom 10. Januar 1876.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaifer, König von Breußen 2c.

verorbnen im Ramen bes Deutschen Reichs, nach erfolgter Busftimmung bes Bunbesraths und bes Reichstags, was folgt:

#### §. 1.

Das Recht, ein burch Photographie hergestelltes Werk ganz ober theilweise auf mechanischem Wege nachzubilden, steht dem Versertiger ber photographischen Aufnahme ausschließlich zu.

Auf Photographien von solchen Werken, welche gesetzlich gegen 20 Nachbruck und Nachbildung noch geschützt sind, findet bas gegenwärtige Gesek keine Anwendung.

## §. 2.

Als Nachbildung ist nicht anzusehen die freie Benutung eines burch Photographie hergestellten Wertes zur hervorbringung eines 25 neuen Wertes.

## §. 3.

Die mechanische Nachbildung eines photographischen Werkes welche in der Absicht, dieselbe zu verbreiten\*), ohne Genehmigung der Berechtigten (§§. 1 und 7) hergestellt wird, ist verboten.

## §. 4.

Die Nachbildung eines photographischen Werkes, wenn sie sich an einem Werke ber Industrie, der Fabriken, Handwerke ober Manusakturen befindet, ist als eine verbotene nicht anzusehen.

<sup>\*)</sup> Siehe bie Anficht bes RDSGErt. B. G. 12, 35.

### §. 5.

Jebe rechtmäßige photographische ober sonstige mechanische Abbilbung ber Originalaufnahme muß auf der Abbilbung selbst ober auf dem Karton

- a. den Ramen beziehungsweise die Firma des Berfertigers der Originalaufnahme oder des Berlegers, und
  - b. ben Wohnort bes Berfertigers ober Berlegers,
  - c. das Ralenderjahr, in welchem die rechtmäßige Abbildung zuerst erschienen ift,

10 enthalten, wibrigenfalls ein Schut gegen Nachbilbung nicht ftattfindet.

#### §. 6.

Der Schut bes gegenwärtigen Gesetes gegen Nachbildung wird dem Versertiger des photographischen Werkes fünf Jahre gewährt. Diese Frist wird vom Absause desjenigen Kalenderjahres ab gerechnet, in welchem die rechtmäßigen photographischen oder sonstigen mechanischen Abbildungen der Originalaufnahme zuerst erschienen sind.

Wenn solche Abbildungen nicht erscheinen, so wird die fünfjährige Frist von dem Ablause deszemigen Kalenderjahres ab ge-20 rechnet, in welchem das Negativ der photographischen Aufnahme entstanden ist.

Bei Werken, die in mehreren Bänden oder Abtheilungen erscheinen, findet der §. 14 des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c., Anwendung.

## §. 7.

25

Das im §. 1 bezeichnete Recht bes Berfertigers eines photographischen Werkes geht auf bessen Erben über. Auch kann dieses Recht von dem Berfertiger oder bessen Erben ganz oder theilweise durch Bertrag oder durch Berfügung von Todeswegen auf Andere wibertragen werden. Bei photographischen Bildnissen (Portraits) geht das Recht auch ohne Bertrag von selbst auf den Besteller über.

#### §. 8.

Wer eine von einem Anderen verfertigte photographische Aufnahme durch ein Werk der malenden, zeichnenden oder plastischen 35 Kunst nachbildet, genießt in Beziehung auf das von ihm hervorgebrachte Werk das Recht eines Urhebers nach Maaßgabe des §. 7 bes Gesetes vom 9. Januar b. 3., betreffend bas Urheberrecht an Werken ber bilbenben Künste.

§. 9.

Die Bestimmungen in ben §§. 18 bis 38, 44, 61 Absat 1 bes Gesets vom 11. Juni 1870, betreffend bas Urheberrecht an 5 Schristwerken 2c., finden auch Anwendung auf das ausschließliche Rachbildungs= und Vervielfältigungsrecht bes Versertigers photosgraphischer Werke.

§. 10.

Die Sachverständigen-Bereine, welche Gutachten über die Nach- 10 bildung photographischer Aufnahmen abzugeben haben, sollen aus Künstlern verschiedener Kunstzweige, aus Kunsthändlern, aus anderen Kunstverständigen und aus Photographen bestehen.

§. 11.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes sinden auch 15 Unwendung auf solche Werke, welche durch ein der Photographie ähnliches Versahren hergestellt werden.

§. 12.

Das gegenwärtige Geset tritt mit bem 1. Juli 1876 in Kraft. Auf photographische Aufnahmen, welche vor diesem Tage angesertigt wind, sindet dasselbe nur dann Anwendung, wenn die erste rechtsmäßige photographische oder sonstige mechanische Abbildung der Originalausnahme nach dem Intrasttreten des gegenwärtigen Gesiebes erschienen ist.

Photographische Aufnahmen, welche ichon bisher landes = 25 gesehlich gegen Rachbildung geschützt waren, behalten diesen Schutz; jedoch kann berselbe nur für benjenigen räumlichen Umsang geltend gemacht werben, für welchen er durch die Landesgesetzgebung erstheilt war.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 30 beigebrucktem Raiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 10. Januar 1876.

(L. S.) Wilhelm. Fürft v. Bismard.

#### IX.

## Geset, betreffend das Urheberrecht an Muftern und Modellen. Vom 11. Januar 1876.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König 5 von Preußen 2c. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§. 1.

Das Recht, ein gewerbliches Muster ober Mobell ganz ober 10 theilweise nachzubilben, steht bem Urheber besselben ausschließ= lich zu.

Als Muster ober Mobelle im Sinne biefes Gefetes werben nur neue und eigenthumliche Erzeugnisse angesehen.

§. 2.

Bei solchen Mustern und Mobellen, welche von den in einer inländischen gewerblichen Anstalt beschäftigten Zeichnern, Malern, Bilbhauern 2c. im Auftrage oder für Rechnung des Eigenthümers der gewerblichen Anstalt angesertigt werden, gilt der letztere, wenn durch Vertrag nichts anderes bestimmt ist, als der Urheber der 20 Muster und Modelle.

§. 3.

Das Recht bes Urhebers geht auf bessen über. Dieses Recht tann beschränkt ober unbeschränkt burch Bertrag ober burch Berfügung von Tobeswegen auf Andere übertragen werben.

§. 4.

Die freie Benutzung einzelner Motive eines Musters ober Mobells zur Herstellung eines neuen Musters ober Mobells ift als Nachbilbung nicht anzusehen.

§. 5.

Sebe Nachbilbung eines Musters ober Mobells, welche in der Absicht, dieselbe zu verbreiten\*), ohne Genehmigung des Berechtigten (§§. 1—3) hergestellt wird, ist verboten. Als verbotene Nachsbildung ist es auch anzusehen:

25

<sup>\*)</sup> Giehe bie Anficht bes RDBBErt. B. G. 12, 35.

- 1. wenn bei hervorbringung berselben ein anderes Berfahren angewendet worden ist, als bei dem Originalwerke, oder wenn die Nachbildung für einen anderen Gewerbszweig bestimmt ist, als das Original;
- 2. wenn die Nachbildung in anderen räumlichen Abmessungen s oder Farben hergestellt wird, als das Original, oder wenn sie sich vom Original nur durch solche Abanderungen unters scheidet, welche nur bei Anwendung besonderer Ausmerksamkeit wahrgenommen werden können;
- 3. wenn die Nachbildung nicht unmittelbar nach dem Original= 10 werke, sondern unmittelbar nach einer Nachbildung besselben geschaffen ist.

## §. 6.

Als verbotene Nachbildung ift nicht anzusehen:

- 1. die Einzelkopie eines Mufters ober Modell's, fofern bieselbe 15 ohne die Absicht der gewerbsmäßigen Verbreitung und Verwerthung angefertigt wird;
- 2. die Nachbildung von Muftern, welche für Flächenerzeugnisse bestimmt sind, burch plastische Erzeugnisse, und umgekehrt;
- 3. die Aufnahme von Nachbilbungen einzelner Mufter ober Mo- 20 belle in ein Schriftwerk.

## §. 7.

Der Urheber eines Musters ober Mobells genießt ben Schutz gegen Nachbildungen nur dann, wenn er dasselbe zur Eintragung in das Musterregister angemeldet und ein Exemplar ober eine Ab- 25 bildung des Musters 2c. bei der mit Führung des Musterregisters beauftragten Behörde niedergelegt hat.

Die Anmelbung und Niederlegung muß erfolgen, bevor ein nach dem Mufter oder Dobelle gefertigtes Erzeugniß verbreitet wird.

## §. 8.

Der Schut bes gegenwärtigen Gesets gegen Nachbildung wird dem Urheber des Musters oder Modells nach seiner Wahl ein dis drei Jahre lang, vom Tage der Anmeldung (§. 7) ab, gewährt.

Der Urheber ift berechtigt, gegen gahlung ber im §. 12 Ab: 35 fat 3 bestimmten Gebuhr, eine Ausbehnung ber Schutzeist bis

30

auf höchstens fünfzehn Jahre zu verlangen. Die Verlängerung ber Schutzfrift wird in bem Musterregister eingetragen.

Der Urheber kann bas ihm nach Absat 2 zustehende Recht außer bei ber Unmelbung auch bei Absauf ber breijährigen und 5 ber zehnjährigen Schutzfrift ausüben.

## §. 9.

Das Mufterregister wird von den mit der Führung der Handelsregister beauftragten Gerichtsbehörden geführt.

Der Urheber hat die Anmelbung und Niederlegung des 20 Mufters oder Modells bei der Gerichtsbehörde seiner Hauptnieder- lassung, und falls er eine eingetragene Firma nicht besitht, bei der betreffenden Gerichtsbehörde seines Wohnortes zu bewirken.

Urheber, welche im Inlande weder eine Niederlassung, noch einen Wohnsit haben, muffen die Anmelbung und Niederlegung 15 bei bem Handelsgericht in Leipzig bewirten.

Die Muster ober Mobelle können offen ober versiegelt, einzeln ober in Packeten niedergelegt werden. Die Packete dürsen jedoch nicht mehr als 50 Muster ober Mobelle enthalten und nicht mehr als 10 Kilogramm wiegen. Die näheren Borschriften über die 20 Kührung des Musterregisters erläßt das Reichskanzler-Amt.

Die Eröffnung ber versiegelt niebergelegten Muster erfolgt brei Jahre nach ber Anmelbung (§. 7) beziehentlich, wenn bie Schutfrist eine kurzere ift, nach bem Ablaufe berselben.

Die Eintragung und die Berlängerung der Schutfrist (§. 8 25 alinea 2) wird monatlich im Deutschen Reichsanzeiger bekannt gemacht. Die Kosten der Bekanntmachung hat der Anmelbende zu tragen.

## §. 10.

Die Eintragungen in das Musterregister werden bewirft, ohne so daß eine zuvorige Prüfung über die Berechtigung des Antragstellers oder über die Richtigkeit der zur Eintragung angemeldeten Thatsachen stattfindet.

## §. 11.

Es ift Jebermann gestattet, von bem Musterregister und ben 35 nicht versiegelten Mustern und Modellen Einsicht zu nehmen und sich beglaubigte Auszüge aus bem Musterregister ertheilen zu lassen. In Streitfällen barüber, ob ein Muster ober Mobell gegen Nachbildung

geschützt ift, können zur Gerbeiführung ber Entscheidung auch die versiegelten Packete von der mit der Führung bes Musterregisters beauftragten Behörde geöffnet werden.

#### §. 12.

Alle Eingaben, Verhandlungen, Attefte, Beglaubigungen, Zeug= 5 nisse, Auszüge 2c., welche die Eintragung in das Musterregister betreffen, sind stempelsrei.

Für jede Eintragung und Niederlegung eines einzelnen Musters oder eines Packets mit Mustern 2c. (§. 9) wird, insosern die Schutzfrist auf nicht länger als drei Jahre beansprucht wird (§. 8 Ab- 10
sat 1), eine Gebühr von 1 Mark für jedes Jahr erhoben.
Nimmt der Urheber in Gemäßheit des §. 8 Absat 2 eine

Nimmt der Urheber in Gemäßheit des §. 8 Absatz 2 eine längere Schubfrist in Anspruch, so hat er für jedes weitere Jahr bis zum zehnten Jahre einschließlich eine Gebühr von 2 Mark, von elf bis sünfzehn Jahren eine Gebühr von 3 Mark für jedes 15 einzelne Muster oder Modell zu entrichten. Für jeden Eintragungssichein, sowie für jeden sonstigen Auszug aus dem Musterregister wird eine Gebühr von je 1 Mark erhoben.

#### §. 13.

Derjenige, welcher nach Maaßgabe bes §. 7 das Mufter ober 20 Modell zur Eintragung in das Mufterregister angemeldet und niedergelegt hat, gilt bis zum Gegenbeweise als Urheber.

## §. 14.

Die Bestimmungen in den §§. 18—36, 38 des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c., 25 (Bundes-Gesetzel. 1870 S. 339), finden auch auf das Urheberrecht an Mustern und Modellen mit der Maaßgabe entsprechende Answendung, daß die vorräthigen Nachbildungen und die zur widerzrechtlichen Vervielssältigung bestimmten Vorrichtungen nicht versnichtet, sondern auf Kosten des Eigenthümers und nach Wahl 30 desselben entweder ihrer gesährdenden Form entkleidet, oder dis zum Ablauf der Schusfrift amtlich ausbewahrt werden.

Die Sachverständigen-Vereine, welche nach §. 31 des genannten Gesetzes Gutachten über die Nachbildung von Mustern oder Modellen abzugeben haben, sollen aus Künstlern, aus Gewerbtreibenden ver= 35

schiedener Gewerbzweige und aus sonstigen Berfonen, welche mit bem Mufter- und Modellwesen vertraut find, zusammengesett werben.

#### §. 15.

Bürgerliche Rechtsftreitigkeiten, in welchen auf Grund ber Be-5 ftimmungen biefes Gefetes eine Rlage wegen Entschädigung, Be= reicherung ober Gingiehung angestellt wird, gelten im Sinne ber Reichs- und Landesgesete als Banbelsfachen.

## §. 16.

Das gegenwärtige Wefet findet Unwendung auf alle Mufter 10 und Modelle inländischer Urheber, sofern die nach ben Muftern ober Mobellen hergestellten Erzeugniffe im Inlande verfertigt find, gleichviel ob biefelben im Inlande ober Auslande verbreitet werben.

Wenn ausländische Urheber im Gebiete bes Deutschen Reichs ihre gewerbliche Nieberlaffung haben, fo genießen fie fur bie im 15 Inlande gefertigten Erzeugnisse ben Schut bes gegenwärtigen Befetes.

35

Im Uebrigen richtet fich ber Schut ber ausländischen Urheber nach ben beftehenben Staatsvertragen.

#### §. 17.

Das gegenwärtige Geset tritt mit bem 1. April 1876 in Rraft. Es findet Anwendung auf alle Mufter und Modelle, welche nach bem Infrafttreten besfelben angefertigt worben find.

Mufter und Mobelle, welche vor biefem Tage angefertigt worden find, geniegen ben Schut bes Gefetes nur bann, wenn 25 bas erfte nach bem Mufter zc. gefertigte Erzeugniß erft nach bem Infrafttreten bes Gefetes verbreitet worben ift.

Mufter und Mobelle, welche ichon bisher landesgefetlich gegen Radbilbung geschütt maren, behalten biefen Schut; jeboch fann berfelbe nur für benjenigen raumlichen Umfang geltend ge= 30 macht werden, für welchen er burch bie Landesgesetzgebung er= theilt mar.

Urtundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrudtem Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 11. Januar 1875.

(L. S.) Bilhelm. Fürft v. Bismard.

#### IXb.

Bonigl. fachf. Verordnung ju Ausführung der Reichsgesete vom 9., 10. und 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Runfte, den Schut der Photographien gegen unbefugte Nachbildung und das Urheberrecht an Muftern und s Modellen. Vom 12. Anguft 1876.

Bu Musführung ber Reichsgesetze vom 9., 10. und 11. Januar biefes Jahres, betreffend bas Urheberrecht an Werten ber bilbenben Runfte, ben Schut ber Photographien gegen unbefugte Rachbilbung und bas Urheberrecht an Muftern und Mobellen (Seite 4 f., 8 f., 11 f. 10 bes Reichsgesetblattes vom Jahre 1876) wird mit Allerhöchster Genehmigung hierburch verorbnet:

§. 1.

Яu

\$. 16 bes Gefetes vom 9. Januar 1876.

§. 9 bes Gefetes vom 10. Januar 1876.

§. 14 bes Gefetes vom 11. Januar 1876.

Bur Enticheidung über ben Entschädigungsanfpruch, gur Berhangung ber angebrohten Strafen und gur Gingiehung ber Radje bilbungen u. f. w. find auch außer ben in §. 15 bes Reichsgesetes 20 vom 11. Januar 1876 bezeichneten Fällen bie Sanbelsgerichte zuständia.

Das strafrechtliche Berfahren richtet sich nach ben für bas ftrafrechtliche Berfahren in Nachbrudsfachen geltenben Normen.

§. 2.

25

35

15

Es wird ein fünftlerischer, ein photographischer und ein ge= werblicher Sachverftanbigen-Berein, welche fammtlich ihren Git in Dresben haben, nach Daaggabe ber bezüglichen Inftruttion bes Reichstangleramts vom 29. Februar 1876 (Dr. 9 bes Central= Blattes für bas Deutsche Reich vom Jahre 1876, Seite 117 f.) 30 gebilbet.

lleber bie Bahl und Berpflichtung ber Mitglieber und Stell= vertreter ergeben besonbere Berordnungen.

Dresben, am 12. Auguft 1876.

Minifterium ber Juftig. (gez.) Abeten.

Rojenberg.

Digital by Google

Vertrag zwischen dem Königreich Preußen und der Königl. Großbritannischen Regierung wegen gegenseitigen Schukes der Autorrechte und wegen Herabsehung der Englischen Einsuhrzölle von hierlands erschienenen Küchern und dergleichen vom 13. Mai 1846.

Seine Majestät ber König von Preußen und Ihre Majestät bie Königin bes vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland, von dem Bunsche beseelt, auf Erzeugnisse ber Literatur und 10 der schönen Künste, welche in einem der beiden Staaten zurst erschienen sind, in dem anderen Staate dieselben Privilegien sinssischtig des ausschließlichen Rechtes zur Bervielsstätigung auszubehnen, welche gleichartigen, in diesem Staate zuerst erschienenen Werten zustehen, haben zu diesem Zwecke eine Uebereinkunst zu tressen beschlossen 115 zu Ihren Bevollmächtigten ernannt

welche, nachdem sie sich gegenseitig Ihre Bollmachten mitgetheilt und bieselben in guter und gehöriger Form besunden, die folgenden Artikel vereinbart und abgeschlossen haben:

#### Artifel I.

20

Die Autoren von Büchern, bramatischen Werken ober musikalischen Compositionen, und die Ersinder, Zeichner oder Versertiger
von Stichen und Werken der Bilbhauerkunst, sowie die Autoren,
Ersinder, Zeichner oder Versertiger von irgend einem anderen Werke
ber Literatur und der schönen Künste, für welches die Gesethe
Preußens und Großbritanniens ihren eigenen Unterthanen ein
ausschließliches Recht zur Vervielsältigung gegenwärtig beilegen
ober in Zukunst ertheilen mögen, sollen in Betreff eines jeden
solchen Werkes oder Gegenstandes, der in dem einen der beiden
Getaaten zuerst erschienen ist, in dem anderen Staate das gleiche
ausschließliche Recht zur Vervielsältigung genießen, als dem Lutor,

Erfinder, Zeichner ober Berfertiger eines gleichartigen Wertes gesetzlich zustehen würde, wenn es in diesem anderen Staate zuerst erschienen wäre; gegenseitig mit den gleichen gesetzlichen Rechtssmitteln und gleichem Schutze gegen Nachdruck und unbefugte Berzvielfältigung.\*)

Die gesehlichen Vertreter ober Rechtsnachfolger ber Autoren, Erfinder, Zeichner ober Verfertiger sollen in allen biesen Beziehungen auf demselben Fuße behandelt werden, wie die Autoren,

Erfinder, Beichner ober Berfertiger felbft.

#### Artifel II.

Niemand soll in einem der beiden Staaten ein Recht auf den durch den vorstehenden Artikel verheißenen Schutz haben, bis das Berk, in Betreff dessen ein ausschließliches Recht zur Bervielsfältigung in Anspruch genommen wird, Seitens des ursprünglichen Autors oder seiner gesetzlichen Bertreter oder Rechtsnachfolger in 15 nachstehender Weise zur Einregistrirung gebracht worden ist:

 wenn bas Wert zuerst innerhalb bes Gebietes Seiner Majestä bes Königs von Preußen erschienen ist, muß basselbe in bas Registrirungsbuch bes Buchhändler-Vereins in London eingetragen werben;

2. wenn bas Werk zuerst innerhalb bes Gebietes Ihrer Britischen Majestät erschienen ist, muß basselbe in bas Verzeichniß einsgetragen werden, welches zu biesem Zwecke bei dem Preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichtss und Medicinals Angelegenheiten geführt werden soll.

25 Auch soll Niemand ein Recht auf solchen Schutz, wie er oben

Der Cout, ben biefe Acte gemaftt, foll auch auf bie Buder ausgebehnt werden, welche vor Erlag berfelben ericienen und auf welchen noch Berlags-

recht ruht.

<sup>\*)</sup> Nach bem Geset über das Berlagsrecht (Law of copy-right) im britischen Reiche vom 1. Juli 1842 ift jedes Buch, welches nach Erlaß dieser Acte während der Lebenszeit seines Bersassers erscheint, dis zu seinem Tode und noch sieben Jahre nach demselben geschützt; stets mit dem Borbehalt, daß, wenn der besagte Termin von sieben Jahren vor dem Ende von 42 Jahren, von der ersten Herausgabe eines solchen Buches an gerechnet, absaufen sollte, das Bersagsrecht in diesem Falle für den Zeitraum von 42 Jahren dauern ioll. Ebenso soll das Bersagsrecht jedes Buches, welches nach des Bersasserstellen. Tode erscheint, sür den Zeitraum von 42 Jahren, von dessen gerechnet, geschützt von 42 Jahren, von dessen erster Herausgabe an gerechnet, geschützt sein.

erwähnt worden, haben, als bis in Betreff des Werkes, hinsichtlich dessen der Schutz in Anspruch genommen wird, den Gesetzen und Reglements der respectiven Staaten gehörig nachgekommen ist, noch in solchen Fällen, wo mehrere Exemplare von dem Werke vorschanden sind, eher als dis ein Exemplar von der besten Ausgabe oder besten Art unentgeltlich derjenigen Behörde überliesert worden ist, welche dazu in den respectiven Staaten gesetzlich bestimmt worden.

Eine beglaubigte Abschrift ber Eintragung in bas erwähnte Registrirungsbuch bes Buchhändler-Bereins zu London soll inner10 halb des Britischen Gebietes als Beweis für das ausschließliche Recht zur Bervielfältigung gelten, bis ein besseres Recht
durch irgend eine andere Partei vor einem Gerichtshofe nachgewiesen worden ist; das nach preußischen Gesetzen ausgestellte Attest
über die Eintragung irgend eines Wertes in biesem Staate soll
15 zu dem gleichen Zwecke innerhalb des Preußischen Gebietes gelten.

#### Artifel III.

Die Autoren von bramatischen und musikalischen Werken, welche in einem der beiden Staaten zuerst öffentlich dargestellt oder ausgeführt worden sind, sowie die gesetzlichen Vertreter oder Rechts20 Nachfolger solcher Autoren sollen in gleicher Weise in Betreff der öffentlichen Darstellung oder Aufführung ihrer Werke in dem anderen Lande in derselben Ausdehnung geschützt werden, in welcher die eigenen Unterthanen in Betreff der in diesem Staate zuerst dargestellten oder ausgeführten dramatischen oder musikalischen Werke zu geschützt werden, vorausgesetzt, daß sie zuvor ihr ausschließliches Recht bei den in dem vorstehenden Artikel erwähnten Behörden nach den Gesehen der respectiven Staaten haben gehörig eintragen lassen.\*)

## Artifel IV.

An ber Stelle ber Bollfate, welche zu irgend einer Zeit so während ber Dauer biefer Uebereinkunft von ber Einfuhr nach bem vereinigten Königreiche von fremden Büchern, Stichen und Zeich= nungen zu entrichten sein mögen, sollen auf die Einsuhr von

<sup>\*)</sup> In dem englischen Geset über bas Berlagsrecht ift in §. 20 die Dauer ber alleinigen Berechtigung jur Aufsuhrung bramatischer Stude ober musitalischer Compositionen auf den vollen Zeitraum der Dauer des Verlagsrechtes, welche burch jene Acte bestimmt wird, ausgedehnt worben.

Büchern, Stichen ober Zeichnungen, welche innerhalb bes Preußischen Gebietes erschienen sind und gesetzlich in das vereinigte Königreich eingeführt werden durfen, lediglich die in der hier folgenden Liste specificirten Zollsäße gelegt werden und zwar:

| Zölle auf Bücher nämlich:                       | £. | S. | d. 5   |
|-------------------------------------------------|----|----|--------|
| Berte, ursprünglich im vereinigten Ronigreiche  |    |    |        |
| herausgegeben und in Preugen wieder erichienen, |    |    |        |
| ber Centner                                     | 2  | 10 | 0      |
| Berte, nicht ursprünglich im vereinigten Ronig- |    |    |        |
| reiche herausgegeben, ber Centner               | 0  | 15 | 0*) 10 |
| Stiche ober Zeichnungen:                        |    |    | •      |
| schwarz ober colorirt, einzeln ein jedes        | 0  | 0  | 0 1/9  |
| gebunden ober geheftet, bas Dutend              |    |    |        |
| Ge northat list hat alle Marte non haven ein Ti |    |    |        |

Es versteht sich, daß alle Werke, von denen ein Theil ursprünglich in dem vereinigten Königreiche herausgegeben war, als 15 "Werke ursprünglich im vereinigten Königreiche herausgegeben und in Preußen wieder erschienen" betrachtet und dem Zoll von 50 sh. pro Centner unterworsen werden, obgleich dieselben auch Originalsachen, die anderswo herausgegeben sind, enthalten mögen; es sei denn, daß solche Originalsachen an Masse wenigstens dem Theil des 20 Werkes gleich wären, der ursprünglich in dem vereinigten Königreiche herausgegeben ist, in welchem Falle das Werk nur dem Zolle von 15 sh. pro Centner unterworsen sein soll.

## Urtifel V.

Man ist übereingekommen, daß Stempel nach einem den Boll= 25 beamten des vereinigten Königreiches bekannt zu machenden Muster angeschafft werden, und daß die Municipal= oder sonstigen Be-hörden der verschiedenen Städte Preußens damit alle Bücher stempeln sollen, welche zur Aussuhr nach dem vereinigten Königreiche bestimmt sind. Nur diejenigen Bücher sollen in Gemäßheit dieser zu Uebereintunft, soweit dieselbe sich auf die Zollsäße bezieht, zu welchen solche Bücher zuzulassen sind, als in Preußen erschienen angesehen werden, welche nach ihrem Titelblatte als in einer Stadt oder einem Plate innerhalb des Preußischen Gebietes erschienen sich

<sup>\*)</sup> Der zehnsache Betrag bes Bolljages, welchem Die englischen Bucher beim Gingang in ben Bollverein unterliegen.

barftellen, und welche gehörig burch bie zuständige Municipal= oder fonstige Behörde, irgend einer Stadt ober eines Blates in Breugen geftembelt worben finb. \*)

#### Artifel VI.

Reine Bestimmung biefer Uebereintunft foll fo ausgelegt merben, daß bieselbe bas Recht eines ber beiben hohen contrabirenben Theile beeinträchtigte, Die Ginfuhr folder Bucher nach feinem eigenen Bebiete zu verhindern, welche nach feiner inneren Gefetgebung ober in Bemäßheit feiner Bertrage mit anberen Staaten 10 für Nachbrude ober Berletungen bes ausschlieflichen Rechtes gur Bervielfältigung erflärt werben.

#### Artifel VII.

Im Fall einer ber beiben hoben contrabirenden Theile mit irgend einer britten Macht einen Bertrag über internationalen Schut

\*) In Bezug auf ben Umfang bes Rechts ber Abstempelung bat bie Ronigl, Rreisbirection gu Leipzig im Juni 1848 refolvirt:

Dem Stadtrathe aber wird noch besonders gur Bflicht gemacht, bei hiefigen Buchhandlungen, welche zugleich außerhalb ber mit England in gleichen Bertrageberhaltniffen ftebenben Staaten Firmen haben, bei ber Abftempelung bon gum Berfand nach England bestimmten Buchern befonders vorfichtig an fein und foweit möglich bor ber Abstempelung genau gu prufen, ob bie betreffenben Schriften auch wirklich in einem ber contrabirenben Staaten er-

ichienen find.

Die aufgeftellte erfte Frage: ob ein Cachfe, ber in einem Staate, welcher nicht in gleichen vertragsmäßigen Berhaltniffen mit England fteht, noch eine Buchhandlung befitt, bas ihm in feinem Baterlande guftebenbe Recht auf Die in ber auswärtigen Sandlung ericienenen Berte übertragen tonne, muß ent: ichieben verneint werben, ba burch ben fraglichen Bertrag nicht ein perfonliches Borrecht für ben bierlandischen Buchhandler begrundet wird, jondern lediglich ben in hiefigen Lanben wirtlich erichienenen Berten eine Begunftigung gemahrt werben foll. Dagegen wirb, foviel ben erften Buntt ber zweiten Frage anlangt, auch ein Muslander, wenn er außer ber Sandlung im Austande noch hier eine bergleichen befigt, fur bie bon ihm im Inlande verlegten Berte jene Begunftigung allerdings in Unfpruch nehmen tonnen, nur tann hier nicht bie Firma allein entscheiben, sonbern es muß porquegefest werden, bag bie Bucher auch in ber That im hiefigen Staatsgebiete herausgetommen und nicht etwa ausländischen Ursprungs find und blos die hierlandifche Firma auf bem Titel tragen. hierdurch beantwortet fich gugleich ber lette Fragepuntt, indem es als fich von felbft verftebend angufeben ift, baß, ba ber fragliche Bertrag bie Befreiungen nur ben in ben contra: hirenden Staaten ericienenen Schriften gugefichert, ein in einer auslanbifden Sandlung ericienenes Bert auf folde feinen Unfpruch bat.

bes Rechtes zur Bervielfältigung abschließen würde, soll eine Beftimmung, welche ber in bem vorhergehenden Artikel enthaltenen entspricht, in solchen Bertrag aufgenommen werben.

#### Artifel VIII.

Diejenigen beutschen Staaten, welche zusammen mit Preußen s ben Boll- und Handelsverein bilden, ober welche dem gedachten Bereine später noch sich anschließen möchten, sollen das Recht haben, gegenwärtiger Uebereinkunft beizutreten. Bücher, Stiche und Zeichnungen, die in einem Staate, welcher auf solche Weise Theilnehmer an dieser Uebereinkunft wird, erschienen und aus einem anderen 10 Staate, der auch Theilnehmer an derselben ist, ausgeführt werden, sollen in Gemäßheit dieser Uebereinkunft so angesehen werden, als seien sie aus dem Lande ihres Erscheinens ausgeführt worden.

#### Artifel IX.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll vom 1. September 1846 15 ab in Wirksamkeit treten. Dieselbe soll fünf Jahre von diesem Datum an und von da ab weiter bis zum Ablauf eines Jahres nach der Aufkündigung in Kraft bleiben, welche von einer oder der anderen Seite zu irgend einer Zeit nach dem 1. September 1851 erfolgen möchte.

#### Artifel X.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Auswechselung der Ratifications-Urkunden zu Berlin binnen zwei Monaten oder wo möglich früher bewirkt werden.

Bu Urfund beffen haben bie refp. Bevollmächtigten bieselbe unter- 25 zeichnet und berselben ihre Siegel beigebrudt.

Geschen zu Berlin, den 13. Mai im Jahre Unseres herrn 1846.

(gez.) Canis. Beftmoreland.

#### XI.

## Protokoll. Berlin, den 13. Mai 1846, einige nachträgliche Bestimmungen betreffend.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten Seiner Majeftat bes Ronige 5 von Breugen und Ihrer Majeftat ber Konigin von Großbritannien und Irland traten beute gufammen, um ben auf Grund ber ftatt= gefundenen Berhandlungen entworfenen Bertrag wegen bes gegen= feitigen Schutes ber Autorenrechte gegen Rachbrud und unbefugte Nachbilbung zu unterzeichnen.

Nachdem die beiden ausgefertigten Eremplare bes Bertrages ge= prüft und ben getroffenen Berabrebungen nach Form und Inhalt entsprechend befunden worden, schritten die Bevollmächtigten zu beren Unterzeichnung, jedoch unter folgenden Bedingungen, welche, obwohl fie nicht bagu geeignet erschienen, in ben Bertrag felbft aufgenommen 15 gu werben, bennoch auch bei Ertheilung ber Ratification fo betrachtet werden follen, als feien fie durch dieselbe mitgenehmigt worden:

- 1. Bu Artitel 2. Beibe Regierungen verpflichten fich, bag bie Gebühren, welche fur die Gintragung in bas Berzeichnig bei bem Breußischen Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Debi-20 cinal = Angelegenheiten ober in bas Registrirungs = Buch bes Buch: händler-Bereins zu London etwa erhoben werben, ben Betrag von Behn Silbergrofchen Breußisch Courant ober Ginem Schilling Sterling für bie Gintragung eines einzelnen Bertes nicht überfteigen burfen, wie es bereits von Seiten Großbritanniens in bem 25 Schreiben bes Sanbelsamtes vom 2. April 1844 litt. E. erflärt worden ift.
- 2. Bu bemselben Artitel. In Preußen foll bie Ablieferung bes Freieremplares an bas Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten zu Berlin, in Großbritannien an so ben Buchhändler - Berein zu London erfolgen.
- 3. Bu Artifel 4. Beibe Regierungen find barüber einverftanben, bag ber Boll von ber Ginfuhr von Roten aus Breugen nach Großbritannien nicht höher geftellt werben barf, als berjenige von Büchern, Die aus Preugen nach Großbritannien eingeführt as werben.
  - 4. Bu Artifel 5. Dit Bezug' auf bie im Artifel 2 ber Barlamentsacte (5 und 6 Victoriae cap. 45 vom 1. Juli 1842)

gegebene Auslegung bes Wortes "Bücher" wird als sich von selbst verstehend anerkannt, daß die im Artikel 5 verabredete Stempelung nur auf Bücher und Noten beschränkt bleibt, während dagegen alle übrigen im Artikel 1 bes heut unterzeichneten Vertrages aufgeführten Gegenstände des Stempels nicht bedürfen, um zu dem in Artikel 4 s verabredeten Zollage in Großbritannien zugelassen zu werden.

a. u. s. (gez.) Canit. Westmoreland.

Hierauf aber die königl. sächst. Regierung den Bestimmungen vorstehenden Bertrags, sowie des Nachtragsprotokolls, Inhalts folgen- 10 der Urkunde:

## XII.

Nachtragsprotokoll über den Beitritt des flönigreichs Sachsen jum Vertrage zwischen Preugen und England vom 13. Mai 1846.

Ihre Majestät die Königin von Großbritannien und Irland 15 und Seine Majestät der König von Preußen haben unterm 13. Mai 1846 zu Berlin einen Bertrag über gegenseitigen Schut des Autorenrechts gegen den Nachdruck abgeschlossen; und da zusolge des Artikels VIII dieses Bertrages stipulirt worden ist, daß diejenigen beutschen Staaten, welche in Gemeinschaft mit Preußen den beutschen Soswerein 20 bilden, oder künstig sich demselben anschließen werden, das Recht haben sollen, dem gedachten Bertrage beizutreten; so haben Ihre Großbritannische und Preußische Majestäten eine Einladung, Sich demselben anzuschließen, an Seine Majestät den König von Sachsen ergehen lassen:

Und da Seine Majestät der König von Sachsen die Allerhöchst 25 Ihnen dargebotene Gelegenheit, dem obengenannten Bertrage beis zutreten, zu benützen wünschen; so haben sich die resp. Bevollmächtigten 1c. 2c. vereinigt, um sowohl den Beitritt Seiner Majestät des Königs von Sachsen, als auch die Annahme desselben Seiten J. J. Großsbritannischen und Preußischen Majestäten in gehöriger Form zu bez 30 stätigen.

Demgemäß erklärt ber Bevollmächtigte Seiner Majestät bes Königs von Sachsen trast seiner Bollmacht, daß die genannte Königliche Majestät sowohl dem aus 10 Artikeln bestehenden Bertrage vom 13. Mai 1846, wovon eine gedruckte Abschrift der 35 gegenwärtigen Acte beigesügt ist, als auch den besonderen Bestimmungen, welche in den §§. 1—4 des Separatprotokolls von demselben Tage — wovon ebenfalls eine gedruckte Abschrift beiliegt

- enthalten find, beitreten und versprechen, daß bie Bestimmungen bes genannten Bertrages, welche fur bas Ronigreich Sachien vom 1. September 1846 an bindend werden, eben fo wie bie bes Separat-Protofolls von S. M. bem Ronige von Sachfen in allen 5 Bunkten, insoweit biefelben auf bie bestehenben Berhaltniffe gwischen bem Königreiche Sachsen und Großbritannien und beffen Unterthanen anwendbar find, ausgeführt werben follen, unter bem ausbrudlichen Borbehalte jedoch, bag ber 2. Artifel ber Uebereinfunft für Sachsen in folgender Weise abgeandert werbe, nämlich:

Niemand foll in einem ber beiben Staaten, weber in bem Ronigreiche Sachsen, noch in bem vereinigten Ronigreiche von Großbritannien und Frland, ein Recht auf ben burch Urt. 1 biefer Uebereinfunft verheißenen Schut haben, bis bas Wert, welches gegen Rachbruck geschütt werben foll, Seiten bes Autors ober 15 feiner Rechtsnachfolger, wie nachstebend, gur Ginregiftrirung gebracht worben ift:

1. Wenn bas Wert zuerft innerhalb ber Lande Seiner Majeftat bes Ronigs von Sachsen erschienen ift, fo muß basselbe in bas Registrirungsbuch bes Buchhandler-Bereins (Register-book of 20 the Company of Stationers) zu London eingetragen werben.

2. Wenn bas Wert zuerft innerhalb ber Staaten Ihrer Groß: britannischen Majestät erschienen ift, fo muß basselbe in bas bei ber Rreisbirection zu Leipzig gehaltene Regifter (bie Bucherrolle)

eingetragen werben.

Auch foll Niemand ein Recht auf obgedachten Schut haben, als bis in Betreff bes zu schützenben Wertes ben Gefetzen und Berordnungen ber respectiven Staaten gehörig nachgetommen worben ift; noch in einem folchen Falle, wo mehrere Exemplare von bem Werte vorhanden waren, eher, als bis ein Eremplar von ber beften so Musgabe ober beften Art unentgeltlich berjenigen Behörde überliefert worben, welche bagu in ben refp. Staaten gefetlich beftimmt ift.

Gine beglaubigte Abschrift ber Gintragung in bas erwähnte Regiftrirungsbuch bes Buchhanbler-Bereins ju London foll innerhalb ber Großbritannischen Staaten als Beweis für bas ausschließ-35 liche Recht gur Bervielfältigung gelten, bis ein befferes Recht burch irgend eine andere Bartei vor einem Berichtshofe nachgewiesen worden ift; — und bas nach fächfischen Gefeten ausgestellte Atteft über bie Eintragung irgend eines Werfes in Die obenbezeichnete

Bücherrolle zu Leipzig foll zu bem gleichen Zwede innerhalb ber Staaten Seiner Königlich Sächfischen Majeftat bienen.

Die Bevollmächtigten Ihrer Majestät ber Königin von Großbritannien und Irland und Seiner Majestät des Königs von Preußen nehmen trast ihrer Vollmachten den Beitritt Seiner Majestät des s Königs von Sachsen an und versprechen, daß die Bestimmungen des Bertrages vom 13. Mai 1846, als auch die besonderen Bestimmungen sowohl des Protokolls von demselben Datum, als auch diesenigen, welche den obigen Vorbehalt ausmachen, von ihren resp. Souveränen in allen Punkten der Sächsischen Regierung und ihren Unterthanen 10 gegenüber, gleichwie zwischen den Großbritannischen und Preußischen Regierungen und deren Unterthanen ausgesührt werden sollen.

Bu Urfund beffen haben die refp. Bevollmächtigten gegenwärtige

Acte unterzeichnet und ihre Siegel beigebrudt.

So geschehen Berlin, ben 24. August 1846.

(gez.) v. Mindwig. Bestmoreland. Batow.

mit ber barin ausgebrückten Abanberung bes 2. Artikels beigetreten und von ben ursprünglich contrasirenden beiden Mächten in den Bertrag ausgenommen worden ist:

So wird solches in Abwesenheit und Auftrage Seiner Majestät 20 bes Königs andurch unter Beibrudung bes Königlichen Siegels zu

Jebermanns Nachachtung befannt gemacht.

Wegeben gu Dresben, ben 27. August 1846.

Gesammtministerium:

(gez.) v. Beschau. v. Nostig=Ballwig. v. Faltenstein. 25

# XIII.

Busakvertrag zu dem mit der Königlich Großbritannischen Regierung abgeschlossenen Vertrage vom 13. Mai 1846 über den gegenseitigen Schuch der Autorrechte.

Seine Majestät ber König von Preußen in Ihrem Eigenen so- 30 wohl, als im Namen Seiner Majestät bes Königs von Sachsen, Seiner Königlichen Hoheit bes Großberzogs von Sachsen:Weimar, Seiner Hoheit bes Herzogs von Sachsen:Weimar, Geiner Hoheit bes Herzogs von Sachsen:Ultenburg, Seiner Hoheit bes Herzogs von Sachsen:Coburg:Gotha, Seiner Hoheit bes Herzogs von Braunschweig, as Seiner Hoheit bes Herzogs von Undalt:Westan:Cothen, Seiner Hoheit bes Herzogs von Undalt:Westan:Cothen, Seiner Hoheit bes Herzogs von Undalt:Wernburg, Seiner Durchlaucht bes Fürsten

15

von Schwarzburg-Rudolstadt, Seiner Durchlaucht des Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, Seiner Durchlaucht des Fürsten von Reuß älterer, Seiner Durchlaucht des Fürsten von Reuß jüngerer Linie einerseits; und Ihre Majestät die Königin des vereinigten Skönigreichs von Großbritannien und Irland andererseits, von dem Bunsche geseitet, die zwischen Ihren gedachten Majestäten am 13. Wai 1846 in Berlin zum gegenseitigen Schuße wider Nachbruck abgesscholossen lebereinkunst zu erweitern, haben beschalb zu Ihren Besto vollmächtigten ernannt, nämtlich:

2C. 20

welche nach geschehener Auswechselung ihrer richtig besundenen Bolls machten folgende Artikel verabrebet und abgeschloffen haben:

# Artifel I.

Man ist übereingekommen, daß alle Bücher, Stiche und Zeichenungen, welche innerhalb des Gebietes irgend eines anderen Staates, der eine Uebereinkunst wider den Nachdruck mit Großbritannien abgeschlossen hat, oder abschließt, oder einer solchen beigetreten ist oder beitritt, veröffentlicht sind, dei ihrer Aussuhr aus Preußen, 20 Sachsen, Sachsen-Weimar, Sachsen-Weimingen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Braunschweig, Anhalt-Dessauscöthen, Anhalt-Bernburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen oder Reuß, sür die Zwecke der gegenwärtigen Uebereinkunst angesehen werden sollen, als ob sie aus dem Lande ihrer Berzsöffentlichung ausgeführt wären.

## Artifel II.

Der Schut, welcher durch die unterm 13. Mai 1846 zwischen den hohen contrahirenden Theilen abgeschlossene Uebereinkunft den Originalwerten zugesichert wurde, wird auf Uebersetzungen außsgebehnt; worunter jedoch außdrücklich verstanden ist, daß die Abssicht des gegenwärtigen Artifels einsach dahin geht, den Uebersetzer bezüglich seiner eigenen Uebersetzung zu schützen, und daß nicht bezweckt wird, auf den ersten Uebersetzer irgend eines Werkes das außsschließliche Recht zum Uebersetzen diese Werkes zu übertragen, außges nommen in dem im solgenden Artifel vorgesehenen Falle und Umsange.

# Artifel III.

Der Berfasser irgend eines in einem ber beiben Staaten veröffentlichten Bertes, welcher fich bas Recht ber Ueberfetung besfelben vorbehalten wissen will, soll bis zum Ablauf von fünf Jahren vom Datum ber ersten Beröffentlichung ber von ihm autorisirten Ueberssehung an, zum Schuhe gegen die Publication jeder von ihm nicht also autorisirten Uebersehung in dem anderen Staate in folgenden Fällen berechtigt sein:

- §. 1. Wenn bas Originalwerf in bem einen Staate innershalb breier Monate nach seiner Beröffentlichung in bem anberen Staate einregistrirt und niebergelegt worden ift.
- §. 2. Wenn ber Verfasser auf dem Titelblatte seines Werkes seine Absicht vermerkt hat, sich das Recht der Uebersetzung besselben 10 vorzubehalten.
- §. 3. Borausgesetzt ist immer, daß mindestens ein Theil der autorisirten Uebersetzung innerhalb eines Jahres nach erfolgter Einregistrirung und Niederlegung des Originals erschienen sein, und daß das Ganze innerhalb dreier Jahre nach dem Datum dieser 15 Niederlegung veröffentlicht sein wird.
- §. 4. Borausgesetz ist ferner, daß die Beröffentlichung der Uebersetzung in einem von den beiden Staaten stattsindet, und daß dieselbe in Gemäßheit der Bestimmungen des Artisels 2 der Uebereinfunft vom 13. Mai 1846 einregistrirt und niedergelegt wird 20

In Bezug auf Werke, welche in Theilen veröffentlicht werden, wird es genügen, wenn die Erklärung des Verfassers, daß er sich das Recht der Uebersetzung vorbehalte, in dem ersten Theile erscheint. Jedoch soll, mit Rücksicht auf den durch diesen Urtikel auf fünf Jahre beschränkten Zeitraum für die Ausübung des ausz 25 schließlichen Rechts der Uebersetzung, jeder Theil als ein besonderes Werk behandelt, und jeder Theil in dem einen Staate, innerhalb dreier Monate nach seiner ersten Veröffentlichung in dem anderen, einregistrirt und niedergelegt werden.

# Artifel IV.

Die Bestimmungen ber vorstehenden Artikel sollen auch auf die Darstellung bramatischer Werke und die Aufsührung musikalischer Compositionen insoweit anwendbar sein, als die Gesehe sebes der beiden Staaten in dieser Beziehung auf die zum ersten Wale in demselben öffentlich dargestellten ober aufgeführten brama- 35 tischen und musikalischen Werke Anwendung sinden, oder finden sollen.

Um jedoch bem Berfaffer ben Unspruch auf gesetlichen Schut

in Bezug auf die Uebersetzung eines bramatischen Wertes zu gewähren, muß eine solche Uebersetzung innerhalb breier Monate nach ber Einregistrirung und Rieberlegung bes Originals erscheinen.

Es versteht sich, daß der durch gegenwärtigen Artikel gewährs leistete Schutz nicht beabsichtigt wird, um angemessene Nachahmungen oder Bearbeitungen dramatischer Werke, je für die Bühne in Preußen oder in England zu verhindern, sondern daß er lediglich unrechtsmäßigen Uebersetzungen vorbeugen soll.

Die Frage, ob ein Werk Nachahmung ober Nachdruck ift, soll 10 in allen Fällen von ben Gerichtshöfen der bezüglichen Staaten, in Gemäßheit der in jedem derselben geltenden Gesetze, ent-

ichieben werben.

# Urtifel V.

Ungeachtet der Bestimmungen des Artisels 1 des Bertrags 15 vom 13. Mai 1846 und des Artisels 2 des gegenwärtigen Zusatsvertrags sollen aus Zeitungen oder periodischen Schriften, welche in einem der beiden Staaten erscheinen, entlehnte Artisel in den Zeitungen oder periodischen Schriften bes anderen Staates wieder abgedruckt oder übersetzt werden können, wenn nur die Quelle, aus welcher solche Artisel entnommen sind, angegeben wird.

Doch soll diese Erlaubniß nicht so gedeutet werden, als ob sie in einem der beiden Staaten den Wiederabdruck oder die Uedersetzung von Artifeln aus Zeitungen oder periodischen Schriften, welche in dem anderen Staate erscheinen, gestatte, wenn die Wersalfer derselben in derzenigen Zeitung oder periodischen Schrift, in welcher solche Artisel erschienen sind, auf eine in die Augen fallende Weise bekannt gemacht haben, daß sie deren Wiederabbruck verbieten.

Diese lette Bestimmung soll indessen auf Artikel politischen 30 Inhalts feine Unwendung finden.

# Artifel VI.

Der gegenwärtige Zusatvertrag soll so schnell als möglich nach Auswechselung ber Ratificationen in Ausssührung kommen.

In jedem Staate soll zuvor von der Regierung desfelben ges bührender Maaßen der Tag bekannt gemacht werden, welcher für diese seine Ausführung sestgesetzt werden wird, und seine Bestims mungen follen nur auf Werte Anwendung finden, welche nach jenem Tage veröffentlicht werben.

# Artifel VII.

Der gegenwärtige Zusatvertrag soll dieselbe Dauer haben wie der Bertrag vom 13. Mai 1846. Er soll ratificirt und die Ratifi= 5 cationen zu London so schnell als möglich, innerhalb zweier Monate, vom Datum der Unterzeichnung ab, ausgewechselt werden.

Bu Urkund beffen haben die obengenannten Bevollmächtigten die gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und mit ihren Bappen befiegelt.

So geschehen zu London, ben 14. Juni im Jahre bes herrn 1855.

(L. S.) gez. Bernftorff.

(L. S.) " Clarenbon.

(L. S.) " Stanlen of Alberlen.

Mit bem Original gleichlautenb.

Berlin, ben 24. Juni 1855.

(L. S.)

Boll.

Geheimer Cangleirath und Borftand ber Geheim = Canglei bes Königl. Breuß Minifteriums ber auswärtigen 20 Angelegenheiten.

# XIV.

Verordnung den Beitritt des Königr. Sachsen zum Busahvertrage zwischen Preußen und England vom 24. Juni 1855 betreffend. Vom 5. Dezember 1855.

Rachdem unter dem 24. Juni dieses Jahres zwischen der Kgl. Großbritannischen und der Kgl. Preußischen Regierung ein Zusatzvertrag zu dem Bertrage vom 13. Mai 1846 (Gesetz und Berzordnungsblatt 1846, S. 185 st.) wegen gegenseitigen Schutzes der Autorenrechte gegen Rachdruck und undesugte Nachbildung abgeschlossen von mittels besonderen bei der Auswechselung der Ratisicationen aufzgenommenen Protosols vom 13. August mit Allerhöchster Genehmigung Seiten der Kgl. Sächsischen Regierung durch ihren Bevollmächtigten in London auch diesem Zusatwertrage beigetreten worden ist, so wird in Gemäßheit des Gesetzs vom 30. Juli 1855 dieser Jusatvertrag staur Nachachtung bekannt gemacht und zugleich rücssichtigt der Ausziührung Folgendes bestimmt:

15

25

1. Der im Artifel 6 bes Busapvertrags vorbehaltene Termin für ben Beginn ber Wirksamkeit besselben wird hiermit auf

# ben 1. April 1856

festgefest.

- 2. Nach Artikel 1 können nunmehr Verlagsartikel, welche in irgend einem Staate erschienen sind, welcher mit Großbritannien einen Vertrag wegen gegenseitigen Schuhes wider den Nachdruck abgeschlossen hat, und welche von Leipzig ab nach Großbritannien ausgeführt werden, gleich Sächsischen Artikeln mit dem Stempel 10 des Stadtraths zu Leipzig nach Artikel 5 des Hauptvertrags vom 13. Mai 1846 eben so versehen werden, wie dies dermalen schon bei Preußischen, Hannöverschen u. s. w. Verlagsartikeln zulässig war.
- 3. Der im Artitel 3 zugesagte Schutz erstreckt sich nur auf bas Berbot ber Publication (Herausgabe) einer nicht autorisirten 15 Uebersetzung unter ben dort angegebenen Boraussetzungen innershalb bes Königreichs Sachsen; berührt also bas Commissionssgeschäft nicht.
- 4. Der Schutz gegen Berausgabe jeber vom Englischen Autor nicht autorifirten Uebersetung wird für jedes Wert - und in 20 diefer Beziehung gilt jeder Theil als felbstftandiges Wert -, welches nach bem 1. April 1856 in Großbritannien erscheint, bann fünf Jahre vom Erscheinen bes Driginals gewährt, wenn bas Englische Driginalwert, beziehentlich jeder Theil besfelben, fpateftens 3 Monate nach seinem Erscheinen in Gemäßbeit bes Sauptvertrags in Die 25 Bücherrolle ber Kreisbirection zu Leipzig\*) eingetragen und ber Borbehalt bes Uebersetungsrechts auf bem Titel (bei mehrtheiligen Werten wenigstens auf bem Titel bes erften nach bem 1. April 1856 erschienenen Bandes) ausgesprochen ift, und wenn eine autorifirte Uebersetung in ber That binnen im Art. 3. 8. 3 bes 30 Busappertrags ausgesprochenen Friften in einem ber beiben contrabirenden Staaten erichienen und ebenfalls in bie Bucherrolle ber Rreisbirection eingetragen ift. Unter biefen Borausfegungen leiden alle Borichriften ber Berordnung vom 22. Februar 1844 über bas provisorische Verfahren im Verwaltungswege auch gegen

<sup>\*)</sup> Anmertung: An Stelle ber Kreisbirection in Leipzig ift jest bie "Rreishauptmannichaft" baselbst getreten, mas für alle tunftigen Erwähnungen ber Kreisbirection gilt.

jebe in Sachsen erschienene vom Autor nicht autorisirte Uebersetzung Anwendung.

- 5. Um ben Nachweis zu erleichtern, wird die Kreisdirection zu Leipzig bei Ertheilung des Verlagscheins für eine Uebersetzung eines Englischen Originalwerkes dann, wenn es der Ausbringers bes Verlagscheins\*) wünscht, und wenn sich die Kreisdirection überzeugt hat, daß allen Voraussetzungen des Artikels 3 des Zusatwertrags genügt ist, im Texte des Verlagscheins bemerken, daß diese Vertrags genügt ist, im Texte des Verlagscheins bemerken, daß diese Verbersetzung eine den fünfjährigen Schutz nach den Bestimmungen des Zusatvertrags genießende sei. Da dem Autor nicht verwehrt wist, mehrere Uebersetzungen zu autorisiren, so steht nichts entgegen, daß für mehrere Uebersetzungen desselben Originalwerkes Verlagscheine ertheilt werden, vorausgesetzt, daß für jede die Autorisation des Autors und die Innehaltung der Publicationsfrist nachzgewiesen ist.
- 6. Ein mit dieser Bemerkung versehener Verlagschein soll bis zu Ausführung eines anderen im Rechtswege als genügende Legitimation des Verlegers zu Versolgung jeder in Sachsen erschienenen, nicht in gleicher Weise autorisirten Uebersehung angesehen werden.
- 7. Die Bestimmungen bes Artikels 4 sind auf die Auf- 20 sührung bereits gedruckter Englischer dramatischer und musikalischer Werke zur Zeit nicht anzuwenden, da das Geset vom 27. Juli 1846 ben Schutz nur für ungedruckte Werke dieser Art gewährt.

Dresben, ben 5. Dezember 1855.

Minifterium bes Innern (geg.) Frhr. v. Beuft.

Demuth.

25

#### XV.

Uebereinkunft zwischen Preußen und Erankreich wegen gegenseitigen Schuhes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Aunft. Vom 2. August 1862.

Seine Majestät der König von Preußen und Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in gegemeinsamem Einverständniß solche Maaßregeln zu treffen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schutze der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst vorzugöweise geeignet erschienen sind, s

<sup>\*)</sup> Unmerkung zu 5. und 6.: Rach Abschaffung ber Berlagicheine gelten nur noch bie Eintragscheine nach Art. 2 bes Bertrages vom 13. Mai 1846.

haben ben Abichluß einer Uebereinfunft gu biefem Bwede beichloffen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

#### 2C. 2C.

welche nach Austausch ihrer, in guter und gehöriger Form besundenen 5 Bollmachten über nachstehende Artikel übereingekommen sind:

## Artifel I.

¥

Die Urheber von Büchern, Broschüren ober anderen Schriften, von musikalischen Compositionen und Arrangements, von Werken der Zeichenkunst, der Malerei, der Bildhauerei, des Kupserstichs, 10 der Lithographie und allen anderen ähnlichen Erzeugnissen aus dem Gebiete der Literatur oder Kunst sollen in jedem der beiden Staaten gegenseitig sich der Vortheile zu erfreuen haben, welche daselbst dem Sigenthum an Werken der Literatur oder Kunst gesehlich eingeräumt sind oder eingeräumt werden. Sie sollen denselben Schutz und dieselbe Rechtshilfe gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte genießen, als wenn diese Beeinträchtigung gegen die Urheber solcher Werke begangen wäre, welche zum ersten Mal in dem Lande selbst veröffentlicht worden sind.

Es sollen ihnen jedoch diese Vortheile gegenseitig nur so lange 20 zustehen, als ihre Rechte in dem Lande, in welchem die erste Beröffentlichung erfolgt ist, in Kraft sind, und sie sollen in dem anderen Lande nicht über die Frist hinaus dauern, welche für den Schut der einheimischen Autoren gesetzlich sestgestellt ist.

#### Artifel II.

Es soll gegenseitig erlaubt sein, in jedem der beiden Länder Auszüge aus Werken, oder ganze Stücke von Werken, welche zum ersten Wal in dem anderen Lande erschienen sind, zu veröffentlichen, vorausgesetz, daß diese Veröffentlichungen ausdrücklich für den Schulgebrauch oder Unterricht bestimmt und eingerichtet und in so der Landessprache mit erläuternden Anmerkungen oder mit llebers sehungen zwischen den Zeilen oder am Rande versehen sind.

# Artifel III.

Der Genuß bes im Artikel 1 festgestellten Rechts ift baburch bebingt, daß in bem Ursprungslande bie jum Schut bes Eigen-35 thums an Werken ber Literatur oder Kunft gesetlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt find.

Für die Bücher, Rarten, Rupferftiche, Stiche anderer Urt, Lithographien ober musitalischen Berte, welche jum erften Dal in bem einen ber beiben Staaten veröffentlicht find, foll bie Musübung des Sigenthumsrechtes in dem anderen Staate außerdem das durch bedingt sein, daß in diesem letzteren die Förmlichkeit der s Eintragung vorgängig auf folgende Weise erfüllt ist: Wenn das Werk zum ersten Mal in Preußen erschienen ist

fo muß es zu Baris auf bem Minifterium bes Innern einge-

tragen fein.

Wenn bas Wert jum ersten Mal in Frankreich erschienen 10 ift, fo muß es zu Berlin auf bem Minifterium ber geiftlichen Un= gelegenheiten eingetragen fein.

Die Gintragung foll auf die ichriftliche Unmelbung ber Betheiligten erfolgen. Diese Anmelbung fann beziehungsweise an bie genannten Minifterien ober an bie Gefandtichaften in beiben Ländern 15 gerichtet werben.

Die Anmelbung muß bei Werten, welche nach Gintritt ber Birtsamteit ber gegenwärtigen Uebereintunft erscheinen, binnen brei Monaten nach dem Erscheinen, bei vorher erschienenen Werken binnen drei Monaten nach dem Eintritt der Wirksamkeit der gegen- 20 wärtigen Uebereintunft eingereicht werben.

Für bie in Lieferungen erfcheinenden Werte foll die breis monatliche Frift erft mit dem Erscheinen der letten Lieferung beginnen, es fei benn, daß ber Autor die Abficht, fich bas Recht ber Uebersetzung vorzubehalten, nach Maaßgabe ber Bestimmungen im 25 Artifel 4 zu erkennen gegeben bat, in welchem Falle jebe Lieferung als ein besonderes Wert angesehen werben foll.

Die Förmlichkeit ber Eintragung, welche lettere in besondere, zu biesem Zwecke geführte Register erfolgt, soll weder auf der einen noch auf der anderen Seite Anlaß zur Erhebung irgend einer Gebühr geben. Die Betheiligten erhalten eine urkundliche Bescheinigung über

bie Eintragung, diese Bescheinigung wird toftenfrei ausgestellt werben, vorbehaltlich ber gefetlichen Stempel-Abgabe.

Die Bescheinigung foll ben Tag ber Unmelbung enthalten; fie foll in ber gangen Ausbehnung ber beiberfeitigen Gebiete Glauben 35 haben und das ausschließliche Recht bes Gigenthums und ber Bervielfältigung so lange beweisen, als nicht irgend ein Anderer ein besser begründetes Recht vor Gericht erstritten haben wird.

#### Artifel IV.

Die Bestimmungen bes Artikel 1 sollen gleiche Anwendung auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer oder musikalischer Werke sinden, welche, nach Eintritt der Wirksamkeit der gegenswärtigen Uebereinkunst, zum ersten Mal in einem der beiden Länder veröffentlicht, ausgeführt oder dargestellt werden.

# Artifel V.

Den Originalwerken werden die in einem der beiden Staaten veranstalteten Uebersethungen inländischer oder fremder Werte aus10 drücklich gleichgestellt. Demzusolge sollen diese Uebersethungen, rückssichtlich ihrer unbesugten Vervielsältigung in dem anderen Staate, den im Artikel 1 festgesethen Schutz genießen. Es ist indeß wohle verstanden, daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur dahin geht, den Uebersether in Beziehung auf seine eigene Uebersethung zu schutzen, seineswegs aber, dem ersten Uebersether irgend eines in todter oder lebender Sprache geschriebenen Werkes das ausssschließliche Uebersethungsrecht zu übertragen, ausgenommen in dem im solgenden Artikel vorgesehenen Falle und Umsang.

# Artifel VI.

- Der Autor eines jeden in einem der beiden Länder veröffentlichten Werkes, welcher sich das Recht auf die Uebersetung vorbehalten hat, soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit
  seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetung seines Werkes
  an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die
  Beröfsentlichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten
  Uebersetung desselben Werkes in dem anderen Lande geschützt zu
  ein, und zwar unter solgenden Bedingungen:
- 1. Das Originalwerk muß in einem ber beiben Länder, auf die binnen drei Monaten, vom Tage des ersten Erscheinens in 30 dem anderen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung eingetragen werden, nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artistels 3.
  - 2. Der Autor muß an ber Spige feines Werfes bie Absicht, fich bas Recht ber Ueberfegung vorzubehalten, angezeigt haben.
- 3. Die erwähnte, mit seiner Ermächtigung veranstaltete Ueber-25 sehung muß innerhalb Jahresfrist, vom Tage ber nach Maaßgabe ber vorstehenden Bestimmung erfolgten Anmelbung bes Originals

an gerechnet, wenigstens jum Theil, und binnen einem Zeitraum von brei Jahren, vom Tage ber Unmelbung an gerechnet, vollständig erschienen sein.

4. Die Uebersetzung muß in einem der beiden Länder versöffentlicht und nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artikels 3 seingetragen werden.

Bei ben in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, wenn die Erklärung des Autors, daß er sich das Recht der Ueberssehung vorbehalten habe, auf der ersten Lieferung ausgedrückt ist. Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung des auss 20

Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung des aus- 1 schließlichen Uebersetzungsrechtes in diesem Artikel sestgesten füns- jährigen Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden; jede derselben soll auf die binnen drei Monaten, von ihrem ersten Erscheinen in dem einen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung in dem anderen Lande eingetragen werden.

Der Autor bramatischer Werte, welcher sich für die Ueberssehung derselben oder die Aufführung der Uebersehung das in den Artiteln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, muß seine Uebersehung drei Monate nach der Eintragung des Originalwertes erscheinen oder aufführen lassen.

### Artifel VII.

Benn der Urheber eines im Artikel 1 bezeichneten Werkes das Recht zur Herausgabe oder Bervielfältigung einem Berleger in dem Gebiete eines jeden der hohen vertragenden Theile mit der Waaßgabe übertragen hat, daß die Exemplare oder Ausgaben des 25 solchergestalt herausgegebenen oder vervielfältigten Werkes in dem anderen Lande nicht verkauft werden dürfen, so sollen die in dem einen Lande erschienenen Exemplare oder Ausgaben in dem anderen Lande als unbefugte Nachbildung angesehen und behandelt werden.

RDSGErk. B. Die Zulässigieit bes getheilten Berlagsrechts 30 unterliegt nach beutschem Recht keinem Bebenken. Indem §. 3 des Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870 gestattet, das Urheberrecht, also auch das Verlagsrecht, beschränkt zu übertragen, ist auch die räumliche Beschränkung gestattet. — (Es) entstehen nach wie vor dem Reichsgesetze bei räumlicher Theilung des Berlagsrechtes nicht blos die obligatorischen stritungen des Berlagsvertrags zwischen Urheber und Verleger, sondern es genießt Letterer auch Dritten gegenüber in seinem Verlagsgebiete den Schutz gegen den Nachdruck nach dem bort gestenden Rechte. Da

von bem Urheber gegen ben Berleger ober vom Letteren gegen ben Ersteren ein nachdrud begangen werben tann, fo unterliegt es feinem Bweifel, bag bei getheiltem Berlagerecht auch von bem einen Ditverleger gegen ben andern burch Uebergriffe in beffen Berlagsgebiet

s ein Nachbrud begangen werben tonnte.

ROSGErt. B. "... aus bem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 und ben betreffenden Staatsvertragen ergiebt fich nur eine Enticheidung barüber, ob bie im ausländischen Berlagsgebiete ericienene rechtmäßige Musgabe im Inlande verbreitet werben burfe, mas im Reiche: 10 geseh durch Berwerfung bes §. 73 bes Entwurfes stillschweigend be-jaht ist; während in den Staatsvertragen diese Berbreitung des Nachbrude gleichgestellt wirb. - Dagegen enthalten weber bas Reiche gefet noch die bestehenden Bertrage eine Entscheidung (barüber), ob bem auswärtigen Berleger freifteht, die gur Berbreitung in feinem 15 Berlagegebiete bestimmten Eremplare im Berlagegebiete berftellen zu laffen.

RDSGErt. B. Mus ben bargelegten Grundfagen bes Gefetes (fiebe gu S. 1 bes Reichsgesetes vom 11. Juni 1870) in Betreff bes Umfangs bes bem Urheber und folglich auch bem Berleger in Betreff 20 ber Bervielfaltigung bes Berte guftebenben Musichließungerechts ergiebt fich: wenn bei raumlich getheiltem Berlagerecht ber eine Berleger bas Bert in bem Berlagsgebiet bes andern Berlegers in ber Abficht bruden lagt, basfelbe in feinem eigenen Berlagegebiet gu vertreiben, fo vervielfältigt er basfelbe in ber Abficht einer erlaubten 26 Berbreitung und begeht bemnach teinen Gingriff in bas Berlagsrecht besjenigen Berlegers, in beffen Berlagsgebiet er bas Bert bruden Dag nach S. 18 es feinen Unterschied macht, ob bas Bert innerhalb ober außerhalb Deutschlands verbreitet werden foll, fteht Diefer Unnahme nicht entgegen. Denn burch biefe Bestimmung ift 30 nur ausgesprochen, bag es für ben Thatbestand bes Rachbrude gleich: gultig ift, ob bie Bervielfältigung in ber Abficht geschehen ift, bas Bert im Inland ober Ausland zu verbreiten. Dagegen ift biermit nicht ausgesprochen, daß es gleichgültig sei, ob der Beranftalter ber Bervielfältigung an dem Orte, wo er das Werf zu verbreiten 35 beabsichtigt, bas Recht ber Berbreitung habe ober nicht.

Die Firmen 3. Maho in Paris und Novello Emer & Comp. in London haben bemnach baburch, bag fie bas in Rebe ftebenbe Bert gur Berbreitung in ihrem eigenen Berlagegebiete bei ber Beflagten bruden ließen, bas Berlagerecht ber Rlagerin nicht verlett. 40 Es fehlt am Thatbestande bes Nachbruds.

#### Artifel VIII.

Die gesetlichen Bertreter ober Rechtsnachfolger ber Autoren, Ueberfeger, Componiften, Beichner, Maler, Bilbhauer, Rupferftecher, Lithographen 2c. follen gegenseitig in allen Beziehungen berjelben Rechte theilhaftig sein, welche bie gegenwärtige Uebereinkunft ben Autoren, Uebersetzern, Componisten, Zeichnern, Malern, Bilbhauern, Kupferstechern und Lithographen selbst bewilligt.

#### Artifel IX.

Ungeachtet ber in den Artikeln 1 und 5 der gegenwärtigen 5 llebereinkunft enthaltenen Bestimmungen dürsen Artikel, welche auß den in einem der beiden Länder erscheinenden Journalen oder perios dischen Sammelwerken entnommen sind, in den Journalen oder periodischen Sammelwerken des anderen Landes abgedruckt oder übersetzt werden, wenn nur die Quelle, auß der die Artikel ges 10 schöpst worden sind, dabei angegeben wird.

Inzwischen soll diese Befugniß auf den Abdruck von Artikeln aus Journalen oder periodischen Sammelwerken, welche in dem anderen Lande erschienen sind, in dem Falle keine Anwendung sinden, wenn die Autoren in dem Journal oder in dem Sammelwerk selbst, in 15 welchem sie dieselben haben erscheinen lassen, förmlich erklärt haben, daß sie deren Abdruck untersagen. In keinem Falle soll diese Untersagung dei Artikeln politischen Inhalts Platz greifen können.

## Artifel X.

Der Berkauf und das Feilbieten von Werken oder Gegen= 20 ständen, welche im Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 auf uns befugte Weise vervielfältigt sind, ist, vorbehaltlich der in Arzitel 7 enthaltenen Bestimmung, in jedem der beiden Staaten verboten, sei es, daß die unbesugte Vervielfältigung in einem der beiden Länder oder in irgend einem fremden Lande stattgesunden hat. 25

# Artifel XI.

Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der voranstehenden Artikel soll mit Beschlagnahme der nachgebilbeten Gegenstände versahren werden, und die Gerichte sollen auf die durch die beiderseitigen Gesehgebungen bestimmten Strafen in so derselben Weise erkennen, als wenn die Zuwiderhandlung gegen ein Werk oder Erzeugniß inländischen Ursprungs gerichtet wäre.

Die Merkmale, welche die unbefugte Nachbildung begründen, sollen durch die Gerichte des einen oder des anderen Landes nach der in jedem der beiben Staaten bestehenden Gesegebung bestimmt werden.

## Artifel XII.

Beibe Regierungen werben im Berwaltungswege die nöthigen Anordnungen zur Berhätung aller Schwierigkeiten und Berwickelungen treffen, in welche die Berleger, Buchdrucker oder Buchhändler beider Länder durch den Besitz und Berkauf solcher Bervielstaltigungen der im Eigenthum von Unterthanen des anderen Landes besindlichen, noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen könnten, welche sie vor Sintritt der Wirksamkeit gegenwärtiger Uebereinkunst veranstaltet oder eingeführt haben, oder welche gegenwärtig ohne Ermächtigung des Berechtigten veranstaltet oder abgebruckt werden.

Diese Anordnungen sollen sich auch auf Cliches, Holzstöde und gestochene Platten aller Art, sowie auf lithographische Steine erstrecken, welche sich in den Wagazinen bei den preußischen oder französischen 15 Berlegern oder Druckern befinden und preußischen oder französischen Originalen ohne Ermächtigung des Berechtigten nachgebildet sind.

Indessen sollen biese Cliches, Holzstöde und gestochene Platten aller Urt, sowie die lithographischen Steine nur innerhalb vier Jahre, vom Beginn der Wirksamleit der gegenwärtigen Ueberein-20 kunft an gerechnet, benutt werden durfen.

# Artifel XIII.

Bahrend ber Dauer ber gegenwärtigen Uebereinfunft follen bie folgenben Gegenftanbe, nämlich:

Bücher in allen Sprachen,

Stupferstiche,
Stiche anderer Art, sowie Holzschnitte,
Lithographien und Photographien,
Geographische oder See-Karten,
Musitalien,

30

35

Geftochene Rupfer- und Stahlplatten, geschnittene Holzstöde, sowie lithographische Steine mit Zeichnungen, Stichen ober Schrift zum Gebrauch für ben Umbruck auf Papier, Gemälbe und Zeichnungen,

gegenseitig, ohne Urfprungs-Beugniffe, zollfrei zugelaffen werben.

#### Artifel XIV.

Die zur Einfuhr erlaubten Bucher, welche aus Preußen tommen, follen in Frankreich fowohl zum Eingange als auch zur

unmittelbaren Durchfuhr ober zur Nieberlage bei folgenden Bollämtern abgefertigt werben, nämlich:

- 1. Bücher in französischer Sprache in Forbach, Weißenburg, Straßburg, Pontarlier, Bellegarbe, Pontebe-la-Caille, St. Jean be Maurienne, Chambery, Nizza, Marseille, Bahonne, St. Nazaire, 5 Hove, Lille, Balenciennes, Thionville und Bastia;
- 2. Bücher in anderer als in französischer Sprache bei ben nämlichen Zollämtern und außerbem in Saargemünd, St. Louis, Berrières de Joux, Perpignan (über la Perthus), la Perthus, Behobie, Bordeaux, Nantes, St. Malo, Caen, Rouen, Dieppe, 10 Boulogne, Calais, Dünkirchen, Apach und Ajaccio.

Es bleibt vorbehalten, in der Folge noch andere Bollämter bafür zu bestimmen.

In Preußen sollen die zur Ginfuhr erlaubten Bücher, welche aus Frantreich tommen, über alle Bollamter zugelaffen werben.

## Artitel XV.

Für ben Fall, daß in einem ber beiben Länder eine Berbrauchs-Abgabe auf Papier gelegt werben follte, ist man übereingekommen, daß die aus dem anderen Lande eingehenden Bücher, Kupferstiche, Stiche anderer Art und Lithographien von bieser Ab- 20 gabe verhältnißmäßig betroffen werden sollen.

Auf Bücher foll indessen diese Abgabe eintretenden Falls nur insoweit Anwendung finden, als dieselben nach Einführung einer solchen Berbrauchs-Abgabe in dem anderen Lande veröffentlicht worden sind.

# Artifel XVI.

Die Bestimmungen der gegenwärtigen Uebereinkunft sollen in teiner Beziehung das einem jeden der beiden hohen vertragenden Theile zustehende Recht beeinträchtigen, durch Maaßregeln der Gesetzgebung oder inneren Berwaltung den Bertrieb, die Darstellung oder das Feilbieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses, in Be- so tress des besugte Behörde dies Recht auszuüben haben würde, zu gestatten, zu überwachen oder zu untersagen.

Diese Uebereinkunft soll in keiner Weise bas Recht bes einen ober bes anberen ber hohen vertragenden Theile beschränken, die Einssuhr solcher Bücher nach seinen eigenen Staaten zu verdieten, welche 25 nach seinen inneren Gesehen ober in Gemäßheit seiner Verabredungen mit anderen Staaten für Nachbrücke erklärt sind oder erklärt werden.

### Urtifel XVII.

Das Recht bes Beitritts zu gegenwärtiger Uebereinkunft bleibt einem jeben ber jetz zum Zollverein gehörenden, ober sich später bemselben anschließenden Staaten vorbehalten.

Diefer Beitritt tann burch ben Austausch von Erklärungen zwischen den beitretenden Staaten und Frankreich bewirkt werden.

## Artifel XVIII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll zwei Monate nach bem Ausetausch ber Ratificationse Urkunden in Kraft treten.

Sie soll bie nämliche Dauer haben, wie die am heutigen Tage zwischen ben Staaten bes Zollvereins und Frankreich abgeschlossenen Handels: und Schifffahrts: Verträge.

### Artifel XIX.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratification &= 15 Urkunden sollen in Berlin gleichzeitig mit benjenigen der vorge= bachten Berträge ausgetauscht werden.

Bu Urkund beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten biefelbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebruckt.

So geschehen zu Berlin, ben 2. Auguft 1862.

(L. S.) Bernftorf. (L. S.) Delbrud.

(L. S.) Bommer=Efche. (L. S.) La Tour b'Auvergne.

(L. S.) Philipsborn. (L. S.) be Clercq.

# XVI.

Protokoll, die Uebereinkunst zwischen Preußen und Frankreich 25 vom 2. August 1862 betreffend, vom 12. Dezember 1864.

- E. In Betreff ber Literar=Convention.
- 1. Die Autoren und Berleger in beiben Ländern, sowie ihre Rechtsnachfolger, sollen zusolge bes in den Artikeln 3 und 4 fest= gestellten allgemeinen Grundsabes gegenseitig und unbedingt von der

Nieberlegung eines ober mehrerer Pflichtegemplare ber von ihnen herausgegebenen Werte in bem anberen Lanbe befreit fein.

2. Die Autoren oder Berleger von Werken, welche in mehrere abtheilungs - oder lieferungsweise erscheinende Bände zerfallen sollen verpflichtet sein, auf der ersten Abtheilung oder Lieferung seines jeden Bandes die Erklärung zu wiederholen, daß sie sich das Recht der Uebersetzung vorzubehalten beabsichtigen.

3. Werke, auf welche die Bestimmung in Artikel 7 Answendung findet, sollen in beiben Ländern zur Durchsuhr nach

einem britten Lanbe unbehindert zugelaffen werben.

Gegenwärtiges Protokoll, welches, ohne besondere Ratification, als durch den Austausch der Ratificationen der drei Berträge, auf welche es Bezug hat, von den betheiligten Regierungen genehmigt und bestätigt angesehen werden soll, ist zu Berlin am 14. Dezember 1864 in doppelter Aussertigung aufgenommen worden.

Bismard: Schönhausen. Delbrüd. Bommer: Ciche. Benebetti. Bhilipsborn. be Clercq.

# XVII.

Nebereinkunst zwischen Preußen und Belgien wegen gegenseitigen 20 Schutze der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Aunft. Vom 28. März 1863.

Seine Majestät ber König von Preußen und Seine Majestät ber König ber Belgier, gleichmäßig von bem Bunsche beseelt, in gemeinsamem Einverständniß solche Maaßregeln zu tressen, welche Ihnen 25 zum gegenseitigen Schutze ber Rechte an literarischen Erzeugnissen und Berken ber Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben ben Abschluß einer Uebereinkunst zu diesem Zwede beschlossen und zu ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

2C. 2C

welche nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten über nachstehende Artikel übereingekommen sind.

#### Artifel I.

Die Urheber von Buchern, Broschüren oder anderen Schriften, von musikalischen Compositionen und Arrangements, von Werken 35

30

ber Zeichenkunst, der Malerei, der Bildhauerei, des Kupferstichs, der Lithographie und allen anderen ähnlichen Erzeugnissen aus dem Gebiete der Literatur oder Kunst, sollen in jedem der beiden Staaten gegenseitig sich der Bortheile zu erfreuen haben, welche daselbst dem Eigenthum an Werken der Literatur oder Kunst gesetslich eingeräumt sind oder eingeräumt werden. Sie sollen benselben Schutz und dieselbe Rechtshilfe gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte genießen, als wenn diese Beeinträchtigung gegen die Urheber solcher Werke begangen wäre, welche zum ersten Mal in dem Lande selbst veröffentlicht worden sind.

Es sollen ihnen jedoch diese Bortheile gegenseitig nur so lange zustehen, als ihre Rechte in dem Lande, in welchem die erste Beröffentlichung erfolgt ist, in Kraft sind, und sie sollen in dem anderen Lande nicht über die Frist hinaus dauern, welche für den Schut ber einheimischen Autoren gesetzlich festgestellt ist.

## Artifel II.

Es soll gegenseitig erlaubt sein, in jedem der beiden Länder Auszüge aus Werken, oder ganze Stücke von Werken, welche zum ersten Wal in dem anderen Lande erschienen sind, zu veröffente ilchen, vorauszesest, daß diese Beröffentlichungen für Zwecke der Kritik oder Literaturgeschichte bestimmt, oder daß sie ausdrücklich für den Schulgebrauch oder Unterricht bestimmt und eingerichtet sind.

# Artifel III.

Der Genuß bes im Artikel 1 festgestellten Rechts ist baburch 25 bedingt, daß in dem Ursprungslande die zum Schutz des Eigenthums an Werken der Literatur oder Kunst gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind.

Für die Bücher, Karten, Rupferstiche, Stiche anderer Art, Lithographien oder musitalischen Werke, welche zum ersten Wal in 30 dem einen der beiden Staaten veröffentlicht sind, soll die Ausübung des Eigenthumsrechtes in dem anderen Staate außerdem dadurch bedingt sein, daß in diesem letzteren die Förmlichkeit der Eintragung vorgängig auf folgende Weise erfüllt ist:

Wenn das Wert zum ersten Mal in Preußen erschienen ift 25 so muß es zu Brüssel auf dem Ministerium des Innern eingetragen sein. Wenn bas Werk jum ersten Mal in Belgien erschienen ift, so muß es zu Berlin auf bem Ministerium ber geistlichen Angelegens heiten eingetragen sein.

Die Eintragung soll auf die schriftliche Anmelbung ber Bestheiligten erfolgen. Diese Anmelbung kann beziehungsweise an die 5 genannten Ministerien ober an die Gesandtschaften in beiben Ländern gerichtet werden.

Die Anmelbung muß bei Werken, welche nach Eintritt ber Wirksamkeit ber gegenwärtigen Uebereinkunft erscheinen, binnen brei Wonaten nach dem Erscheinen, bei vorher erschienenen Werken 10 binnen drei Wonaten nach dem Eintritt der Wirksamkeit der gegenswärtigen Uebereinkunft eingereicht werden.

Für die in Lieferungen erscheinenden Werke soll die dreismonatliche Frist erst mit dem Erscheinen der letzten Lieferung besginnen, es sei denn, daß der Autor die Absicht, sich das Recht 15 der Uebersetzung vorzubehalten, nach Maaßgade der Bestimmungen in Artikel 6 zu erkennen gegeben hat, in welchem Falle jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden soll.

Die Förmlichkeit der Eintragung, welche lettere in besondere, zu diesem Zwecke geführte Register erfolgt, soll weder auf der einen 20 noch auf der anderen Seite Anlaß zur Erhebung irgend einer Gebühr geben.

Die Betheiligten erhalten eine urtundliche Bescheinigung über bie Eintragung; biese Bescheinigung wird kostenfrei ausgestellt werben, vorbehaltlich ber gesehlichen Stempelabgabe.

Die Bescheinigung soll ben Tag ber Anmelbung enthalten; sie soll in der ganzen Ausdehnung der beiderseitigen Gebiete Glauben haben und das ausschließliche Recht des Eigenthums und der Bervielsältigung so lange beweisen, als nicht irgend ein Anderer ein besser begründetes Recht vor Gericht erstritten haben wird.

# Artitel IV.

Die Bestimmungen bes Artitels 1 sollen gleiche Anwendung auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer oder musikalischer Werke sinden, welche, nach Eintritt der Wirksamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft, zum ersten Wal in einem der beiden ss Länder veröffentlicht, aufgeführt oder dargestellt werden.

### Urtifel V.

Den Originalwerken werben die, in einem der beiden Staaten veranstalteten Uebersetzungen inländischer oder fremder Werke außebrücklich gleichgestellt. Demzusolge sollen diese Uebersetzungen, 5 rücklich ihrer unbesugten Bervielsältigung in dem anderen Staate, den im Artikel 1 sestgesetzten Schutz genießen. Es ist indeß wohlverstanden, daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur dahin geht, den Uebersetzer in Beziehung auf seine eigene Uebersetzung zu schützen, keineswegs aber, dem ersten Uederzes sester irgend eines in todter oder lebender Sprache geschriebenen Werkes das ausschließliche Uebersetzungsrecht zu übertragen, ausgenommen in dem im solgenden Artikel vorgesehenen Falle und Umsang.

# Artifel VI.

Der Autor eines jeden, in einem der beiden Länder veröffentlichten Berkes, welcher sich das Recht auf die Uebersetung vorbehalten hat, soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit
seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetung seines Berkes
an gerechnet, fünf Jahre lang das Borrecht genießen, gegen die
Beröffentlichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Uebers
setung desselben Berkes in dem anderen Lande geschützt zu sein,
und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Das Originalwerf muß in einem der beiden Länder, auf die binnen drei Monaten, vom Tage des ersten Erscheinens in 25 dem anderen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung eingetragen werden, nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artisels 3.

2. Der Autor muß an der Spipe seines Werkes die Absicht, sich das Recht der Uebersehung vorzubehalten, angezeigt haben.

3. Die erwähnte, mit seiner Ermächtigung veranstaltete Uebersos se setzung muß innerhalb Jahresfrist, vom Tage der nach Waaßgabe der vorstehenden Bestimmung ersolgten Anmeldung des Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil, und binnen einem Zeitraum von drei Jahren, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, vollsständig erschienen sein.

4. Die Uebersetzung muß in einem der beiben Länder versöffentlicht und nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artikels 3 eingetragen werden.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, wenn die Erklärung des Autors, daß er sich das Recht der Uebersehung vorbehalten habe, auf der ersten Lieferung ausgebrückt ift.

Es soll jedoch hinsichtlich der, für die Ausübung des ausschließlichen Uebersetzungsrechtes in diesem Artikel sestgesetzen fünfjährigen Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden; jede derselben soll auf die binnen drei Wonaten, von ihrem ersten Erscheinen in dem einen Lande an gezrechnet, ersolgte Anmeldung in dem anderen Lande eingetragen werden. 10

Der Autor bramatischer Werke, welcher sich für die Uebersetzung berselben ober die Aufführung der Uebersetzung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, muß seine Uebersetzung des Originalwerkes erscheinen oder aufführen lassen.

#### Artifel VII.

Wenn ber Urheber eines im Artikel 1 bezeichneten Werfes das Recht zur Herausgabe ober Bervielfältigung einem Berleger in dem Gebiete eines jeden der hohen vertragenden Theile mit der Waaßgabe übertragen hat, daß die Exemplare oder Ausgaben 20 des solchergestalt herausgegebenen oder vervielfältigten Werfes in dem anderen Lande nicht verlauft werden dürfen, so sollen die in dem einen Lande erschienenen Exemplare oder Ausgaben in dem anderen Lande als unbesugte Nachbildung angesehen und behandelt werden.

Anmertung: Ueber Auslegung bes Artitel 7 fiebe Geite 83, so.

# Artitel VIII.

Die gesetzlichen Vertreter ober Rechtsnachfolger der Autoren, Uebersetzer, Componisten, Zeichner, Maser, Bildhauer, Kupferstecher, Lithographen u. s. w. sollen gegenseitig in allen Beziehungen der- 30 selben Rechte theilhaftig sein, welche die gegenwärtige Uebereintunst den Autoren, Uebersetzern, Componisten, Zeichnern, Masern, Bildhauern, Kupserstechern und Lithographen selbst bewilligt.

#### Artifel IX.

Ungeachtet ber in ben Artikeln 1 und 5 ber gegenwärtigen 35 Uebereinfunft enthaltenen Beftimmungen burfen Artikel, welche aus ben in einem ber beiben Länder erscheinenden Journalen oder periodischen Sammelwerken entnommen sind, in den Journalen oder periodischen Sammelwerken des anderen Landes abgedruckt oder übersetzt werden, wenn nur die Quelle, aus der die Artikel 5 geschöpft worden sind, dabei angegeben wird.

Inzwischen soll diese Besugniß auf den Abdruck von Artikeln aus Journalen oder periodischen Sammelwerken, welche in dem anderen Lande erschienen sind, in dem Falle keine Anwendung finden, wenn die Autoren in dem Journal oder in dem Sammels werk selbst, in welchem sie dieselben haben erscheinen lassen, förmslich erklärt haben, daß sie deren Abdruck untersagen. In keinem Fall soll diese Untersagung bei Artikeln politischen Inhalts Plat greisen können.

# Artifel X.

Der Berkauf und das Feilbieten von Werken ober Gegenständen, welche im Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 auf uns befugte Weise vervielfältigt sind, ist, vorbehaltlich der im Artikel 12 enthaltenen Bestimmung, in jedem der beiden Staaten verboten, sei es, daß die unbefugte Vervielsältigung in einem der beiden 20 Länder, oder in irgend einem fremden Lande stattgesunden hat.

# Artitel XI.

Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der voranstehenden Artikel soll mit Beschlagnahme der nachgebile beten Gegenstände versahren werden, und die Gerichte sollen auf 25 die durch die beiderseitigen Gesetzgebungen bestimmten Strafen in derselben Weise erkennen, als wenn die Zuwiderhandlung gegen ein Werk oder Erzeugniß inländischen Ursprungs gerichtet ware.

Die Merkmale, welche die unbefugte Nachbilbung begründen, sollen durch die Gerichte des einen ober des anderen Landes nach 30 der in jedem der beiben Staaten bestehenden Gesetzegebung bestimmt werben.

#### Artifel XII.

Beibe Regierungen werben im Verwaltungswege die nöthigen Anordnungen zur Verhütung aller Schwierigkeiten ober Ber-25 widelungen treffen, in welche die Verleger, Buchbrucker und Buchhändler beider Länder durch den Besitz und Verkauf solcher Bervielfältigungen ber im Eigenthum von Unterthanen bes anderen Landes befindlichen, noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen könnten, welche sie vor Eintritt der Wirksamkeit gegenswärtiger Uebereinkunft veranstaltet oder eingeführt haben, oder welche gegenwärtig ohne Ermächtigung des Berechtigten veranstaltet 5 oder abgedruckt werden.

Diese Anordnungen sollen sich auch auf Cliches, Holzstöcke und gestochene Platten aller Art, sowie auf lithographische Steine erstrecken, welche sich in den Wagazinen bei den preußischen oder belgischen Berlegern oder Druckern befinden und preußischen oder wbelgischen Originalen ohne Ermächtigung des Berechtigten nachges bildet sind.

Indessen sollen diese Cliches, Holzstöde und gestochenen Platten aller Art, sowie die lithographischen Steine nur innerhalb vier Jahren, vom Beginn der Wirksamkeit der gegenwärtigen Ueberein- 15 tunft an gerechnet, benutzt werden dürfen.

# Artifel XIII.

Die zur Einfuhr erlaubten Bücher sollen gegenseitig über alle gegenwärtig bafür bestimmten ober ferner bafür zu bestimmenben Bollämter zugelaffen werben.

# Artifel XIV.

Für den Fall, daß in dem einen der beiden Länder eine Berstrauchsabgabe auf Papier gelegt werden sollte, ist man übereinsgekommen, daß die aus dem anderen Lande eingehenden Bücher, Kupferstiche, Stiche anderer Art und Lithographien von dieser Abs 25 gabe verhältnißmäßig betroffen werden sollen.

Auf Bücher soll indessen diese Abgabe eintretenden Falles

Auf Bücher soll indessen biese Abgabe eintretenden Falles nur insoweit Anwendung finden, als dieselben nach Einführung einer solchen Verbrauchsabgabe in dem anderen Lande veröffentlicht worden sind.

# Artifel XV.

Die Bestimmungen ber gegenwärtigen Uebereinkunft sollen in keiner Beziehung das einem jeden der beiden hohen vertragenden Theile zustehende Recht beeinträchtigen, durch Maaßregeln der Gessetzgebung oder inneren Verwaltung den Vertrieb, die Darstellung 35 oder das Feilbieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses, in Bes

treff bessen die besugte Behörde bies Recht auszuüben haben murbe, zu gestatten, zu überwachen ober zu untersagen.

Diese Uebereinkunft soll in keiner Weise das Recht des einen oder des anderen der hohen vertragenden Theile beschränken, die Seinfuhr solcher Bücher nach seinen eigenen Staaten zu verbieten, welche nach seinen inneren Gesehen oder in Gemäßheit seiner Beradredungen mit anderen Staaten für Nachbrücke erklärt sind oder erklärt werden.

#### Artifel XVI.

Das Recht bes Beitritts zu gegenwärtiger Uebereinkunft bleibt einem jeben jett zum Zollverein gehörenben ober sich später bemselben anschließenben Staate vorbehalten.

Dieser Beitritt fann durch ben Austausch von Erklärungen zwischen ben beitretenben Staaten und Belgien bewirkt werben.

#### Artifel XVII.

In Betreff ber Bezeichnung ober Etikettirung ber Waaren ober beren Berpackung, der Muster= und der Fabriks oder Handelszeichen sollen die Unterthanen eines jeden der vertragenden Staaten in dem anderen denselben Schutz wie die Inländer genießen.

Begen des Gebrauchs der Fabritzeichen des einen Landes in dem anderen soll eine Berfolgung nicht stattsinden, wenn die erste Unwendung dieser Fabritzeichen in dem Lande, aus welchem die Aussuhr der Erzeugnisse ersolgt, in eine frühere Zeit fällt, als die durch Niederlegung oder auf andere Weise bewirkte Aneignung 25 dieser Zeichen in dem Lande der Einsuhr.

#### Artifel XVIII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll zwei Monate nach bem Austausch ber Ratifications-Urkunden in Kraft treten.

Sie soll die nämliche Dauer haben, wie der am heutigen 30 Tage zwischen den Hohen vertragenden Theilen abgeschlossene Schiffsahrtsvertrag.

# Artifel XIX.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratifications= Urkunden sollen in Berlin gleichzeitig mit denjenigen des vorge= 35 dachten Bertrages ausgetauscht werden. Bu Urfunde bessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten bieselbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebruckt.

So gefchehen gu Berlin, ben 28. Märg 1863.

- (L. S.) Bismard=Schonhaufen. (L. S.) Delbrud.
- (L. S.) Bommer=Efche.
- (L. S.) Nothomb. 5
- (L. S.) Philipsborn.

## XVIII.

Königl. Preußische Circular-Verfügung, die Aussührung der zwischen Preußen und Belgien wegen gegenseitigen Schuhes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Aunst unter 10 dem 28. März d. I. abgeschlossenen Uebereinkunft betreffend.

Nachbem die zwischen Preußen und Belgien wegen gegenseitigen Schuhes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst unter dem 28. März d. J. abgeschlossen Lebereinkunst in Gemäßheit der Bestimmung des Art. 18 mit dem 20. v. Mts. in 15 Kraft getreten ist, wird auf Grund der Art. 3 und 6 der gezdachten Uebereinkunst bei dem Königlichen Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten die kostenfreie Eintragung derzenigen, zum ersten Wale in Belgien erschienenen und noch nicht zum Gezmeingut gewordenen Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer 20 Art, Lithographien und musikalischen Werke bewirkt werden, welche zu diesem Zwede von den belgischen Urhebern, deren gesehlichen Vertretern oder Rechtsnachsolgern entweder bei dem Ministerium selbst oder bei der Königlichen Gesandtschaft in Brüssel schriftlich angemelbet werden. Die betressend Anmeldung muß enthalten: 25

bei Buchern und mufitalifchen Werten:

ben Titel bes Wertes mit Angabe bes Urhebers, beziehungsweise bes Uebersetzers, bes Berlegers, bes Ortes und ber Beit bes Erscheinens, ber Anzahl ber Bände und ber Bogen, ber etwa beigegebenen Tafeln, und bes Formats; 30

bei Karten, Rupferstichen, Stichen anderer Art und Lithographien:

bie Bezeichnung ber Gegenftanbe ber Darftellung und bie

Bezeichnung der Reproductionsart mit Angabe des Urhebers bes Originalwerfs, des Urhebers der Reproduction, des Druckers, des Berlegers, des Ortes und der Zeit des Ersischenens, sowie der Dimenfionen des Formats.

Die Anmelbung der in einem und demselben Berlag, vor dem 20. August d. 3. erschienenen belgischen Werke 2c. kann ansnahmse weise auch in der Art bewirkt werden, daß von dem Anmelbenden zwei mit seiner Unterschrift zu versehende Exemplare eines gedruckten Katalogs der betreffenden Werke 2c. eingereicht werden.

Den Betheiligten wirb auf ihr Berlangen eine urfundliche Bescheinigung über die erfolgte Eintragung ertheilt werden, wofür die gesehliche Stempelabgabe im Betrage von 15 Sgr. zu entrichten ist.

Die von belgischen Urhebern, ihren gesetzlichen Bertretern ober 15 Rechtsnachfolgern hier angemelbeten und eingetragenen Werke werden im Leipziger Buchhändler-Börsenblatt fortlaufend bekannt gemacht werden.

Den preußischen Berlegern und Cortimentehanblern, welche belgifche, bis jum 20. November b. 3. hier jum Schut angemelbete 20 und in Folge beffen eingetragene Werte 2c. vor bem 20. August b. 3. in Abbruden, Uebersetungen, Nachbildungen zc. veröffentlicht ober eingeführt ober mit ber Beröffentlichung ober Berftellung folder Werte begonnen haben, wird auf Grund ber im Artitel 12 ber Uebereinfunft vom 28. Marg b. 3. getroffenen Abrebe gur Er-25 leichterung eines fünftigen Radweises ber Rechtmäßigkeit ihrer betreffenden Bublicationen anheimgegeben, bis zum 31. Marg 1864 ihre Bervielfältigungen, sowie auch bie in ihrem Befit befindlichen Cliches, Folgftode, gestochenen Platten aller Urt ober lithographischen Steine gu Rachbildungen folcher belgischen Werte ac. bei ihrer 30 Orts-Bolizeibehorde anzumelben. Die lettere wird, wenn fie fich von ber Richtigfeit ber gemachten Angaben überzeugt bat, Die augemelbeten Eremplare von Buchern, musitalischen und artistischen Werfen mit einem Stempel verfeben, Die Cliches, Bolgftode ac. einregiftriren und eine Bescheinigung über bie erfolgte Registrirung 35 ertheilen. Die von ben einregiftrirten Cliches 2c. genommenen Ab= brude fonnen bis jum 20. Auguft 1867 eine Stempelung erhalten.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, meinen gegenwärtigen Erlaß burch bas Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen

und die Orts-Bolizeibehörden hiernach mit den etwa erforderlichen, besonderen Weisungen zu versehen.

Sobald die Königliche belgische Regierung diejenigen Anordenungen bekannt gemacht haben wird, welche dieselbe hinsichtlich der Anmeldung und Eintragung preußischer Werke 2c. in Belgien, sos wie auf Grund des Artikels 12 der Uebereinkunst vom 28. März d. J. ihrerseits getroffen haben wird, werde ich dafür Sorge tragen, diezielben durch die geeignete Beröffentlichung zur Kenntniß der dieße seitigen Interessenten gelangen zu lassen.

Berlin, ben 5. September 1863.

Der Minifter ber geiftl., Unterr.= und Mebic.-Ungelegenheiten von Muhler.

Im Verfolg bes Circular-Erlasses vom 5. b. Mts., betreffend bie Ausführung ber zwischen Preußen und Belgien wegen gegensseitigen Schutzes ber Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken 15 ber Kunst unter bem 28. März b. J. abgeschlossenen Uebereinkunst, veranlasse ich bie Königliche Regierung, die nachstehende Königlich belgische Verordnung vom 5. b. Mts. nebst den beigesügten Formularen in französischer und beutscher Sprache durch das Amtssblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 25. September 1863.

Der Minifter ber geiftl., Unterr .. und Mebic.-Angelegenheiten von Muhler.

# XIX.

Uebereinkunft zwischen Belgien und Preußen vom 28. März 1863 25 zum Schutze der Rechte an Werken der Literatur und Kunst. — Ausführungs-Verordnung.

Leopold, Ronig ber Belgier ac.

Auf Grund bes Gesetes vom 22. Juni d. 3., betreffend bie Genehmigung ber Uebereintunft zwischen Belgien und Preußen 30 vom 28. März 1863 zu gegenseitigem Schutz bes Eigenthums an Werken ber Literatur und Kunst, an gewerblichen Mustern und Fabrikzeichen;

insonberheit auf Grund ber Artikel 3, 6 und 12 ber gedachten Uebereinkunft;

haben Wir verordnet und verordnen auf ben Antrag Unferer Minifter bes Innern und ber auswärtigen Angelegenheiten:

#### Artifel I.

Es sollen im Ministerium des Innern besondere Listen angelegt werden für die Eintragung der in Preußen herausgegebenen, noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke der Literatur und Kunst, an welchen die Urheber oder deren Rechtsnachfolger sich das 10 Eigenthumsrecht gegen jede Beeinträchtigung in Belgien wahren wollen.

Diese Eintragung wird auf die Anmelbung ber Betheiligten ober ihrer Rechtsnachfolger geschehen.

Für jedes nach bem 20. August b. 3. erschienene Werk ist is eine besondere Anmeldung mit Angabe des Datums der Einreichung erforderlich; die vor dem genannten Tage erschienenen Werke dürsen von dem Berleger in eine gemeinschaftliche Anmeldung zusammengesaßt werden, mit welcher zwei unterzeichnete Exemplare seines Katalogs einzureichen sind.

Die Betheiligten sind berechtigt, für jedes Wert gegen Entzrichtung bes Stempelbetrages von 45 Centimes eine amtliche Bezicheinigung ber Eintragung zu verlangen.

Die in biefem Artikel erwähnten Anmelbungen werben auch bei ber Königlich besgischen Gesandtschaft in Berlin angenommen, 25 burch beren Vermittelung die Betheiligten die amtliche Eintragungs-Bescheinigung, salls sie eine solche verlangen, erhalten können.

## Artifel II.

Nach Ablauf der dreimonatlichen Frist, welche für die Einstragung der vor dem Eintritt der Wirksamkeit der Uebereinkunft 30 erschienenen Werke bestimmt ist, wird die Liste der eingetragenen Werke im Ministerium des Innern (im dureau de la librairie) den Betheiligten zur Einsicht offen stehen.

## Artifel III.

Innerhalb breier Monate, vom 1. Januar 1864 ab gerechnet, 35 muffen Berleger ober Sortimentshändler bie in ihrem Besit befindlichen Szemplare solcher Werke, welche ursprünglich in Preußen erschienen sind, und für welche die Förmlichkeit der Gintragung in Belgien erfüllt ift, bei dem Ministerium des Innern anmelden.

Das Feilhalten solcher Exemplare soll ersaubt sein, wenn sie mit einem besonderen, im Auftrag des Ministeriums bes Innern aufgedruckten Stempel versehen worden sind.

# Urtifel IV.

Nach Ablauf ber im vorigen Artikel erwähnten Frist für die Stempelung verfällt jedes Exemplar einer nicht autorisirten Berzvielfältigung preußischer Werke, welches durch den Berleger oder 10 Sortimentshändler zum Berkauf gestellt oder versendet wird, falls es nicht mit dem Stempel versehen ist, der Beschlagnahme und Consiscation zu Gunsten der Betheiligten.

#### Artifel V.

Die Inhaber von Cliches, Holzstöden und gestochenen Platten 15 aller Art, sowie von lithographischen Steinen zu nicht autorisirten Bervielsältigungen preußischer Werke haben das Berzeichniß berselben innerhalb ber nächsten 6 Monate nach dem Eintritt der Wirksamkeit der Uebereinkunft bei dem Ministerium des Innern einzureichen.

Wenn sie von der im Artikel 12 gewährten Erlaubniß, diese Gegenstände zu benuten, Gebrauch machen wollen, so mussen sie zuvor dem Ministerium des Innern davon Anzeige machen, worzüber ihnen eine Bescheinigung ertheilt wird. Auf ihr Berlangen werden die mittels dieser Cliches, Holzstöde, Platten 2c. vor dem 25 20. August 1867 hergestellten Exemplare mit einem besonderen Stempel im Auftrage des Ministeriums des Innern versehen werden.

# Artifel VI.

Alle Beftimmungen ber vorstehenden Artikel in Betreff der ursprünglich in Preußen erschienenen, noch nicht zum Gemeingut 30 gewordenen Werke, für welche die Förmlichkeit der Eintragung ersfüllt ist, und welche in Belgien vor der Uebereinkunst vervielsältigt worden sind, gelten ebenso für die beim Eintritt der Wirksamskeit der Uebereinkunst in der Veröffentlichung begriffenen Werke gleicher Art.

# Artifel VII.

Jebe betrügerische Nachbilbung ober Fälschung ber Stempel unterliegt ben im Code penal bestimmten Strafen.

#### Artifel VIII.

Die preußischen Fabrikanten ober Kausleute, welche das Eigenthumsrecht an ihren Bezeichnungen oder Etiquettirungen von Waaren ober deren Verpackung, an ihren Mustern oder Fabrik: und Handelszeichen gegen jede Beeinträchtigung in Belgien sich wahren wollen, müssen bieselben beim Handelsgericht in Brüssel niederlegen.

## Artifel IX.

Unser Minister bes Innern wird die Form der oben (Artifel 1) ermähnten Listen, Unmeldungen und Eintragungs-Bescheinigungen bestimmen.

# Artifel X.

unfere Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des Innern haben, je an ihrem Theil, vorstehende Berordnung in Aussführung zu bringen.

Gegeben zu Oftenbe, ben 5. September 1863.

(gez.) Leopold.

20 (gegengez.)

10

Der Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Ch. Rogier.

Der Minifter bes Innern MIp. Banbenpeereboom.

25 Unmelbungs-Formulare zur gesetzlichen Eintragung. (Artikel 1, alinea 3 der Königlichen Berordnung vom 5. September 1863.)

Rr. 1. Bufammenfaffende Unmelbung.

Datum und Nummer

30 ber Eintragung\*)

<sup>\*)</sup> Wird im Ministerium bes Innern (bureau de la librairie) gu Brunel ausgefüllt.

|             | in Bertretung von*)                                                                                                               |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mr. 2. §    | Inmelbung eines einzelnen Wertes.                                                                                                 |    |
| Datum und   |                                                                                                                                   |    |
| Nummer be   | r                                                                                                                                 | 14 |
| Gintragung' | (P)                                                                                                                               |    |
| 4           | Ich Unterzeichneter                                                                                                               |    |
|             | Werkes beantrage                                                                                                                  | 15 |
|             | Titel †):<br>Namen ††) { bes Berfassers:<br>hes Druckers:                                                                         | 15 |
|             | Format:<br>Ausgabe:                                                                                                               |    |
|             | Bahl ober Bezeichnung ber Bände:<br>besgl. ber Druckbogen:<br>Datum ber Beröffentlichung in Preußen:<br>(Datum und Unterschrift.) | 20 |
|             |                                                                                                                                   |    |

<sup>\*) 3</sup>ft gu ftreichen, falls bie Unmelbung nicht burch einen Beauftragten erfolgt.

\*\*) Bird im Ministerium bes Innern (bureau de la librairie) gu

Bruffel ausgefüllt.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ft ju ftreichen, falls bie Unmelbung nicht burch einen Beauftragten erfolgt.

<sup>†)</sup> Bei Kunstbruden ist ber Gegenstand und die Reproductionsart (Kupferstich, Stahlstich, Holzschift, Rabirung, Lithographie 2c.) anzugeben, bei Musitalien die Gattung, sowie die Ramen des Componisten und des Bersfassers bes Textes.

<sup>++)</sup> Benn bas Uebersepungerecht vorbehalten ift, wird bies bier bemertt.

# XX.

# Literarifche Convention zwischen den freien und Sanfeftadten Lubeck, Bremen und Samburg und Erankreich.

Die Senate der freien und Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg einerseits, und Seine Majestät der Kaiser der Franzosen anderseits, befeelt vom gleichen Bunsche, die Wissenschaften und Künste zu beschützen, und nüpliche Unternehmungen, welche auf jene Bezighaben, zu besördern, haben zu diesem Zwecke gemeinschaftlich beschlossen, die geeignetsten Maßregeln zu ergreisen, um gegenseitig den Autoren vober den Stellvertretern derselben das Eigenthum der literarischen und fünstlerischen Werte zu sichern, welche zum ersten Male in den freien und hansestädten oder in Frankreich öffentlich erscheinen, wobei Seine Majestät der Kaiser der Franzosen eingewilligt hat, die gegenwärtig dei der Einsuhr der in den gedachten Städten erscheinenden 15 Bücher, Kupserssiche, Steindrücke und musikalischen Compositionen in Frankreich erhobenen Zölle aufzuheben.

Die Senate ber freien und Hansestädte Lübed, Bremen und Hamburg und Seine Majestät der Kaiser der Franzosen haben bes schlossen, zu diesem Zwede eine besondere Uebereinkunft zu treffen 20 und in dieser Absicht zu ihren Bevollmächtigten ernannt nämlich:

2C. 20

welche, nachbem sie ihre beiberseitigen Bollmachten sich mitgetheilt und bieselben in guter und gehöriger Ordnung befunden haben, über folgende Artikel übereingekommen sind.

#### Artifel I.

25

Die gesehlichen Bertreter ober Rechtsnachfolger ber Urheber von Werken bes Geistes ober ber Kunft sollen in allen Beziehungen biefelben Rechte genießen, wie die Urheber selbst.

#### Urtifel II.

Die Bestimmungen bes Artikels 1 finden in gleicher Weise Unwendung auf die Aufführung oder Darstellung dramatischer oder musikalischer Werke, insoweit die Gesetze eines jeden der bestreffenden Staaten den obgedachten Werken, welche auf ihrem Gesbiete zum ersten Male aufgeführt oder dargeftellt werden, Schutz verleihen oder in der Folge verleihen sollten.

# Artifel III.

Um jedem Werke des Geistes oder der Kunst den in den vorsstehenden Artiteln bestimmten Schutz zu sichern, mussen die Urheber desselben ersorderlichen Falles durch ein von einer öffentlichen Beshörde ertheiltes Zeugniß sessen, daß der fragliche Gegenstand is ein Originalwerk ist, welches im Lande seines Erscheinens gesetzlichen Schutz gegen Nachdruck oder unbefugte Nachbildung genießt.

## Artifel IV.

Der Versasser eines jeden in einem der beiden Länder ersichienenen Werkes, welcher sich ausdrücklich das Recht der Uebers 20 setzung vorbehalten hat, wird während eines Zeitraumes von fünf Jahren, gerechnet vom Tage der ersten Veröffentlichung der Ueberssetzung seines Werkes, welche er selbst genehmigt hat, das Privislegium des Schutzes gegen die Veröffentlichung einer jeden von ihm nicht genehmigten Uebersetzung des Werkes in dem anderen 25 Lande genießen, und zwar unter den folgenden Vedingungen:

- 1. Der Berfasser muß an ber Spite seines Werfes die Absicht, sich bas Recht ber Uebersetzung vorzubehalten, kundgegeben haben.
- 2. Die gebachte genehmigte Uebersetzung muß wenigstens theil= 30 weise im Laufe eines Jahres erschienen sein.
- 3. Rücksichtlich ber Werke, welche in Lieferungen erscheinen, wird es genügen, wenn die Erklärung des Berfassers, daß er sich ausdrücklich das Recht der Uebersetzung vorbehalte, in der ersten Lieferung kundgegeben ist. Was jedoch die Frist von so

fünf Jahren betrifft, welche in diesem Artikel zur Ausubung bes Privilegiums ber Uebersetzung bestimmt worden, wird jede Lieferung als ein besonderes Werk betrachtet.

## Artifel V.

Die Feilhaltung und der Verkauf von Nachdrücken und undefugten Nachbildungen der in Artikel 1 verzeichneten Werke sind in den betreffenden Staaten verboten, ohne Unterschied, ob diese Nachder und Nachbildungen in einem der Staaten selbst oder in irgend einem anderen Lande veranstaltet sind.

# Artifel VI.

10

Die beiben hohen Contrahenten verpflichten sich, durch alle ihnen zu Gebot stehenben Mittel die Erfüllung ber in den vorhergehenden Artiteln enthaltenen Bestimmungen zu sichern und den Angehörigen bes anderen Staates denselben Rechtsschutz wie dens jenigen des eigenen Staates zu gewähren.

Die richterlichen Behörden eines jeden Staates werden nach ben bestehenben Gesetzen über die Frage entscheiben, was als Nachbruck ober unbefugte Nachbilbung anzusehen ist.

#### Artifel VII.

Die gegenwärtige Uebereintunft kann die Veröffentlichung ober ben Verkauf von Nachdrücken oder Nachbildungen, welche schon vor der Publication dieses Vertrages in einem der Staaten der hohen contrahirenden Theile bereits ganz oder theilweise veröffentlicht, eingeführt oder bestellt sein sollten, nicht behindern.

Die beiben hohen Contrahenten behalten es sich vor, über die Feststellung einer Frist sich zu verständigen, nach deren Ablauf der Verkauf der in dem gegenwärtigen Artikel bezeichneten Rachdrücke und Nachbildungen nicht länger stattfinden soll.

## Artifel VIII.

11m die Ausführung dieses Bertrages zu erleichtern, werden die beiden hohen contrahirenden Theile sich gegenseitig die Gesehe und Berordnungen mittheilen, welche jeder von ihnen erlassen hat oder in Zukunft erlassen wird, um den rechtlichen Handel gegen den Nachdruck und die unbefugte Bervielfältigung zu sichern.

#### Urtifel IX.

Die Bestimmungen dieses Vertrages können das Recht der hohen contrahirenden Theile nicht beeinträchtigen, durch Maßregeln der Gesetzgebung oder inneren Berwaltung den Berkehr, die Darstellung oder Feilhaltung oder den Verkauf literarischer oder künste se lerischer Nachbildungen nach ihrem Gutdünken zu überwachen, zu gestatten oder zu verbieten.

Auch soll teine der Bestimmungen gegenwärtiger Uebereinkunft so ausgelegt werden, daß sie das Recht der hohen contrahirenden Theile beeinträchtigte, die Einfuhr solcher Bücher in ihr eigenes 10 Gebiet zu untersagen, welche ihre innere Gesetzgebung oder Bersträge mit anderen Staaten in die Kategorie unbesugter Nachbilsdungen stellen.

#### Artifel X.

Bährend ber Dauer ber gegenwärtigen Uebereinkunft sollen 15 bie folgenden Gegenstände, nämlich:

Bücher in allen Sprachen,

Rupferftiche,

Stiche anderer Art,

Lithographien und Photographien,

Land = ober Geefarten,

Mufitalien,

Gestochene Kupfer=, Stahl=, Zint= unb Zinnplatten, gesichnittene Holzstöcke, sowie lithographische Steine mit Zeichnungen, Stichen ober Schrift zum Gebrauch für ben 25 Umbruck auf Bapier, ausgenommen Papiertapeten,

Gemalbe und Beichnungen, gegenfeitig ohne Urfprungegeugniffe gollfrei gugelaffen werben.

40 10 10 10

# Artifel XI

gleichlautend mit Artikel 14 bes Bertrags Prengens mit Frankreich. 30

# Artifel XII

gleichlautend mit Artikel 15 bes Bertrags Preußens mit Frankreich.

# Artitel XIII.

Die gegenwärtige Uebereinkunft wird sogleich nach Auswechselung ber Ratificationen in Krast treten, von bem Tage an ge- 35

20

rechnet, welchen die Regierung jedes der hohen contrahirenden Theile festgestellt haben wird, und die Bestimmungen dieser Uebereinkunft sind nur anwendbar auf Werke oder Gegenstände, welche
nach diesem Termine veröffentlicht werden.

Dennoch tann diese Clausel die Bestimmungen des Artikel 7 (im Absat 2) nicht beeinträchtigen in Betreff der Feststellung einer Frist, nach deren Ablauf der Verkauf von Nachdrücken, welche vor der Bekanntmachung des gegenwärtigen Vertrages erschienen sind, verboten ist.

#### Artifel XIV.

Gegenwärtige Convention soll mährend zwölf Jahre, vom Tage ihrer Ausführung an gerechnet, in Kraft bleiben, und wenn weder Seine Majestät der Kaiser der Franzosen, noch die Senate der freien und Hansestäde, sei es gemeinschaftlich oder einzeln, vor Abständigen, erklären sollten, so wird sie noch ein Jahr in Kraft bleiben und so fernerhin von Jahr zu Jahr bis zum Ablause eines Jahres, nachdem einer der hohen Contrahenten seine Absicht, sie zu kündigen, wird kundgegeben haben.

Jedoch behalten die hohen Contrahenten sich das Recht vor, nach gegenseitiger Verständigung diese Uebereinkunft auf jede Weise zu verändern, welche nicht mit ihrem Geiste und ihren Grundsägen im Widerspruch stehen wurde und die Ersahrung zu ihrer Ausführung tönnte erforderlich erscheinen lassen.

#### Urtifel XV.

25

35

Die gegenwärtige Uebereinkunst wird ratificirt werden, und ihre Ratificationen sollen in Paris innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tage der Unterzeichnung oder früher, wenn möglich, ausgewechselt werden.

Bur Beglaubigung bessen haben die beiderseitigen Bevollmächetigten die gegenwärtige Uebereinkunft in vier Exemplaren unterszeichnet und derselben ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen zu Hamburg, am 4. März 1865. (L. S.) (gez.) Mercf. (L. S.) (gez.) be Clercq. (L. S.) (gez.) Geficen.

## XXI.

# Schluff · Protokoll.

Bei der Unterzeichnung des Handels= und Schiffsahrtsvertrages sowie der literarischen Convention, welche am heutigen Tage zwischen den freien und Hansestädten und Frankreich abgeschlossen sind, haben 5 die unterzeichneten Bevollmächtigten die nachstehenden Vorbehalte und Erklärungen niedergelegt:

# II. In Betreff ber literarifden Convention.

- A. Es ist verabrebet, daß durch die Thatsache der Ausssührung 10 der unter dem heutigen Datum mit den drei Hansestäden unterzeichneten Convention die Specialconvention, welche über denselben Gegenstand am 2. Wai 1856 zwischen Frankreich und der freien Stadt Hamburg abgeschlossen wurde, als null und nichtig betrachtet werden soll.
- B. Bei den eigenthümlichen Verhältnissen, welche durch jenen selben Vertrag zwischen Frankreich und der freien Stadt Hamburg hinsichtlich des Schutzes geistiger und künstlerischer Werke geschaffen sind, Verhältnisse, welche die unter dem heutigen Datum seste gestellten Vestimmungen einzig und allein bestätigen und ausdehnen so sollen, bleibt es verabredet:
- 1. daß die Stipulationen bes Artifels 7 nur auf die Städte Lübed und Bremen anwendbar find;
- 2. daß als Termin, nach welchem der Berkauf von Nachdrücken und Nachbildungen, wie sie in demselben Artikel 7 erwähnt 25 sind, nicht stattsinden darf, für die beiden vorgenannten Städte der 1. September d. J. bestimmt ist;
- 3. daß die Buchhändler und Musitalienverleger der Städte Lübed und Bremen von jett an bis zum 1. September d. J. folgenden Vorschriften für die Inventarisirung und Abstempelung sonachgebildeter oder nachgedruckter Werke, welche sie am 1. Juli d. J. auf Lager haben, nachkommen mussen, nämlich:
  - aa) jeder Buchhändler oder Musitalienverleger von Lübeck und Bremen ist verpflichtet, vor dem 1. September d. J. der Polizeidirection seines Wohnortes ein genaues und details 35 lirtes Verzeichniß der nachgebildeten oder nachgedruckten

französischen Werte zu überreichen, die unter die Anwendung des vorgenannten Artifels 7 fallen und die er im Augensblick besitzt, wo die heute vereinbarten Bestimmungen in Kraft treten;

bb) diese Inventarien muffen durch eine eibliche Erklärung als

aufrichtig und wahr beglaubigt werben;

10

15

cc) jedes Exemplar ber so inventarisirten Werke soll burch bie Behörde, welche die Senate von Lübeck und Bremen für diesen Zweck bezeichnen, mit einem Stempel oder einer Marke versehen werden, welche dem Bohnort der interessirten Buchhändler und herausgeber eigenthümlich ist;

dd) wer in ben beiben vorgebachten Städten nach bem 1. September nicht inventarisirte und nicht gestempelte oder gemarkte Exemplare der genannten ungesetlichen Nachbildungen und Nachbrude verkaufen oder feilhalten wurde, verfällt den burch die Gesetz und Berordnungen über den Schutz des geistigen und künstlerischen Eigenthums sestgeskellten Strafen.

Gegenwärtiges Protofoll, das beiderseitig gleichzeitig mit ben zwei Berträgen, auf die es sich bezieht, ratificirt werden soll, ist 20 vierfach ausgesertigt zu Hamburg ben 4. März 1865.

(gez.) Merd. (gez.) Geffden. (gez.) be Clerca. (L. S.) (L. S.) (L. S.)

## XXII.

Uebereinkunft zwischen Sagern und Frankreich\*) wegen gegen-25 seitigen Schuhes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunft.

Seine Majestät ber König von Bayern und Seine Majestät der Kaiser ber Franzosen, gleichmäßig von dem Bunsche beseckt, in gesmeinsamem Einverständnisse solche Maaßregeln zu treffen, welche Ihnen 30 zum gegenseitigen Schutze der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Berken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben

<sup>\*)</sup> Laut Jufat-Convention jum Friedensvertrag vom 10. Mai 1871, abs geichloffen ben 29. December 1871 Art. 18, für Elfaß-Lothringen gultig.

ben Abichluß einer Uebereintunft zu biefem Zwede beschloffen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

#### 2C. 2C.

welche nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten über nachstehende Puntte übereingetommen sind.

#### Artifel I

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

## Artifel II

gleichlautend mit bem Bertrage Breugens mit Frankreich.

#### Artifel III.

Um allen literarischen und Kunsterzeugnissen den im vorstehenden Artikel bestimmten Schutz zu sichern und um die Verfasser oder Herausgeber solcher Werke dem zufolge vor den Gerichten zu Klagen gegen unbesugte Nachahmungen zuzulassen, genügt es, daß die erwähnten Verfasser oder Herausgeber ihr Eigenthumsrecht constatiren, 15 indem sie durch ein Zeugniß der im betressenden Lande zuständigen Behörde den Nachweis liesern, daß das fragliche Werk ein Originalwerk ist, welches in dem Lande, in dem es veröffentlicht worden ist, den gesetzlichen Schutz gegen Nachdruck oder unbesugte Nachahmung genießt.

Für die in Frankreich veröffentlichten Werke wird dieses Zeugniß durch das Bureau de la Librairie im Ministerium des Innern ausgestellt, und von der bayerischen Gesandtschaft in Paris beglaubigt; für die in Bayern veröffentlichten Werke wird dasselbe von dem Ministerium des Innern für Kirchen- und Schulangesegen- 25 heiten ausgestellt und von der französischen Gesandtschaft in München beglaubigt werden.

# Artifel IV und V

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

## Artifel VI.

Der Autor eines jeden in einem der beiden Länder versöffentlichten Werkes soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersehung seines Werkes an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die Beröffentlichung jeder ohne seine Ermächtigung veranstalteten Uebers 35

30

10

fetjung besfelben Wertes in bem andern Lande geschützt zu fein, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Der Berfasser muß an ber Spite feines Werkes die Absicht, sich bas Recht ber Uebersetzung vorzubehalten, angezeigt haben.

2. Die erwähnte llebersetzung muß innerhalb Jahresfrist, vom Tage ber Beröffentlichung bes Originals an gerechnet, wenigstens zum Theile, und binnen eines Zeitraumes von drei Jahren, vom gleichen Zeitpunkte an gerechnet, vollständig erschienen sein.

Bei ben in Lieferungen erscheinenben Werten soll es genügen, wenn die Erklärung bes Berfassers, daß er sich bas Recht ber Uebersetung vorbehalten habe, auf ber ersten Lieferung

jebes Bandes ausgebrückt ift.

10

30

Hinsichtlich ber im gegenwärtigen Artikel für die Ausübung 15 des ausschlichlichen Uebersetzungsrechtes festgesetzen Fristen soll jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden.

Der Autor bramatischer Werke, welcher sich für die Uebersetung berselben oder die Aufführung der Uebersetung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, mußzoseine Uebersetung 6 Monate nach dem Erscheinen oder der Aufführung des Originalwerkes herausgeben oder aufführen lassen.

# Artifel VII

gleichlautend mit bem Bertrage Preußens mit Frantreich, außer dem

(im Preußischen Bertrage fehlenben) Schluß-Sat:

Werke, auf welche die Bestimmung im Artikel 7 Anwendung findet, sollen in beiden Ländern zur Durchfuhr nach einem dritten Lande unbehindert zugelassen werden.

# Artifel VIII-XVII

übereinstimmend mit dem Bertrage Preußens mit Frankreich.

# Artifel XVIII.

Gegenwärtige Uebereinfunft foll mit bem 1. Juli biefes Sahres in Kraft treten.

Sie soll die nämliche Dauer haben, wie die am 2. August 1862 zwischen Frankreich und den Zollvereinsftaaten abgeschlossenen 25 Handels: und Schiffsahrtsverträge.

## Artifel XIX.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratificationsurkunden sollen zu Paris innerhalb vier Wochen ausgewechselt werden.

Deffen zur Urfunde haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten 5 bieselbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebrückt.

So gefchehen zu Paris, ben 24. Marg 1865.

(L. S.) (gez.) Baron von Benbland. (L. S.) (gez.) Drounn be Lhung.

# XXIII.

10

Nebereinkunft zwischen der freien Stadt Erankfurt und Frankreich wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst.

Der Senat ber freien Stadt Frankfurt und Seine Majestät ber Kaiser ber Franzosen, gleichmäßig von dem Bunsche beseelt, in gemein: 15 samem Einverständniß solche Maaßregeln zu tressen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schutze der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Berten der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben den Abschluß einer Uebereinkunft zu diesem Zwecke beschlossen und Ihre Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

2c. 2c. welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten, über nachstehende Artifel übereingekommen sind:

# Artifel I und II

gleichlautend mit bem Bertrage Preußens mit Frankreich.

25

# Artifel III.

Um allen Werken ber Literatur und Kunst ben in ben vorhergehenden Artikeln bezeichneten Schutz zu sichern, und bamit die Urheber ober Herausgeber dieser Werke in Folge bessen im Stande seien, vor den Gerichtsbehörden beider Länder ihre Rechte gegen 30 widerrechtliche Nachbildung geltend zu machen, soll es genügen, wenn eben diese Urheber ober Herausgeber ihr Eigenthumsrecht beweisen, indem sie durch ein Zeugniß der in jedem Lande zuständigen Staatsbehörde barthun, daß das fragliche Werk ein Originalwerk sei, welches in dem Lande, wo es erschienen ift, des gesetzlichen Schutzes gegen Nachdruck und unerlaubte Nachbildung

genießt.

Bas die in Frankreich veröffentlichten Werke betrifft, so soll dieses Zeugniß durch das Bureau des Buchhandels im Ministerium des Innern ausgestellt und durch die Franksurter Residentur in Paris beglaubigt werden; bezüglich der in der freien Stadt Franksurt oder deren Gebiet erschienenen Werke soll dasselbe durch die Stadtsole ausgesertigt und durch die französische Gesandtschaft in Franksurt beglaubigt werden.

Artikel IV und V gleichsautend mit bem Bertrage Preußens mit Frankreich.

#### Urtifel VI.

Der Autor eines jeden, in einem der beiden Länder versöffentlichten Werkes, welcher sich das Recht auf die Uebersetzungen vorbehalten hat, soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetzung seines Werkes an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die Veröffentlichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Ueberssetzung desselben Werkes in dem anderen Lande geschützt zu sein, und zwar unter solgenden Bedingungen:

1. Der Autor muß an ber Spite seines Bertes die Absicht, fich bas Recht ber Uebersetzung vorzubehalten, angezeigt haben.

2. Die erwähnte Uebersetzung muß innerhalb Jahresfrift, vom Tage der Veröffentlichung des Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil, und binnen eines Zeitraumes von drei Jahren, von demselben Tage an gerechnet, vollständig erschienen sein.

Bei ben in Lieferungen erscheinenden Werten soll es genügen, 30 wenn die Erklärung des Autors, daß er sich das Recht der Uebersetzung vorbehalten habe, auf der ersten Lieferung eines jeden

Bandes ausgebrückt ift.

Es soll jedoch, hinsichtlich der für die Ausübung des aussichtießlichen Uebersetzungs-Rechtes in dem gegenwärtigen Artifel 36 festgesetzten fünfjährigen Frist, jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden.

Der Autor bramatischer Werte, welcher fich für die Ueber-

setzung berselben ober bie Aufführung ber Uebersetzung bas in den Artikeln 4 und 5 bestimmte ausschließliche !Recht vorbehalten will, muß seine Uebersetzung sechs Monate nach der Veröffentlichung ober der Aufführung bes Originalwerkes herausgeben ober aufstühren lassen.

## Artifel VII-XIII

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

## Artifel XIV

gleichlautend mit dem Vertrage Preußens mit Frankreich mit Ausnahme bes Schlußfates, welcher hier fehlt.

# Artifel XV und XVI

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frantreich.

#### Artifel XVII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten. Sie soll die nämliche Dauer haben, wie die am 15 2. August 1862 zwischen den Staaten des Zollvereins und Frankreich abgeschlossenen Handels- und Schiffsahrtsverträge.

# Artifel XVIII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratificationsurkunden sollen in Paris innerhalb vier Wochen ausgetauscht 20 werden.

Bu Urfund beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten bieselbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebruckt.

Co geichehen gu Baris, ben 18. April 1865.

(L. S.) (gez.) 3. H. Heeren. 2. (L. S.) (gez.) Drounn be Lhuns.

#### XXIV.

Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst zwischen Württemberg und Frankreich vom 24. April 1865.

Seine Majestät ber König von Württemberg und Seine Majestät ber Kaiser ber Franzosen, gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in gemeinsamem Einverständnisse solche Maaßregeln zu tressen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schuße der Rechte an literarischen Erz zeugnissen und Werken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen 10 sind, haben den Ubschluß einer Uebereinkunst zu diesem Zwecke bes schlossen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

c. 2C.

welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form besundenen Bollmachten, über nachstehenbe Artikel übereingekommen sind.

## Artitel I und II

gleichlautend mit bem Bertrage Breugens mit Frankreich.

15

#### Artitel III

gleichsautend mit bem Bertrage Bayerns mit Frankreich mit Ausnahme bes Schlugsates:

Für die in Frankreich veröffentlichten Werke wird dieses Zeugniß durch das "dureau de la librairie" im Ministerio des Innern ausgestellt und von der Württembergischen Gesandtschaft in Paris beglaubigt; für die im Königreich Württemberg veröffentlichten Werke wird dasselbe vom Ministerio des Innern ausgestellt und von der 25 Französsischen Gesandtschaft in Stuttgart beglaubigt werden.

# Artifel IV und V

gleichlautend mit dem Bertrage Preugens mit Frankreich.

## Artifel VI

gleichsautend mit dem Bertrage Baherns mit Frankreich mit Aus-30 nahme bes vorletten Sages:

Es soll jedoch hinsichtlich ber für die Ausübung des ausschließlichen Uebersetzungsrechtes in diesem Artikel festgesetzten fünfjährigen Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden.

#### Artifel VII-XVII

gleichlautend mit bem Bertrage Breugens mit Frankreich.

#### Artifel XVIII.

Gegenwärtige Uebereinkunft foll mit dem 1. Juli biefes Jahres in Kraft treten.

Sie soll die nämliche Dauer haben, wie die am 2. August 1862 zwischen ben Zollvereinsstaaten und Frankreich abgeschlossenen Handels= und Schifffahrtsverträge.

#### Artifel XIX.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratifications= 10 Urkunden sollen zu Paris innerhalb vier Wochen, oder wo möglich früher ausgetauscht werden.

Deffen zu Urfund haben bie beiderfeitigen Bevollmächtigten biefelbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebrudt.

So geschehen zu Paris, ben 24. April 1865.
(L. S.) (gez.) Wächter.
(L. S.) (gez.) Drounn be Lhuns.

# XXV.

Nebereinkunst zwischen Baden und Frankreich wegen gegenseitigen Schuhes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken w der Kunst.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Baden und Seine Majestät der Kaiser der Franzosen, gleichmäßig von dem Bunsche beseelt, im gemeinsamen Einverständnisse solche Maaßregeln zu treffen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schute der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Berken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben den Abschlüß einer Uebereinkunst beschossen, bestimmt, die Uebereinkunst vom 2. Juli 1857 zu vervollständigen und zu erzneuern, und zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

2c. 2c. welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form besundenen Bollmachten, über nachstehende Artikel übereingekommen sind.

## Artifel I und II

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

## Artifel III.

Um allen Werken bes Geistes ober ber Kunst ben im Artikel 1 5 bezeichneten Schutz zu sichern, und damit die Urheber ober Herausgeber dieser Werke in Folge bessen im Stande seien, vor den Gerichtsbehörden beider Länder ihre Rechte gegen widerrechtliche Nachbildung geltend zu machen, soll es genügen, wenn eben diese Urheber oder Herausgeber ihr Eigenthumsrecht beweisen, indem sie durch ein Zeugniß der in jedem Lande zuständigen Staatsbehörde darthun, daß das fragliche Werk ein Originalwerk sei, welches in dem Lande, wo es erschienen ist, des gesetzlichen Schutzes gegen Nachdruck oder unerlaubte Nachbildung genießt.

Was die in Frankreich veröffentlichten Werke betrifft, so soll 15 dieses Zeugniß durch das Bureau des Buchhandels im Ministerium des Innern ausgestellt und durch die badische Gesandtschaft zu Paris beglaubigt werden; bezüglich der in dem Großherzogthum erschienenen Werke soll dasselbe durch das Ministerium des Innern ausgesertigt und durch die französsische Gesandtschaft in Carlsruhe

20 beglaubigt werben.

# Artifel IV und V

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

# Artifel VI

gleichlautend mit dem Bertrage Bayerns mit Frankreich.

# Artifel VII

gleichsautend mit dem Vertrage Preußens mit Frankreich außer dem im Preußischen Vertrage sehlenden Schlußsay: Die Werke, auf welche sich dieser Artikel 7 bezieht, sollen frei in beiden Ländern von dem Transit ber Bestimmung nach dritten Staaten zuge lassen werden.

# Artifel VIII-X

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

# Artifel XI

gleichsautend mit dem Vertrage Preußens mit Frankreich außer 25 den ersten Zeilen des Ansangs:

Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen bes voranstehenden Artikels 2c.

## Artifel XII.

Die Bestimmungen ber Uebereinkunft vom 2. Juli 1857, nach welchen ben badischen oder französischen Verlegern, Buchbruckern soder Buchhändlern der Besitz und Verkauf solcher Vervielsältigungen der im Eigenthum von Badenern oder Franzosen befindlichen, aber noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke, welche sie dermalen veranstaltet, eingeführt haben, oder welche ohne Ermächtigung veranstaltet sind, gestattet ist, sollen mit den in jener Uebereinkunst westimmten Terminen sortbestehen.

#### Artifel XIII-XVII

gleichlautend mit bem Bertrage Breugens mit Franfreich.

## Artifel XVIII.

Die gegenwärtige Uebereinkunft foll am 1. Juli des laufenden 15 Jahres in Kraft treten.

Sie foll die nämliche Dauer haben, wie die am 2. August 1862 zwischen Frankreich und ben Staaten bes Bollvereins abgeschlossenen Handels= und Schifffahrtsverträge.

# Artifel XIX.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratificationsurkunden sollen in Paris in einem Zeitraum von vier Wochen oder wenn thunlich früher, ausgetauscht werden.

Bu Urkund beffen haben die betreffenden Bevollmächtigten bicfelbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebrückt. 25

So geschehen zu Paris in boppelter Fertigung, den 12. Mai 1865

(L. S.) (gez.) von Schweizer.

(L. S.) (gez.) Drounn be Lhuns.

#### XXVI.

Nebereinkunst zwischen dem Großherzogthum Geffen und Frankreich wegen gegenseitigen Schuckes der Rechte an literarischen Erzengnissen und Werken der Kunft.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und Seine Majestät der Kaiser der Franzosen, gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in gemeinsamen Einverständnisse solche Maaßregeln zu tressen, welche Ihnen als die wirtsamsten zum gegenseitigen Schune der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst erschienen sind, 10 haben unter Außertrasissehung der Convention vom 18. September 1852, den Abschluß einer neuen zu diesem Zwecke beschlossen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

2C. 2C.

welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 15 Bollmachten, über nachstehenbe Artikel übereingekommen find:

#### Artifel I und II

gleichlautend mit bem Bertrage Breugens mit Frankreich.

## Artifel III.

Um allen Werken des Geistes oder der Kunst die Urtikel 1
20 bezeichneten Schutz zu sichern, und damit die Urheber oder Herausgeber dieser Werke insolge bessen im Stande seien, vor den Gerichtsbehörden beider Länder ihre Rechte gegen widerrechtliche Nachbildung geltend zu machen, soll es genügen, wenn eben diese Urheber oder Herausgeber ihr Eigenthumsrecht beweisen indem 25 sie durch ein Zeugniß der in jedem Lande zuständigen Staatsbehörde darthun, daß das fragliche Werk ein Originalwerk sei, welches in dem Lande, wo es erschienen ist, des gesetzlichen Schutzes gegen Nachdruck oder unerlaubte Nachbildung genießt.

Bas die in Frankreich veröffentlichten Werke betrifft, so soll so dieses Zeugniß durch das Bureau des Buchhandels im Ministerium des Innern ausgestellt und durch die Großherzoglich hessische Gesandtschaft zu Paris beglaubigt werden; bezüglich der in dem Großeherzogthum Hessen erschienenen Werke soll dasselbe durch das Ministerium des Innern ausgesertigt und durch die französische Sesandtschaft in Darmstadt beglaubigt werden.

#### Artifel IV und V

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

## Artifel VI.

Der Autor eines jeden, in einem der beiden Länder versöffentlichten Berkes, welcher sich sein Recht auf die Uebersetzung s vorbehalten will, soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetzung seines Werkes an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die Beröffentlichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Uebersetzung seines Werkes in dem anderen Lande geschützt zu sein, 10 und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Es ist nöthig, daß der Autor an der Spize seines Werkes die Absicht, sich das Recht der Uebersetzung vorzubehalten angezeigt habe;

2. Die erwähnte Uebersetzung muß innerhalb Jahresfrift, vom Tage der Beröffentlichung des Originalwerks an gerechnet, wenigstens 15 zum Theile, und binnen eines Zeitraumes von drei Jahren, von demselben Tage an gerechnet, vollständig erschienen sein.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, wenn die Erksärung des Autors, daß er sich das Recht der Ueberssehung vorbehalten will, auf der ersten Lieferung jedes Bandes 20 ausgebrückt ist. Es soll jedoch, hinsichtlich der für die Ausübung des ausschließlichen Uebersehungsrechtes in diesem Artikel seste gesehten fünsjährigen Frist, jede Lieferung als ein besonderes Werkangesehen werden.

Der Autor bramatischer Werke, welcher sich für die Ueber= 25 jetzung derselben oder die Aufführung der Uebersetzung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, muß seine Uebersetzung sechs Monate nach der Beröffentslichung oder der Aufführung des Originalwerkes in einem der beiden Länder erscheinen oder aufführen lassen.

# Artifel VII-IX

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frankreich.

# Artifel X.

Der Berkauf und das Feilbieten von Werken oder Gegenftanden, welche im Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 auf unbe- 35 fugte Beise vervielfältigt find, ist in jedem der beiben Staaten verboten, sei es daß die unbefugte Bervielfältigung in einem der beiben Lander oder in irgend einem fremben Lande stattgefunden hat.

# Artifel XI

5 gleichlautend mit dem Bertrage Breußens mit Frankreich.

## Artifel XII

gleichlautend mit Artifel 13 bes Bertrages Preußens mit Frankreich.

## Artitel XIII

gleichlautend mit Artifel 14 bes Bertrages Breugens mit Frankreich.

## Artifel XIV

gleichlautend mit Artifel 15 bes Vertrages Preußens mit Frankreich.

## Artifel XV

gleichlautend mit Artikel 16 des Bertrages Preußens mit Frankreich.

#### Artifel XVI.

1 Um die Ausführung dieser Uebereinkunst zu erleichtern, werden die beiden hohen vertragenden Theile sich gegenseitig die Gesetze und Verordnungen mittheilen, welche jeder von ihnen in Beziehung auf die Sicherstellung gegen Nachbruck und unbefugte Nachbildung zu erlassen sich veranlaßt sehen wird.

## Artifel XVII.

20

Gegenwärtige Uebereinfunft foll am 1. Juli biefes Jahres in Kraft treten.

Sie soll die nämliche Dauer haben, wie die am 2. August 1862 zwischen den Staaten des Zollvereins und Frankreich abge-25 schlossen Handels- und Schiffsahrtsverträge.

## Artifel XVIII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratifications-Urkunden sollen in Paris binnen zwei Bochen oder früher, wenn thunlich, ausgetauscht werden.

Bu Urfund bessen haben bie beiderseitigen Bevollmächtigten bieselbe unterzeichnet und ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen zu Paris, ben 14. Juni 1865.

(L. S.) Baron von Bambolbt. (L. S.) Droupn de Thung.

#### XXVII.

Nebereinkunft zwischen Naffau und Frankreich wegen wechselseitigen Schuches der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunft.

Seine Hoheit ber Herzog zu Nassau und Seine Majestät ber 5 Kaiser ber Franzosen, gleichmäßig von dem Bunsche beseelt, in gemeinsamem Einverständniß solche Maaßregeln zu tressen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schuhe der Nechte an literarischen Erzeugnissen und Berken der Aunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben den Abschluß einer den Bertrag vom 2. März 1853 erneuernden von dervollständigenden Lebereinkunst beschlossen und zu Ihren Besvollmächtigten ernannt:

2C. 2C.

welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten, über nachstehende Artikel übereingekommen sind.

## Artifel I und II

gleichlautend mit dem Bertrage Preugens mit Frankreich.

# Artifel III.

Um allen Werken bes Geistes ober ber Kunst ben im ersten Artikel bedungenen Schutz zu sichern, und damit die Urheber ober 20 Herausgeber dieser Werke folgeweise vor den Gerichten der beiden Länder zur Verfolgung ihres Nechtes gegen widerrechtliche Nach-bildung zugelassen werden, soll es genügen, daß solche Urheber oder Herausgeber ihr Eigenthumsrecht dadurch beweisen, daß sie durch ein Zeugniß der in jedem Lande zuständigen Behörde dar: 25 thun, daß das fragliche Werk ein Originalwerk sei, welches in dem Lande, wo es erschienen ist, des gesetzlichen Schutzes gegen Nach-bruck oder unersaubte Nachbildung genießt.

Für die in Frankreich veröffentlichten Werke soll dieses Zeugniß durch das Bureau des Buchhandels im Ministerium des Innern 30 ausgestellt und durch die nassauliche Gesandtschaft in Paris beglaubigt werden; für die in Nassau erschienenen Werke soll dasselbe durch die Herzogliche Landesregierung zu Wiesbaden ausgestellt und von der französischen Gesandtschaft zu Darmstadt beglaubigt werden.

## Artifel IV und V

gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Frantreich.

## Artifel VI.

Der Autor eines jeben, in einem ber beiben Länder veröffentlichten Werkes soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit
seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetzung seines Werkes
an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die
Beröffentlichung jeder ohne seine Ermächtigung veranstalteten Uebersetzung desselben Werkes in dem anderen Lande geschützt zu sein,
und zwar unter folgenden Bedingungen:

- 1. Der Autor muß an der Spitze seines Werkes seine Ab-10 sicht, sich das Recht der Uebersetzung vorzubehalten, ausgedrückt haben.
- 2. Die erwähnte Uebersetzung muß, wenigstens theilweise, in bem Zeitraum eines Jahres, von bem Tage der Beröffentlichung des Originalwerts an gerechnet, und vollständig in einem Zeitraum 15 von drei Jahren, von demselben Zeitpunkt an laufend, erschienen sein.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, wenn die Erklärung des Autors, daß er sich das Recht der Uebersetzung vorbehalten wolle, auf der ersten Lieferung jedes Bandes ausgedrückt ist. Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung 20 des ausschließlichen Uebersetzungsrechts in diesem Artikel festgesetzten Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden.

Der Autor bramatischer Werke, welcher sich für beren Uebersetzung ober für die Aufführung der Uebersetzung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, 25 muß seine Uebersetzung sechs Monate nach der Veröffentlichung ober Aufführung des Originalwerkes erscheinen oder aufführen lassen.

# Artifel VII-XI

gleichlautend mit bem Bertrage Preußens mit Frankreich.

# Artifel XII

gleichsautend mit bem Vertrage Preugens mit Franfreich mit Ausnahme bes ersten Sages:

Beibe Regierungen werden im Verwaltungswege die nöthigen Anordnungen zur Verhütung aller Schwierigkeiten und Verwicke-25 lungen treffen, in welche die Verleger, Buchdrucker oder Buchhändler beiber Länder durch den Besitz und Verkauf solcher Vervielfältigungen der, im Eigenthum von Unterthanen des anderen Landes befindlichen, noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen könnten, welche sie in dem zwischen dem Ablauftermine der Ueber= einkunft vom 2. März 1853 (11. Juli 1859) und dem Inkrast= treten der gegenwärtigen Uebereinkunft liegenden Zeitraum veran= staltet oder eingeführt haben, oder welche gegenwärtig ohne Er= 5 mächtigung des Berechtigten veranstaltet oder abgedruckt werden.

## Artifel XIII - XVI

gleichlautend mit bem Bertrage Preußens mit Frankreich.

## Artitel XXII.

Gegenwärtige Uebereinfunft soll mit dem 1. Juli d. J. in 10 Kraft treten.

Sie soll die nämliche Dauer haben, wie die am 2. August 1862 zwischen den Staaten des Bollvereins und Frankreich abgeschlossenen Handels= und Schifffahrtsverträge.

#### Artitel XVIII.

15

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratifications: Urkunden sollen in Paris so bald als möglich ausgetauscht werden.

Bu Urfund beffen haben bie beiberseitigen Bevollmächtigten biefelbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebrückt.

So geschehen zu Paris, in boppelter Aussertigung, ben 20 5. Juli 1865.

(L. S.) Lightenvelt. (L. S.) Drounn be Lhung.

#### XXVIII.

Königlich Sächsische Verordnung, die Publication des mit der Königlich Belgischen Regierung abgeschlossenen Vertrags wegen 25 gegenseitigen Schuhes der Rechte an Werken der Literatur und Kunst und an Fabrikzeichen 1c. betressend, vom 19. Juli 1866.

Unter Bezugnahme auf das Geset vom 30. Juli 1855 (Börsenbl. 1856, Nr. 9) wird in der Anlage O die zwischen der Königlich Sächsischen und Königlich Belgischen Regierung unter dem 11. März 30 1866 abgeschlossene Uebereinkunst wegen gegenseitigen Schutzes der

Rechte an Werken der Literatur und Kunst und an Fabritzeichen, sowie in der Anlage D das bei der Unterzeichnung der Uebereinkunst ausgenommene, zugleich zwei erläuternde Festsehungen zu den Artikeln 9 und 12 der Uebereinkunst enthaltende Protofoll, nachdem am 7. Mai bieses Jahres die Auswechselung der Ratissicationen stattgesunden hat, andurch zur Rachachtung bekannt gemacht, und dabei bestimmt:

1) Die Uebereinfunft tritt mit bem 7. Juli 1866 in Rraft.

2) Der im §. 2 des Gesetzes vom 30. Juli 1855 gedachten besonderen Borkehrungen bedarf es im vorliegenden Falle nicht, da die Uebereinkunft nach Artikel 11 auf die vor ihrem Inkrastreten veröffentlichten Werke überhaupt keine Anwendung leidet.

Dresben, ben 19. Juni 1866.

10

Die Ministerien ber auswärtigen Angelegenheiten und bes Innern Frhr. v. Faltenstein. Frhr. v. Friesen.

Fromm.

0

Seine Majestät ber König von Sachsen und Seine Majestät ber König ber Belgier haben es für ersprießlich erachtet, durch eine 20 Convention ben gegenseitigen Schut bes Eigenthumsrechts an Werken ber Wissenschaft und Kunft und an Fabrikzeichen in Sachsen und Belgien zu regeln, und haben zu biesem Ende zu Bevollmächtigten ernannt.

2C. 2C.

25 welche, nach Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten, über die nachstehenden Artikel sich geeinigt haben.

## Artifel I.

Bon dem Zeitpunkte an, zu welchem in Gemäßheit der Beradbredungen des unten folgenden Artikels 17 gegenwärtiger Bertrag in Krast treten wird, sollen die Urheber und die Herausgeber von Büchern, Broschüren oder anderen Schriften, von musikalischen Compositionen oder Arrangements, von Werken der Zeichenkunst, der Walerei, der Bildhauerei, des Kupferstichs, der Lithographie und andern ähnlichen Erzeugnissen der Literatur oder Kunst in 35 sedem der beiden Staaten gegenseitig sich der Bortheise zu erfreuen

haben, welche baselbst bem Eigenthume an Werken ber Literatur ober Kunst gesetslich eingeräumt sind ober eingeräumt werden. Sie sollen benselben Schutz und dieselbe Rechtshilfe gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte genießen, als wenn diese Beeinträchstigung gegen die Urheber solcher Werke begangen wäre, welche sum ersten Wale in dem Lande selbst veröffentlicht worden sind.

Es sollen ihnen jedoch diese Vortheile gegenseitig nur so lange zustehen, als ihre Rechte in dem Lande, in welchem die erste Versöffentlichung ersolgt ist, in Kraft sind, und sie sollen in dem andern Lande nicht über die Frist hinaus dauern, welche für den Schutz 10 der einheimischen Autoren gesetzlich festgestellt ist.

#### Artifel II.

Es soll gegenseitig erlaubt sein, in jedem der beiden Länder Auszüge aus Werken oder ganze Stücke von Werken, welche zum ersten Male im anderen Lande erschienen sind, zu veröffentlichen, 15 vorausgesetzt, daß diese Veröffentlichungen die Kritik oder Literaturzeschichte zum Gegenstande haben, oder ausdrücklich für den Schulzgebrauch oder Unterricht bestimmt und eingerichtet sind.

## Artifel III.

Der Genuß des in Artikel 1 festgestellten Rechtes ist daburch 20 bedingt, daß in dem Ursprungslande die zum Schutze des Eigensthums an Werken der Literatur oder Kunst gesetzlich vorgeschriesbenen Förmlichkeiten erfüllt sind.

Für die Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer Art, Lithographien ober musikalischen Werke, welche zum ersten Male 25 in dem einen der beiden Staaten veröffentlicht sind, soll die Ausübung des Eigenthumsrechtes in dem anderen Staate außerdem dadurch bedingt sein, daß in diesem letzteren die Förmlichkeit der Eintragung vorgängig auf folgende Weise erfüllt ist:

Benn bas Wert zum ersten Male in Sachsen erschienen ist, so so muß es zu Bruffel auf bem Ministerium bes Innern im Buchhandelsbureau eingetragen sein.

Wenn das Werk zum ersten Male in Belgien erschienen ift, jo muß es bei ber Kreisdirection zu Leipzig eingetragen fein.

Die Eintragung foll auf Die schriftliche Unmelbung ber Be- 35 theiligten erfolgen. Diefe Unmelbung tann beziehungsweise an

die genannten Behörden, entweder unmittelbar oder durch die Bermittelung der Gesandtschaften in beiden Ländern, und zwar nach Maaßgabe des der gegenwärtigen Convention beigefügten Schemas, gerichtet werden.

Die Anmelbung muß in jedem Falle binnen brei Monaten nach bem ersten Erscheinen des Wertes im anderen Lande eingereicht werden.

Für die in Lieferungen erscheinenden Werke soll die dreimonatliche Frist erst mit dem Erscheinen der letzten Lieferung beginnen, es sei denn, daß der Autor die Absicht, sich das Recht 10 der Uebersetzung vorzubehalten, nach Maaßgabe der Bestimmungen im Artikel 6 zu erkennen gegeben hat, in welchem Falle jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden soll.

Die Förmlichkeit der Eintragung, welche lettere in besondere, zu diesem Zwecke geführte Register erfolgt, soll weder auf der 15 einen noch auf der anderen Seite Anlaß zur Erhebung irgend

einer Bebühr geben.

25

Die Betheiligten erhalten auf ihren Bunfch eine urfundliche Bescheinigung über die Eintragung; diese Bescheinigung wird toftenfrei ausgestellt werden, porbehältlich ber gesehlichen Stempelabgabe.

Die Bescheinigung soll den Tag der Anmeldung enthalten; sie soll in der ganzen Ausdehnung der beiderseitigen Gebiete Glauben haben und das ausschließliche Recht des Eigenthumes und der Bervielfältigung so lange beweisen, als nicht irgend ein Anderer ein besser begründetes Recht vor Gericht erstritten haben wird.

## Artifel IV.

Die Bestimmungen bes Artifels 1 sollen gleiche Anwendung auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer oder musikalischer Werke finden, soweit die Gesetze jedes der beiden Staaten einen Schutz für derartige Werke, welche zum ersten Male in den beso treffenden Ländern aufgeführt oder dargestellt sind, gewähren oder künftig gewähren werden.

# Artifel V

wörtlich gleichlautend mit bem Bertrage Breugens mit Belgien.

## Artifel VI.

Der Autor eines jeden in einem der beiden Länder veröffentslichten Werkes, welcher sich das Recht auf die Uebersetzung vorbehalten hat, soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetzung seines Wertes an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die Veröffentlichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Ueberssetzung desselben Wertes in dem anderen Lande geschützt zu sein, 5 und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Das Originalwert muß in einem ber beiben Länder, auf die binnen drei Monaten, vom Tage des ersten Erscheinens in dem anderen Lande an gerechnet, ersolgte Anmelbung, singetragen werden, nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artitels 3.

2) Der Autor nuß an der Spipe seines Werkes, sowie in der oben erwähnten Anmelbung des Originals die Absicht, sich

bas Recht ber Ueberfepung vorzubehalten, angezeigt haben.

3) Die erwähnte, mit seiner Ermächtigung veranstaltete Ueberssehung muß innerhalb Jahresfrist vom Tage der, nach Maaßgabe 15 der vorstehenden Bestimmung erfolgten Anmeldung des Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil, und binnen einem Zeitraum von drei Jahren, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, vollsständig erschienen sein.

4) Die Uebersetzung muß in einem ber beiben Länder ver- 20 öffentlicht und nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artitels 3

eingetragen werben.

Bei ben in Lieferungen erscheinenben Werken soll es genügen, wenn die Erklärung bes Autors, daß er sich das Recht der Ueberssetung vorbehalten habe, auf der ersten Lieferung jeden Bandes 25 ausgedrückt ift.

Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung des ausschließlichen Uebersetzungsrechts in gegenwärtigem Artikel seste gesetzten fünfjährigen Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden; jede derselben soll auf die, binnen drei so Monaten, von ihrem ersten Erscheinen in dem einen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung, in dem anderen Lande eingetragen werden.

Der Autor bramatischer Werke, welcher sich für die Uebersetzung berselben ober die Aufführung der Uebersetzung das in den 35 Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, muß seine Uebersetzung drei Monate nach der Eintragung des Originalwerks erscheinen oder aufführen lassen.

#### Artifel VII

wörtlich gleichlautend mit bem Bertrage Preugens mit Belgien.

#### Artitel VIII.

Die gesetzlichen Bertreter, Erben ober Rechtsnachfolger der 5 im Artifel 1 genannten Personen genießen alle Rechte ber Letteren.

## Artifel IX.

Die Einfuhr, ber Bertrieb, ber Berkauf und bas Feilbieten von Berken ober Gegenftänden, welche im Sinne von Artikel 1 auf unbefugte Weise vervielfältigt find, ift verboten, die unber so sugte Bervielfältigung mag nun in einem der beiden Länder oder in irgend einem anderen fremden Lande stattgefunden haben.

## Artifel X

wörtlich übereinstimmend mit § 11 bes Bertrages Preußens mit Belgien.

## Artifel XI.

15

Die Berabrebungen gegenwärtigen Bertrags sind nur auf solche Berke anwendbar, welche veröffentlicht werben, nachdem derfelbe in Kraft getreten ift.

# Artifel XII.

20 Während der Dauer gegenwärtigen Vertrags soll die erlaubte Einsuhr in Belgien oder in Sachsen von Büchern in allen Sprachen, Kupferstichen, Stichen anderer Art und Holzschnitten, Lithographien, Photographien, geographischen oder Seekarten, Musikalien, welche in dem einen oder anderen Lande veröffentlicht sind, 25 nicht minder von Gemälden und Zeichnungen, gegenseitig zollfrei stattsinden.

## Artifel XIII.

Die Bestimmungen der gegenwärtigen Uebereinkunft sollen das Recht der beiden hohen vertragenden Theile nicht beeinträchtigen, 30 durch Maaßregeln der Gesetzgebung oder inneren Verwaltung den Vertrieb, die Darstellung oder das Feilbieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses zu gestatten, zu überwachen oder zu untersagen, in Vetress dessen die besugte Vehörde dieses Recht auszusüben haben würde.

Ebenso sollen die Bestimmungen gegenwärtiger Uebereinkunft nicht so ausgelegt werden, als ob dadurch das Recht der hohen vertragenden Theise in Frage gestellt werde, die Einsuhr solcher Bücher in ihre Länder zu verbieten, welche in Gemäßheit der inneren Gesetzgebung oder der Berträge mit anderen Staaten zu den vers botenen Bervielfältigungen gehören.

## Urtifel XIV.

Um die Ausführung gegenwärtiger Uebereinkunft zu erleichtern, verpflichten sich die beiden hohen vertragenden Theile, sich die gegenwärtig bestehenden und künstig zu erlassenden Gesetz und Berz 10 ordnungen in Bezug auf die Rechte der Urheber an den durch gegenzwärtige Uebereinkunft geschützten Werken und Erzeugnissen gegenzseitig mitzutheilen.

## Urtifel XV.

Die Unterthanen ber vertragenden Staaten sollen gegen- 15 seitig in dem anderen denselben Schutz für Marken oder Etiquetten von Waaren und Emballagen, für Muster, Fabrit und Handelzeichen genießen, wie die Inländer.

Wegen des Gebrauchs der Fabritzeichen des einen Landes in dem anderen soll eine Berfolgung nicht stattfinden, wenn die erste so Anwendung dieser Fabritzeichen in dem Lande, aus welchem die Ausschhr der Erzeugnisse ersolgt, in eine frühere Zeit fällt, als die durch Niederlegung oder auf andere Weise bewirfte Aneignung dieser Beichen in dem Lande der Einsuhr.

## Artifel XVI.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll sechs Jahre lang, von Auswechselung der Ratificationen an gerechnet, in Kraft bleiben, und, wenn vor Ablauf dieser sechs Jahre keine Kündigung weder von Sachsen noch von Belgien stattgefunden hat, stillschweigend für weitere sechs Jahre verlängert gelten und so fort.

#### Artitel XVII.

Die gegenwärtige Uebereinkunst tritt zwei Monate nach Auswechselung der Ratificationen in Wirksamkeit, und die Auswechselung der Ratificationen soll innerhalb sechs Wochen, von der Unterzeichnung der Uebereinkunst an gerechnet, oder früher, dasern möglich, stattfinden. 35 Bu Urfund beffen haben bie refp. Bevollmächtigten biefelben unterschrieben und ihre Siegel beigedruckt.

So geschehen ju Dresben, ben 11. Marg 1866.

(geg.) Ferdinand Freiherr von Beuft.

(L. S.) Schema.

(Bergl. Art. 3.)

Datum

und

5

10 Rummer ber Eintragung\*)

Unmelbung gur gefetlichen Gintragung

3d, Unterzeichneter,

wohnhaft zu

in Bertretung \*\*) von

15 erfläre, daß ich die Eintragung des nachstehenden Werfes beantrage: Titel:\*\*\*)

 $(\dagger)$ 

Berfaffer:

Druder:

Format:

20

Ausgabe:

Bahl ober Bezeichnung ber Banbe:

Bahl ber Drudbogen:

Datum ber Beröffentlichung in Sachsen (in Belgien)

25 . . ., ben . . . 18 .

(Unterschrift.)

# Drotokoll.

Die Unterzeichneten 2c. 2c., sind in ihrer Eigenschaft als Be-30 vollmächtigte ihrer resp. Souverane und nachbem ber Austausch ihrer

\*\*) Ift zu ftreichen, falls bie Unmelbung nicht burch einen Beauftragten erfolat.

<sup>&</sup>quot;) Bird bei ber Kreisdirection zu Leipzig oder im Ministerium bes Innern (bureau de la librairie) zu Bruffel ausgefüllt.

Bei Kunstdruden ist der Gegenstand und die Reproductionsart (Kupserstich, Stahlstich, Holzschutt, Radirung, Lithographie 2c.) anzugeben, bei Musitalien die Gattung, sowie die Namen des Componisten und des Berefassers des Textes.

<sup>+)</sup> Wenn bas Ueberfetungerecht vorbehalten ift, wird bies hier bemerft

Bollmachten im Correspondenzwege bewirft, Dieselben auch in guter und gehöriger Form befunden worden, im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten zu Dresben zusammengetreten, um bie Convention wegen gegenseitigen Schutzes bes Eigenthumsrechts an Berten ber Biffenschaft und Runft und an Fabritzeichen, welche s

zwischen ihnen verhandelt worden, zu unterzeichnen.

Bevor fie hierzu verschritten, ift von ihnen auf einen besfallfigen Borichlag bes Röniglich Sächfischen Bevollmächtigten, welchen berfelbe im Namen seiner Regierung zu bem 3wede machte, um Zweifeln bei ber Auslegung ber Artitel 9 und 12 ber Uebereinkunft vorzubeugen, 10 vereinbart worden, daß — was Artikel 9 betrifft — der Transit von Buchern, Musikalien u. f. w. unter bem Bormande, daß Rachsbrude babei feien, nicht behindert werden durfe, sowie daß man zu Artifel 12 auf Die Unwendung von Uriprungezeugniffen ausbrudlich Bergicht leifte.

Nachdem auf folche Beife biefe zwei Regeln für bie Unwendung ber betreffenden Bertragsbestimmungen amifchen ben beiden vertragenben Parteien aufgestellt worben, haben bie Bevollmächtigten bie Con-vention unterschrieben und ihr Siegel beigebrückt.

Bu beffen Urfund haben fie gegenwärtiges Protofoll abfaffen 20 laffen und es ebenmäßig unterzeichnet und befiegelt.

So geichehen in duplo Dresben, ben 11. Marg 1866.

(L. S.) (gez.) Beuft. (L. S.) (geg.) Rothomb.

# XXIX.

Mebereinkunft gwifchen dem Norddeutschen Bunde und Italien wegen gegenseitigen Schubes der Rechte an literarischen Erzeugniffen und Werken der Aunft. Vom 12. Mai 1869.

Seine Majeftat ber Ronig von Preugen im Namen bes Nordbeutschen Bundes und seine Majeftat der Ronig von Italien, gleich: 30 maßig von bem Buniche befeelt, im gemeinsamen Ginverftanbniß folde Maagregeln zu treffen, welche Ihnen jum gegenseitigen Schute ber Rechte an literarifchen Erzeugniffen und Berten ber Runft voraugsweise geeignet ericbienen find, haben ben Abichluß einer Uebereinfunft zu biefem 3mede beichloffen und zu Ihren Bevollmächtigten 35 ernannt, nämlich:

welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten, über nachstehende Artitel übereingefommen find:

#### Urtifel I.

Die Urheber von Büchern, Broschüren oder anderen Schriften, von musitalischen Compositionen und Arrangements, von Werken der Zeichenkunst, der Malerei, der Bilbhauerei, des Kupsersticks, 5 der Lithographie und allen anderen ähnlichen Erzeugnissen aus dem Gebiete der Literatur oder Kunst sollen in jedem der beiden Länder gegenseitig sich der Bortheile zu erfreuen haben, welche deselbst dem Eigenthum an Werken der Literatur oder Kunst gesehlich eingeräumt sind, oder eingeräumt werden. Sie sollen denselben Schup 10 und dieselbe Rechtshisse gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte genießen, als wenn diese Beeinträchtigung gegen die Urheber solcher Werke begangen wäre, welche zum ersten Wal in dem Lande selbst veröffentlicht worden sind.

Es sollen ihnen jedoch diese Vortheile gegenseitig nur so lange 15 zustehen, als ihre Rechte in dem Lande, in welchem die erste Beröffentlichung ersolgt ist, in Kraft sind, und sie sollen in dem anderen Lande nicht über die Frist hinaus dauern, welche für den Schutz der einheimischen Autoren gesetlich festaestellt ist.

## Artifel II.

Es soll gegenseitig erlaubt sein, in jedem der beiden Länder Auszüge aus Werken, oder ganze Stücke von Werken, welche zum ersten Wal in dem anderen Lande erschienen sind, zu veröffentlichen, vorausgesetzt, daß diese Beröffentlichungen ausdrücklich für den Schulz gebrauch oder Unterricht bestimmt und eingerichtet und in der 25 Landessprache mit erläuternden Anmerkungen oder mit Uebersetzungen zwischen den Zeilen oder am Rande versehen sind.

## Artifel III.

Der Genuß bes im Artikel 1 festgestellten Rechts ist dadurch bedingt, daß in dem Ursprungslande die zum Schut des Eigen-30 thums an Werken der Literatur oder Kunst gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind.

Für die Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer Art, Lithographien oder musikalischen Werke, welche zum ersten Male in dem einen der beiden Länder veröffentlicht sind, soll die Ausübung 35 des Eigenthumrechtes in dem anderen Lande außerdem dadurch bebingt sein, daß in diesem letzteren die Förmlichkeit der Eintragung vorgängig auf folgende Weise erfüllt ist:

Wenn bas Wert jum ersten Male im Gebiete bes Nordsbeutschen Bundes erschienen ift, so muß es zu Florenz auf dem Ministerium bes Acerbaues, ber Gewerbe und bes Sanbels einsgetragen sein.

Wenn bas Werk zum ersten Male in Italien erschienen ift, 5 so muß es zu Berlin auf bem Ministerium der geistlichen An=

gelegenheiten eingetragen fein.

Die Eintragung soll auf die schriftliche Unmelbung ber Bestheiligten erfolgen. Diese Anmelbung tann beziehungsweise an die genannten Ministerien oder an die Gesandtschaften in beiden Lan- 10 bern gerichtet werden.

Die Anmelbung muß bei Werken, welche nach Eintritt ber Wirksamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft erscheinen, binnen brei Monaten nach dem Erscheinen, bei vorher erschienenen Werken binnen dei Monaten nach dem Eintritt der Wirksamkeit der gegen- 15 wärtigen Uebereinkunft eingereicht werden.

Für die in Lieferungen erscheinenden Werke soll die dreis monatliche Frist erst mit dem Erscheinen der letzten Lieferung bezginnen, es sei denn, daß der Autor die Absicht, sich das Recht der Uebersetzung vorzubehalten, nach Maaßgabe der Bestimmungen im VArtikel 6 zu erkennen gegeben hat, in welchem Falle jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen werden soll.

Die Förmlichkeit der Eintragung, welche lettere in besondere, zu diesem Zwed geführte Register erfolgt, soll weder auf der einen noch auf der andern Seite Anlaß zur Erhebung irgend einer Gebühr geben. 25

Die Betheiligten erhalten eine urfundliche Bescheinigung über bie Eintragung; biese Bescheinigung wird tostenfrei ausgestellt

werben, vorbehaltlich ber gefetlichen Stempelabgabe.

Die Bescheinigung soll den Tag der Anmeldung enthalten; sie soll in der ganzen Ausdehnung der beiderseitigen Gebiete Glauben 30 haben und das ausschließliche Recht des Eigenthums und der Bervielfältigung so lange beweisen, als nicht irgend ein Anderer ein besser begründetes Recht vor Gericht erstritten haben wird.

# Artifel IV.

Die Bestimmungen des Artikels 1 sollen gleiche Anwendung 35 auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer und musikalischer Werke sinden, welche, nach Eintritt der Wirksamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft, zum ersten Male in einem ber beiben Länder veröffentlicht, aufgeführt ober bargestellt werben.

## Artifel V.

Den Originalwerken werden die in einem der beiden Länder veranstalteten Uebersetungen inländischer oder fremder Werke ausdrücklich gleichgestellt. Demzusolge sollen diese Uebersetungen, rücksichtlich ihrer unbesugten Vervielfältigung in dem anderen Lande, den im Artikel 1 sestgesetzen Schutz genießen. Es ist indeß wohlverstanden, daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur 10 dahin geht, den Uebersetzer in Beziehung auf seine eigene Uebersetzung zu schützen, keineswegs aber, dem ersten Uebersetzer irgend eines in todter oder lebender Sprache geschriebenen Werkes das ausschließliche Uebersetzungsrecht zu übertragen, ausgenommen in dem im solgenden Artikel vorgesehenen Falle und Umfang.

#### Artifel VI.

15

30

35

Der Autor eines jeden, in einem der beiden Länder versöffentlichten Wertes, welcher sich das Recht auf die Uebersetung vorbehalten hat, soll, von dem Tage des ersten Erscheinens der mit seiner Ermächtigung herausgegebenen Uebersetung seines Werkes an gerechnet, fünf Jahre lang das Vorrecht genießen, gegen die Veröffentlichung jeder, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Ueberssetung desselben Werks in dem anderen Lande geschützt zu sein und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Das Originalwerf muß in einem ber beiben Länder, auf die binnen 3 Monaten, vom Tage des ersten Erscheinens in dem anderen Lande an gerechnet, erfolgte Anmelbung eingetragen werben, nach Maaßgabe der Bestimmungen des Artitels 3.

2. Der Autor muß an ber Spige feines Werfes bie Abficht, fich bas Recht ber Ueberfegung vorzubehalten, angezeigt haben.

3. Die erwähnte, mit seiner Ermächtigung veranstaltete Uebersehung muß innerhalb Jahresfrist, vom Tage der nach Maaßgabe der vorstehenden Bestimmung erfolgten Anmeldung des Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil, und binnen einem Zeitraum von drei Jahren, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, vollständig erschienen sein.

4. Die Uebersetung muß in einem ber beiben Lander veröffent-

licht und nach Maaßgabe ber Bestimmungen bes Artifels 3 eingetragen werben.

Bei ben in Lieserungen erscheinenben Werken soll es genügen, wenn die Erklärung bes Autors, daß er sich das Recht der Uebersesung vorbehalten habe, auf ber ersten Lieserung ausgebrückt ist. 5

Diese Erklärung muß auf ber ersten Lieferung eines jeben Banbes wieberholt werben, wenn bie in Lieferungen erscheinenden Berke aus mehreren Bänden bestehen.

Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung des ausschließlichen Uebersehungsrechtes in diesem Artikel sestgesehen fünfs 10 jährigen Frist jede Lieserung als ein besonderes Werk angesehen werden; jede derselben soll auf die binnen drei Monaten, von ihrem ersten Erscheinen in dem einen Lande an gerechnet, erfolgte Ansmeldung in dem anderen Lande eingetragen werden.

Der Autor bramatischer Werke, welcher sich für die Ueber- 15 sehung berselben oder die Aufführung der Uebersehung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, muß seine Uebersehung drei Monate nach der Eintragung des Originalwerkes erscheinen oder aufführen lassen.

# Artifel VII.

Wenn ber Urheber eines im Artifel 1 bezeichneten Werfes das Recht zur Herausgabe oder Vervielfältigung einem Verleger in dem Gebiete eines der vertragenden Theile mit der Maaßgabe übertragen hat, daß die Exemplare oder Ausgabe des solchergestalt herausgegebenen oder vervielfältigten Werfes in dem anderen Lande 25 nicht verkauft werden dürsen, so sollen die in dem einen Lande erschienenen Exemplare oder Ausgaben in dem anderen Lande als unbesugte Nachbildung angesehen und behandelt werden.

Die Werke, auf welche fich biese Bestimmung bezieht, sollen in beiden Ländern zur Durchsuhr nach einem britten Lande un= 30 behindert zugelassen werden.

# Artifel VIII.

Die gesetlichen Vertreter ober Rechtsnachfolger ber Autoren, Ueberseter, Componisten, Zeichner, Waler, Bildhauer, Kupferstecher, Lithographen u. s. w. sollen gegenseitig in allen Beziehungen ber- 35 selben Rechte theilhaftig sein, welche bie gegenwärtige Uebereinkunft ben Autoren, Uebersetzern, Componisten, Zeichnern, Malern, Bildshauern, Kupferstechern und Lithographen selbst bewilligt.

#### Artifel IX.

Ungeachtet der in den Artikeln 1 und 5 der gegenwärtigen 5 Uebereinkunft enthaltenen Bestimmungen dürsen Artikel, welche aus den in einem der beiden Länder erscheinenden Journalen oder periodischen Sammelwerken entnommen sind, in den Journalen oder periodischen Sammelwerken des anderen Landes abgedruckt oder übersetzt werden, wenn nur die Quelle, aus der die Artikel 10 geschöpft worden sind, dabei angegeben wird.

Inzwischen soll diese Besugniß auf den Abdruck von Artikeln aus Journalen oder periodischen Sammelwerken, welche in dem anderen Lande erschienen sind, in dem Falle keine Anwendung finden, wenn die Autoren in dem Journal oder in dem Sammelswerke selbst, in welchem sie dieselben haben erscheinen lassen, förmlich erklärt haben, daß sie deren Abdruck untersagen. In keinem Falle soll diese Untersagung bei Artikeln politischen Inhalts Plat greifen können.

## Artifel X.

Der Verkauf und das Feilbieten von Werken oder Gegenftänden, welche im Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 auf unbefugte Weise vervielfältigt sind, ist, vorbehaltlich der im Artikel 12 enthaltenen Bestimmung, in dem Gebiet der vertragenden Theile verboten, sei es, daß die unbesugte Vervielfältigung in einem der beiden 25 Länder oder in irgend einem fremden Lande stattgesunden hat.

# Artitel XI.

Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der voranstehenden Artikel soll mit Beschlagnahme der nachgebildeten Gegenstände versahren werden, und die Gerichte sollen auf die durch so die beiderseitigen Gesetzebungen bestimmten Strafen in derselben Weise erkennen, als wenn die Zuwiderhandlung gegen ein Werk oder Erzeugniß inländischen Ursprungs gerichtet wäre.

Die Merkmale, welche bie unbefugte Nachbildung begründen, sollen durch die Gerichte bes einen ober des anderen Landes nach 35 der in jedem der beiben Länder bestehenden Gesetzelung bestimmt werden.

ibet beit.

## Artifel XII.

Man wird in beiden Ländern im Verwaltungswege die nöthigen Anordnungen zur Verhütung aller Schwierigkeiten und Verwickelungen treffen, in welche die Verleger, Buchdrucker oder Buchhändler beider Länder durch den Besitz und Verkauf solcher Ver- 5 vielfältigungen der im Eigenthum von Unterthanen des anderen Landes besindlichen, noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen könnten, welche sie vor Eintritt der Wirksamkeit gegenwärtiger Uebereinkunst veranstaltet oder eingeführt haben, oder welche gegenwärtig ohne Ermächtigung des Verechtigten veranstaltet 10 oder abgedruckt werden.

Diese Anordnungen sollen sich auch auf Cliches, Holzstöcke und gestochene Platten aller Art, sowie auf lithographische Steine erstrecken, welche sich in den Magazinen bei den deutschen oder italienischen Berlegern oder Druckern befinden und deutschen oder italienischen briginalien ohne Ermächtigung des Berechtigten nachgebildet sind.

Indessen sollen diese Clichés, Holzstöcke und gestochene Platten aller Urt, sowie die lithographischen Steine nur innerhalb vier Jahre, vom Beginn der Wirksamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft an gerechnet, benutt werden dürsen.

## Artifel XIII.

Die zur Einsuhr erlaubten Buder sollen beiberseits über alle Bollämter zugelassen werben, welche gegenwärtig hierzu ermächtigt sind, ober fünftig hierzu ermächtigt werben.

# Artifel XIV.

Die Bestimmungen ber gegenwärtigen Uebereinkunft sollen in keiner Beziehung das einem jeden der vertragenden Theile zustehende Recht beeinträchtigen, durch Maahregeln der Gesetzgebung oder inneren Berwaltung den Bertrieb, die Darstellung oder das Feilbieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses, in Betreff dessen die 30 besugte Behörde dies Recht auszuüben haben würde, zu gestatten, zu überwachen oder zu untersagen.

Diese llebereintunft soll in keiner Weise das Recht der verstragenden Theile beschränken, die Einfuhr solcher Bücher zu versbieten, welche nach ihren inneren Gesetzen, oder in Gemäßheit 35 ihrer Beradredungen mit anderen Staaten für Nachbrücke erklärt sind oder erklärt werden.

#### Urtifel XV.

Um die Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunft zu erseichtern, verpstichten sich die vertragenden Theile, sich in möglichst kurzer Frist gegenseitig von allen gegenwärtig geltenden Gesehen und Berordnungen Mittheilung zu machen, welche auf das literarische und künstlerische Urheberrecht Bezug haben, und ebenso von allen Aenderungen, welche etwa in der hierauf bezüglichen Gesehgebung der beiden Länder eintreten sollten.

Bugleich behalten sich die vertragenden Theile das Recht vor, in 10 übereinstimmender Weise an der gegenwärtigen Uebereinkunft jede Beränderung vorzunehmen, deren Rüglichkeit sich im Wege der Erfahrung herausstellen sollte.

#### Artifel XVI.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll zwei Monate nach bem Aus-15 tausch ber Ratifications-Urkunden in Kraft treten.

Sie soll bis zum 30. Juni 1875 in Kraft bleiben. Wenn keiner ber vertragenden Theile zwölf Monate vor dem Ablauf dieses Termins seine Absicht, sie außer Kraft zu setzen, erklärt, soll sie die zum Ablauf eines jeden Jahres von dem Tage an in Wirksamkeit so bleiben, an welchem der eine oder der andere der vertragenden Theile dieselbe gekündigt haben wird.

#### Artifel XVII.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und die Ratifications-Urkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden. 3 Bu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten dieselbe unterzeichnet und ihre Siegel beigebrückt.

So geschehen zu Berlin, den 12. Mai 1869.

Philipsborn.

Launay. (L. S.)

(L. S.)

#### XXX.

Königlich Preußische Circular-Verfügung in Betreff der Ausführung der mit dem 28. August d. Is. in Kraft tretenden, zwischen dem Norddeutschen Bunde und Italien wegen gegenseitigen Schuhes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und 5 Werken der Kunst unterm 12. Mai d. Is. abgeschlossenen Uebereinkunst.

Die zwischen bem Nordbeutschen Bunde und Italien wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Aunst unter dem 12. Mai d. J. abgeschlossene Ueber- 10 einkunft wird mit dem 28. August d. J. in Kraft treten.

Auf Grund ber Artikel 3 und 6 ber gebachten Uebereinkunft wird bei dem Königl. Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten die kostensreie Eintragung derzenigen zum ersten Mal im Königreich Italien erschienenen und noch nicht zum Gemeingut gewordenen 15 Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer Art, Lithographien und musikalischen Werke bewirkt werden, welche zu diesem Zwecke rechtzeitig von den italienischen Urhebern, deren gesehlichen Vertretern oder Rechtsnachfolgern entweder bei dem Ministerium selbst oder bei der Königl. Gesandtschaft in Florenz schriftlich angemeldet werden. 20

Die betreffenbe Unmelbung muß enthalten:

bei Büchern und musikalischen Werken: ben Titel des Werkes mit Angabe des Urhebers, beziehungsweise des Uebersehers, des Verlegers, des Ortes und der Zeit des Erscheinens, der Anzahl der Bände und der Bogen, 25 ber etwa beigegebenen Tafeln, des Formats, eventuell auch des an der Spige des Werkes vermerkten Vorbehalts des

Ueberfetungerechts;

bei Karten, Rupferstichen, Stichen anderer Art und Lithographien:

bie Bezeichnung bes Gegenstandes der Darstellung und die Bezeichnung der Reproductionsart mit Angabe des Urhebers des Originalwerkes, des Urhebers der Reproduction, des Druckers, des Berlegers, des Ortes und der Zeit des Erzsscheinens, sowie der Dimensionen des Formats.

Bei ber Angabe der Namen ift die vollfommenfte Deutlichkeit zu beobachten.

Den Betheiligten wird auf ihr Verlangen eine urfundliche Bescheinigung über die ersolgte Eintragung ertheilt werden, wosur die gesetzliche Stempelabgabe im Betrage von 15 Silbergroschen zu entrichten ift.

Die von italienischen Urhebern, ihren gesetzlichen Vertretern ober Rechtsnachsolgern hier angemeldeten eingetragenen Werke werden im Leipziger Buchhändler=Börsenblatt regelmäßig bekannt gemacht werden.

Den preußischen Verlegern und Sortimentshändlern, welche italienische, noch nicht zum Gemeingut gewordene Werke in Abbrücken, Uebersetzungen, Nachbildungen zc. veröffentlicht oder lettere zum Vertrieb übernommen oder mit der Veröffentlichung oder Herftellung solcher Werke begonnen haben, wird auf Grund der im Artikel 12 der Uebereinkunst vom 12. Mai d. J. getroffenen Absted zur Erleichterung eines künstigen Nachweises der Rechtmäßigkeit der betreffenden Publicationen anheimgegeben, bis zum 28. November d. J. diese Vervielsätigungen zc. bei ihrer Ortsepolizeibehörde anzumelden. Dieselbe wird, wenn sie sich von der Richtigkeit der gemachten Angaben überzeugt hat, die angemelbeten Exemplare von Büchern, musikalischen und artistischen Werken auf Verlangen mit einem Stempel versehen.

Den Berlegern |bleibt es überlassen, ob sie statt sofortiger Stempelung der gesammten Auflage es vorziehen, daß bei der Ortse:Bolizeibehörde ein Conto über die nachweislich noch auf ihrem 25 Lager befindlichen Exemplare eines jeden von ihnen vervielfältigten, zuerst in Italien erschienenen Werkes angelegt und die nach Bedürfniß auf ihren Antrag allmählich abgestempelte Zahl von Exemplaren auf dem Conto gelöscht werde.

Den Inhabern von Cliches, Holzstöcken und gestochenen Platten so aller Art, sowie von lithographischen Steinen zu nicht autorisirten Bervielfältigungen italienischer Werke wird anheimgegeben dieselben bis zum 28. November b. I. bei ihrer Orts-Polizeibehörde anzumelben, welche sie einregistriren und eine Bescheinigung über die ersolgte Registrirung ertheilen wird. Die von den einregistrirten schiches ze. genommenen Abdrücke können bis zum 28. August 1873 eine Stempelung erhalten.

Die Königl. Regierung veranlaffe ich, meinen gegenwärtigen Erlag burch bas Umisblatt fofort gur öffentlichen Kenntniß 3u

bringen und die Orts - Polizeibehörden hiernach mit den etwa er-

forberlichen besonderen Beifungen zu verfeben.

Sobald bie Anordnungen ber Ronigl. italienischen Regierung in Betreff ber Ausführung ber Uebereinfunft vom 12. Mai b. 38. mir befannt fein werben, werbe ich bafur Sorge tragen, biefelben s burch bie geeignete Beröffentlichung gur Renntniß ber biesfeitigen Intereffenten gelangen gu laffen.

Berlin, ben 15. Auguft 1869.

Der Minifter ber geiftlichen, Unterrichts = und Medicinal=

Ungelegenheiten In Bertretung:

Lehnert.

An fammtliche Ronigliche Regierungen (incl. Sigmaringen) und an die Landbrofteien ber Proving Sannover.

# XXXI.

15

10

Nebereinkunft gwifden dem Norddeutschen Bunde und der Schweis wegen gegenseitigen Schutes der Rechte an literarifchen Erzeugniffen und Werken der Aunft. Dom 13. Mai 1869.

Seine Majeftat ber Konig von Preugen im Namen bes Nordbeutschen Bundes und ber Bundesrath ber Schweizerischen Gib= 20 genoffenschaft, gleichmäßig von dem Buniche befeelt, in gemeinsamen Einverftandniß folche Maagregeln zu treffen, welche Ihnen gum gegenseitigen Schut ber Rechte an literarischen Erzeugniffen und Berten ber Runft vorzugeweise geeignet erschienen find, haben ben Abichluß einer Uebereintunft ju biefem 3mede beschloffen und gu 25 Ihren Bevollmächtigten ernannt:

#### 2C.

welche, nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befunbenen Bollmachten, über nachstehende Artifel übereingefommen find:

I. Für die Staaten bes Nordbeutichen Bundes gultige 30 Beftimmungen.

#### Artifel I.

Die Urheber von Budern, Brofchuren ober anderen Schriften, mufitalifden Compositionen und Arrangements von Werten ber

Beichenkunft, ber Malerei, ber Bilbhauerei, bes Rupferftiche, ber Lithographie und allen anderen ähnlichen Erzeugniffen aus bem Gebiete ber Literatur ober Runft, welche jum erften Dale in ber Schweiz veröffentlicht werben, genießen in ben Staaten bes Dorb-5 beutschen Bundes bie Bortheile, welche baselbst bem Eigenthum an Werten ber Literatur ober Runft gefetlich eingeräumt find ober fünftig eingeräumt werben. Gie follen benfelben Schutz und biefelbe Rechtshilfe gegen jebe Beeintrachtigung ihrer Rechte genießen, als wenn biefe Beeinträchtigung gegen bie Urheber folcher Berte 10 begangen mare, welche jum erften Dale innerhalb ber Staaten bes Nordbeutschen Bunbes veröffentlicht worden find. Es follen ihnen jeboch biefe Bortheile nur fo lange gufteben, als bie Rechte ber bem Nordbeutschen Bunde angehörigen Urheber in ber Schweiz geschütt find, und fie follen in ben Staaten bes Nordbeutschen 15 Bundes nicht über bie Frift hinaus bauern, welche ju Gunften einheimischer Urheber in ben letteren Staaten befteht.

#### Artifel II.

Es ist gestattet, in ben Staaten bes Nordbeutschen Bundes Auszuge aus Werken, ober ganze Stücke von Werken, welche zum wersten Male in der Schweiz erschienen sind, zu veröffentlichen, vorausgesetzt, daß diese Veröffentlichungen für Zwecke der Kritik ober Literaturgeschichte bestimmt, oder daß sie ausdrücklich für den Schulgebrauch oder Unterricht bestimmt und eingerichtet sind.

# Artifel III.

um in den Genuß des im Artikel 1 festgestellten Rechts zu gelangen, bedarf es einer besonderen Anmeldung oder Niederlegung des zu schüßenden Erzeugnisses nicht; es genügt vielmehr für den jenigen, welcher den Schuß beansprucht, der Nachweis, daß er selbst Urheber des Erzeugnisses sei, oder seine Rechte von dem 30 Urheber herleite.

# Artitel IV.

Die Bestimmungen bes Artikel 1 sollen gleiche Anwendung auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer oder musikalischer Werke sinden, welche nach Eintritt der Wirksamkeit der gegen= 35 wärtigen Uebereinkunft zum ersten Male in der Schweiz veröffentlicht, aufgeführt, oder dargestellt werden.

#### Artifel V.

Den Originalwerken werben bie in der Schweiz veranstalteten Uebersetzungen einheimischer oder fremder Werke ausdrücklich gleichgestellt. Demgemäß sollen diese Uebersetzungen rücksichtich ihrer undesugten Vervielsältigung im Gebiete des Norddeutschen Bundes ben im Artikel 1 sestgesetzten Schutz genießen. Es ist indeß wohleverstanden, daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur dahin geht, den Uebersetzer in Beziehung auf seine eigene Uebersetzung zu schützen, keineswegs aber dem ersten Uebersetzer irgend eines in todter oder lebender Sprache geschriebenen Werkes das ausschließliche welterstungsrecht zu übertragen, ausgenommen in dem im solgenden Artikel vorgesehenen Falle und Umfange.

#### Artifel VI.

Der Berfasser eines jeben in ber Schweiz veröffentlichten Berkes, welcher sich bas Recht auf die Uebersetzung vorbehalten 15 hat, soll, vom Tage bes ersten Erscheinens ber mit seiner Ersmächtigung herausgegebenen Uebersetzung seines Werkes an gerechnet, fünf Jahre lang bas Vorrecht genießen, gegen die Veröffentlichung jeber, ohne seine Ermächtigung veranstalteten Uebersetzung desselben Werkes im Nordbeutschen Bundesgebiete geschützt zu sein, und zwar 20 unter folgenden Bedingungen:

1. Das Originalwerk muß auf die binnen brei Monaten, vom Tage des ersten Erscheinens in der Schweiz an gerechnet, erfolgte Anmeldung auf dem Ministerium der geistlichen Angelegens heiten in Berlin eingetragen werden. Die Anmeldung ist 25 schriftlich an dieses Ministerium zu richten.

Die Eintragung erfolgt in ein besonders zu diesem Zwede geführtes Register und soll keinen Anlaß zur Erhebung irgend einer Gebühr geben. Die Betheiligten erhalten eine urkundliche Bescheinigung über die Eintragung; diese Bescheinigung wird 30 koftenfrei ausgestellt werden, vorbehältlich der gesehlichen Stempelabgabe.

- 2. Der Berfasser muß an ber Spite seines Bertes bie Absicht, sich bas Recht ber Uebersetzung vorzubehalten, angezeigt
  haben.
- 3. Die erwähnte, mit seiner Ermächtigung veranstaltete Uebers setzung muß innerhalb Jahresfrist, vom Tage ber nach Maaß=

gabe ber vorstehenden Bestimmung ersolgten Anmeldung des Originals an gerechnet, wenigstens zum Theil und binnen einem Zeitraum von drei Jahren, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, vollständig erschienen sein.

4. Die Uebersetjung muß in einem ber beiben Lander veröffent-

licht werben.

Bei ben in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, wenn die Erkärung des Berfassers, daß er sich das Recht der Ueberssehung vorbehalten habe, auf der ersten Lieferung, und, sofern das 10 Werk in mehrere Bände zerfällt, auf der ersten Lieferung jedes Bandes ausgedrückt ift.

Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung des ausschließlichen Uebersetzungsrechts in diesem Artikel sestgesetzten fünsighrigen Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen

15 merben.

Der Berfasser bramatischer Werke, welcher sich für die Ueberssehung berselben ober die Aufführung der Uebersehung das in den Artikeln 4 und 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbehalten will, muß seine Uebersehung drei Wonate nach dem Erscheinen des Driginalwerkes erscheinen oder aufführen lassen.

Die durch gegenwärtigen Artikel gewährten Rechte sind an die Bedingungen gebunden, welche dem Bersasser eines Originalwerke durch die Artikel 1 und 3 der gegenwärtigen Uebereinkunft auf-

erlegt finb.

25

#### Artifel VII.

Die gesetzlichen Bertreter ober Rechtsnachfolger ber Berfasier, Uebersetzer, Componisten, Zeichner, Maser, Bilbhauer, Kupferstecher, Lithographen u. s. w. sollen in allen Beziehungen berselben Rechte theilhaftig sein, welche die gegenwärtige Uebereinkunft den Ber-30 sassen, Uebersetzern, Componisten, Zeichnern, Masern, Bilbhauern, Kupferstechern und Lithographen selbst bewilligt.

#### Artifel VIII.

Ungeachtet ber in ben Artikeln 1 und 5 ber gegenwärtigen Uebereinkunft enthaltenen Bestimmungen dürsen Artikel, welche auß 35 ben in der Schweiz erscheinenden Tagesblättern oder periodischen Sammelwerken entnommen sind, in den Tagesblättern oder periodischen Sammelwerken des Norddeutschen Bundes abgedruckt oder übersett werden, wenn nur die Quelle, aus der die Artikel geschöpft sind, dabei angegeben wird.

Inzwischen soll diese Befugniß auf den Abdruck von Artikeln aus in der Schweiz erscheinenden Tagesblättern oder periodischen Sammelwerken in dem Falle keine Anwendung finden, wenn die Berfasser in der Zeitung oder in dem Sammelwerk selbst, in welchem sie bieselben haben erscheinen lassen, förmlich erklärt haben, daß sie deren Abdruck untersagen. In keinem Fall soll diese Untersagung bei Artikeln politischen Inhalts Plat greifen können.

#### Artifel IX.

Der Berkauf und das Feilbieten von Werken oder Gegenständen, welche im Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 unbestugter Beise vervielfältigt sind, ist vorbehaltlich der im Artikel 10 gestroffenen Bestimmung im Gebiet des Nordbeutschen Bundes versboten, sei es, daß die unbesugte Vervielfältigung in der Schweiz 15

ober in irgend einem fremden Lande ftattgefunden hat.

#### Artifel X.

Der Nordbeutsche Bund wird im Berwaltungswege die nöthigen Anordnungen zur Berhütung aller Schwierigkeiten und Berwickelunsgen treffen, in welche die seinem Gebiet angehörigen Berleger, 20 Druder, Buchs oder Kunsthändler durch den Besitz und Berkauf solcher Bervielfältigungen schweizerischer, noch nicht zum Gemeingut gewordener Werke gerathen könnten, welche sie vor dem Eintritt der Wirksamkeit gegenwärtiger Uebereinkunst veranstaltet oder einsgeführt haben, oder welche gegenwärtig ohne Ermächtigung des 25 Berechtigten veranstaltet oder abgedruckt werden.

Die Anordnungen sollen sich auch auf Abklatiche (Cliches), Holzstöde und gestochene Platten aller Art, sowie auf lithographische Steine erstrecken, welche sich in den Magazinen bei den norddeutschen Berlegern oder Druckern befinden und schweizerischen Originalen so ohne Ermächtigung des Berechtigten nachgebildet find.

Indessen sollen die Abklatiche, Holzstöde und gestochene Platten aller Art, sowie die lithographischen Steine nur innerhalb vier Jahre, von dem Beginn der Wirksamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft an gerechnet, benutt werden dürfen.

10\*

10

#### Artifel XI.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll in keiner Beise das Recht der Regierungen beschränken, die Einfuhr solcher Bücher in ihre Staaten zu verbieten, welche nach ihren inneren Geseten oder in 6 Gemäßheit ihrer Berabredungen mit anderen Staaten für Nachbrucke erklärt sind oder erklärt werden.

#### Artifel XII.

In Fällen von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der vorstehenden Artikel wird die Beschlagnahme der unbesugten 10 Nachbildungen stattsinden und die Gerichte werden die durch das Gesch bestimmten Strasen zur Anwendung bringen, und zwar in gleicher Weise, wie wenn der Eingriff zum Nachtheile eines im Bereich des Norddeutschen Bundes erschienenen Wertes oder Erzeugnisses begangen worden wäre.

Die eine Rachbildung erweisenben Merkmale werden von den Gerichten in ben Staaten bes Bundes nach ber baselbst in Kraft

beftebenden Gefeggebung beftimmt werben.

25

# 2. Für bie Schweiz gultige Bestimmungen.

#### Artifel XIII.

Die Beftimmungen ber vorstehenden Artikel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 und 11 werden gleichermaßen für den Schutz des in den Staaten des Norddeutschen Bundes gehörig erworbenen Eigenthums an Werken des Geistes oder der Kunst als Gegenrecht in der Schweiz Anwendung sinden.

#### Artifel XIV.

Die Gerichte, die in der Schweiz, sei es für die Civil-Entschädigung, sei es für die Bestrasung der Vergehen, zuständig sind, werden auf dem ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft zum Ruten der dem Norddeutschen Bunde angehörigen Cigenthümer literarischer vund künstlerischer Werke die Bestimmungen des Artikels 13 und der nachsolgenden Artikel 15—30 in Anwendung bringen.

Es ift, immerhin unter Borbehalt ber im Artikel 31 veraberebeten Gewährleiftungen, verstanden, daß diese Bestimmungen erssetzt werden können durch gesetzliche Borschriften, welche die zustänsbigen Behörben ber Schweiz unter Gleichstellung ber Ausländer

mit ben Einheimischen in Bezug auf bas literarische ober tunft- lerische Eigenthum beschließen mögen.

#### Artifel XV.

Die im Artitel 6 vorgesehene Eintragung berjenigen im Gebiete bes Nordbeutschen Bundes veröffentlichten Werke, beren Ber- 5 sasser sich das Recht auf die Uebersehung vorbehalten wollen, hat innerhalb der in besagtem Artitel angesehten Fristen bei dem eidgenössischen Departement des Innern in Bern zu erfolgen.

#### Artifel XVI.

Die Urheber von Büchern, Broschüren ober anderen Schriften, 10 musitalischen Compositionen ober Arrangements, Zeichnungen, Gemälben, Bildhauereien, Stichen, Lithographien und allen anderen gleichartigen Erzeugnissen aus dem Gebiete der Literatur oder Künste, welche zum ersten Male in dem Gebiete des Rordbeutschen Bundes veröffentlicht werden, genießen in der Schweiz zum Schuhe ihrer 15 Eigenthumsrechte die in den nachsolgenden Artikeln näher bezeicheneten Rechte.

#### Artifel XVII.

Die Versasser von bramatischen ober musikalischen Werten, welche im Gebiete des Norddeutschen Bundes zum ersten Male 20 veröffentlicht oder aufgeführt werden, genießen in der Schweiz in Bezug auf die Darstellung oder Aufführung ihrer Werke den nämelichen Schut, welcher in letzterem Lande den Versassern oder Tonzsetzen der am meisten begünstigten Nation bezüglich der Darstelzlung oder Aufführung ihrer Werke gewährt ist oder künftighin 25 gewährt werden wird.

### Artifel XVIII.

Das in ber Schweiz gemäß ben Bestimmungen ber vorgehenben Artikel erworbene Eigenthumsrecht an ben im Art. 16 erwähnten literarischen ober künstlerischen Werken bauert für ben Urheber 30 während seiner ganzen Lebenszeit und insofern er vor bem Ablause bes breißigsten Jahres, vom Zeitpunkte ber ersten Beröffentlichung an, stirbt, so wirkt es für ben Rest dieser Zeit noch fort zu Gunsten seiner Rechtsnachsolger.

Benn nicht die Beröffentlichung gur Lebenszeit des Ur= 85

hebers ftattfand, jo haben seine Erben ober Rechtsnachfolger mahrend sechs Sahre, vom Tobe bes Urhebers an, bas ausschließliche Recht gur Beröffentlichung bes Wertes. Machen fie bavon Gebrauch, fo bauert die Schutfrift breißig Jahre nach biefem Tobesfalle. 5 Die Dauer bes Eigenthumsrechts auf Uebersebungen bingegen ift auf fünf Sahre gemäß bem, mas im Art. 6 feftgefest ift, befdränft.

#### Artifel XIX.

Jebe Bervielfältigung eines im Art. 16 erwähnten lite-10 rarifchen ober fünftlerischen Bertes, welche ohne Genehmigung bes Berechtigten in Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen ber gegen= wärtigen Uebereinfunft veranstaltet wird, foll als Nachbrud beftraft werben.

#### Artifel XX.

Ber wiffentlich nachgedruckte Gegenstände auf Schweizerischem 15 Gebiete verlauft, jum Bertauf auslegt ober einführt, ift mit ben gegen ben Nachbrud angebrohten Strafen zu belegen.

#### Artifel XXI.

Der Nachbruder ift mit einer Buge von wenigftens einhundert 20 Franten bis auf höchftens zweitaufend Franten und ber Bertaufer mit einer Bufe von wenigftens fünfundamangig Franten bis auf höchstens fünfhundert Franken zu belegen; fie find außerbem verbunden, bem Eigenthumer für ben ihm verursachten Rachtheil Erfat zu leiften.

Sowohl gegen ben Nachbrucker, als gegen ben Einbringer und ben Bertäufer ift auf Wegnahme ber Nachbruckausgabe (Art. 19) zu ertennen. In allen Fällen tonnen bie Gerichte auf Berlangen ber Civilpartei verfügen, daß berfelben bie nachgebildeten Gegenftanbe auf Abichlag bes ihr jugefprochenen Schabenerfates juge= 30 ftellt merben.

#### Artifel XXII.

In ben burch bie vorigen Artitel vorgesehenen Fällen ift ber Erlös aus ben weggenommenen Gegenftanben bem Eigenthumer auf Abichlag bes ihm erwachsenen Schabens auszuhändigen; ber 35 Rest seiner Entschädigung ift im gewöhnlichen Rechtswege 3u verfolgen.

#### Artifel XXIII.

Der Eigenthümer eines literarischen ober fünftlerischen Bertes tann fraft Berfügung ber zuständigen Behörde mit oder ohne Beschlagnahme eine betaillirte Bezeichnung oder Beschreibung der Erzzeugnisse vornehmen lassen, welche nach seiner Behauptung in Zus widerhandlung gegen die Bestimmungen gegenwärtiger Uebereintunft zu seinem Schaben nachgemacht sind.

Die Berfügung ist auf einfachen Antrag des Eigenthümers, im Falle unbefugter Uebersetung zugleich auf den Borweis der die Eintragung des Originals bestätigenden Bescheinigung, zu erlassen. 10 Erforderlichen Falls hat die Berfügung die Bezeichnung eines Sachwerständigen zu enthalten.

Bird bie Beschlagnahme begehrt, so kann der Richter von dem Kläger eine Cautionssumme verlangen, die zu erlegen ist, bevor zur Beschlagnahme geschritten wirb.

Dem Inhaber ber beschriebenen ober unter Beschlag gelegten Gegenstände ist Abschrift ber Verfügung und ber bie Erlegung ber etwaigen Cautionssumme bestätigenden Bescheinigung zuzustellen. Alles bei Vermeibung ber Nichtigkeit und ber Entschädigungspflicht.

#### Artifel XXIV.

Unterläßt der Kläger, innerhalb vierzehn Tagen den Rechtsweg zu betreten, so wird die Beschreibung oder Beschlagnahme von Rechtswegen hinfällig, unbeschadet der Entschädigung, welche etwa verlangt werden kann.

#### Artifel XXV.

Die Verfolgung vor den Schweizerischen Gerichten wegen ber in gegenwärtiger Uebereinkunft bezeichneten Vergehen findet nur auf Antrag bes beschädigten Theiles oder seiner Rechtsnachfolger statt.

#### Artifel XXVI.

Die Rlagen auf Nachbildung literarischer oder kunftlerischen 30 Berke sind in der Schweiz bei dem Gerichte des Bezirks anzubringen, in welchem die unbefugte Nachbildung oder Feilhaltung stattgefunden hat. Die Civilklagen sind summarisch zu verhandeln.

#### Artifel XXVII.

Die durch gegenwärtige Uebereintunft festgesetten Strafen 35 burfen nicht gehäuft werben.

Für alle ber ersten Strafeinleitung vorangegangenen Handlungen barf keine härtere Strafe erkannt werben, als biejenige, welche auf die am schwersten zu ahndende unter biesen Handlungen zu verhängen sein wurde.

#### Artifel XXVIII.

Das Gericht kann ben Anschlag bes Urtheils an ben von ihm zu bestimmenden Orten und die ganze oder auszugsweise Sinrückung besselben in die von ihm zu bezeichnenden Zeitungen anordnen und zwar alles auf Kosten des Berurtheilten.

#### Artifel XXIX.

10

15

20

Die im Artikel 21 bestimmten Strafen können bei Rüdfällen verdoppelt werben. Ein Rüdfall ist vorhanden, wenn gegen den Angeklagten in den fünf vorangegangenen Jahren ein Urtheil wegen eines gleichartigen Vergehens gefällt worden ist.

#### Artifel XXX.

Beim Borhanbensein milbernber Umftänbe können bie Gerichte bie gegen bie Schulbigen ausgesprochenen Strafen auch unter bas vorgeschriebene Minimum ermäßigen.

#### III. Allgemeine Beftimmungen.

#### Artifel XXXI.

Die vertragschließenden Theile haben sich dahin verständigt, die gegenwärtige Uebereinkunft einer Revision zu unterwersen, wenn eine neue Gesetzgebung über die darin behandelten Gegenstände im einen oder im anderen Lande oder in beiden Ländern 25 eine solche Revision wünschenswerth machen sollte; es ist jedoch versstanden, daß die Bestimmungen der gegenwärtigen Uebereinsunst für beide Länder verbindlich bleiben werden, dis sie im gemeinsamen Einverständniß abgeändert sind.

Wenn die gegenwärtig im Gebiet des Norddeutschen Bundes 30 dem Schutz des literarischen und künstlerischen Eigenthums gewährten Garantien während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft Uenderungen erleiden sollten, so würde die Schweizerische Regierung besugt sein, die Bestimmungen dieses Vertrages durch die neuen, von der Gesetzebung des Norddeutschen Bundes erlassenen 35 Vorschriften zu erseben.

#### Artifel XXXII.

Die gegenwärtige Uebereinkunft tritt zu gleicher Zeit und für die nämliche Dauer in Kraft, wie der am 13. Mai 1869 zwischen dem Norddeutschen Bunde nebst den übrigen Staaten des Zollsvereins und der Schweiz abgeschlossen Handelsvertrag.

Sie soll ratificirt und es sollen die Ratifications-Urfunden an bemselben Orte und zu berselben Beit, wie die Ratifications-Urstunden ienes Vertrages, ausgetauscht werden.

So geschehen Berlin, ben 13. Mai 1869.

(L. S.) Henning. (L. S.) B. hammer, Oberft. 10 (L. S.) Herzog.

#### XXXII.

Königlich Preußische Circular-Verfügung in Betreff der Ausführung der mit dem 1. September d. Is. in Arast tretenden, wischen dem Norddeutschen Bunde und der Schweiz wegen gegen- 15 seitigen Schukes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst unterm 13. Mai d. Is. abgeschlossenen Uebereinkunst.

Die zwischen dem Norddeutschen Bunde und der Schweiz wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und 20 Werken der Kunst unter dem 13. Mai d. Is. abgeschlossene Ueberseintunft (Börsenblatt 1869, Nr. 188) wird am 1. September d. Is. in Kraft treten.

Die in Gemäßheit bes Artikels 6 biefer Uebereinkunft von ichweizerischen Urhebern, beren gesetzlichen Bertretern oder Rechts: 25 nachsolgern zum Schutz bes Uebersetzungsrechts hier rechtzeitig ansgemelbeten und eingetragenen Werke werden in dem Leipziger Buchhandler-Börsenblatt regelmäßig bekannt gemacht werden.

Den preußischen Berlegern und Sortimentshändlern, welche ichweizerische, noch nicht zum Gemeingut gewordene Werke in Ab- 30 druden, Uebersetzungen, Nachbilbungen 2c. veröffentlicht oder letztere zum Bertrieb übernommen oder mit der Beröffentlichung oder Hertellung solcher Werke begonnen haben, wird auf Grund der im

Artitel 10 ber Uebereinfunft vom 13. Mai b. 33. getroffenen Abrede gur Erleichterung eines fünftigen Nachweises ber Rechtmäßigfeit ber betreffenden Bublicationen anheimgegeben, bis jum 1. December b. 38. biefe Bervielfaltigungen bei ihrer Orts= 5 Boligeibehorbe anzumelben. Diefelbe wird, wenn fie fich von ber Richtigfeit ber gemachten Ungaben überzeugt hat, die angemelbeten Eremplare von Buchern, mufitalifchen und artiftifchen Berten auf Berlangen mit einem Stempel verfeben.

Den Berlegern bleibt es überlaffen, ob fie ftatt fofortiger 10 Stempelung ber gesammten Auflage es porziehen, bag bei ber Orta-Bolizeibehörde ein Conto über die nachweislich noch auf ihrem Lager befindlichen Eremplare eines jeden von ihnen vervielfältigten, querft in ber Schweig erschienenen Wertes angelegt und bie nach Beburfniß auf ihren Antrag allmählich abgeftempelte Bahl von 15 Eremplaren auf dem Conto gelöscht werbe.

30

Den Inhabern von Cliches, Solgftoden und geftochenen Platten aller Urt, sowie von lithographischen Steinen zu nicht autorisirten Bervielfältigungen ichweizerischer Driginale wird anheimgegeben, biefelben bis jum 1. December b. 38. bei ihrer Orts-Boligeibehorbe 20 angumelben, welche fie einregiftriren und eine Befcheinigung über bie erfolgte Regiftrirung ertheilen wirb. Die von ben einregiftrirten Cliches 2c. genommenen Abbrude fonnen bis jum 1. September 1873 eine Stempelung erhalten.

Die Ronigliche Regierung 2c. veranlaffe ich, meinen gegen-25 wärtigen Erlag burch bas Amtsblatt fofort gur öffentlichen Rennt= niß zu bringen und bie Orts Bolizeibehörden biernach mit etwa erforberlichen besonderen Beifungen zu verfeben.

Berlin, ben 19. Auguft 1869. Der Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Ungelegenheiten

In Bertretung: Lehnert.

An fämmtliche Rönigliche Regierungen incl. Sigmaringen und an die Landbrofteien ber Broving Sannover.

#### XXXIII.

Nebereinkunst zwischen Württemberg, Kayern und Heffen einerseits und der Schweizerischen Sidgenossenschaft andrerseits zum gegenseitigen Schuhe der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Aunst.

Seine Majestät ber König von Bürttemberg, Seine Majestät ber König von Bahern und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein sür die nicht zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Landestheile einerseits, und der Bundesrath der Schweizerrichen Sidgenossenschaft andrerseits, gleichmäßig von dem Bunsche voheselt, in gemeinsamem Einverständniß solche Maaßregeln zu tressen, welche Ihnen zum gegenseitigen Schuß der Rechte an literarischen Stzeugnissen und Berken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben den Abschluß einer Uebereintunst zu diesem Zwecke besichlossen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

2C. 2C.

welche nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form besundenen Bollmachten über nachstehende Artikel übereingekommen sind:

#### Artifel I-V

gleichlautend mit bem Bertrag mit bem Nordbeutschen Bund und 20 ber Schweig.

#### Artitel VI

gleichlautend mit bem Bertrage bes Nordbeutschen Bundes und ber Schweiz mit Husnahme von

1) Das Originalwert muß auf die binnen brei Monaten, vom 25 Tage des ersten Erscheinens in der Schweiz an gerechnet, erfolgte Anmeldung auf den betreffenden Ministerien zu Stuttgart, München und Darmstadt eingetragen werden, und zwar für Bürttemberg auf dem Ministerium des Innern, für Bayern auf dem Ministerium des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten und für Hessen auf dem Ministerium des Innern. Die Anmeldung ist schriftlich an das betreffende Ministerium zu richten. Die Eintragung ersfolgt in ein besonderes zu diesem Zwecke geführtes Register und soll teinen Anlaß zur Erhebung irgend einer Gebühr geben. Die Betheiligten erhalten eine urkundliche Bescheinigung über die 35 Eintragung; diese Bescheinigung wird kostenfrei ausgestellt werden, vorbehältlich der gesetlichen Stempelabgabe.

#### Urtifel VII-XXXI

gleichlautend mit bem Bertrage mit bem Nordbeutschen Bund und und ber Schweis.

#### Attifel XXXII.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll womöglich vor dem 31. Januar 1870 ratificirt werden und vier Wochen nach erfolgtem Austausch der Ratifications-Urkunden in Kraft treten.

Die Uebereinkunft bleibt sodann für die Dauer des am 13. Mai lausenden Jahres zu Berlin zwischen dem deutschen 10 Bollvereine und der Schweiz abgeschlossen Handelsvertrages in Kraft.

So geschehen Bern, ben 16. October 1869.

15

(L. S.) gez. Freiherr A. v. Ow (für Würtemberg und Hessen). (L. S.) gez. Bibra. (L. S.) gez. Kneisel.

#### XXXIV.

# Anhang.

# Bekanntmadjung des Curatoriums der Eintragsrolle.

In der bei dem unterzeichneten Curatorium geführten Eintrags20 rolle werden nur noch die in den §§. 6. 11. 52. des Gesetzes, detreffend das Urheberrecht an Schristwerken, Abdildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werken, vom 11. Juni 1870 (Bundes-Gesetzblatt 1870, S. 339) sowie die in §. 9. des Gesetzsbetreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste, vom
25 9. Januar 1876 (Reichs-Gesetzblatt 1876, S. 4) näher bezeichneten
Eintragungen und zwar lediglich diese bewirkt.

Diefe Gintragungen beziehen fich:

a) auf bie Bekanntmachung bes mahren Ramens ber Urheber von Schriftwerken, Abbilbungen, Compositionen, bramatischen und dramatifch-musitalischen Werken, welche anonym ober pseudonym erschienen ober ausgeführt worden sind;

b) auf die Anmeldung des rechtzeitigen Erscheinens — Besginn und bezw. Bollendung — vorbehaltener Uebersfetzungen;

c) auf die Bekanntmachung des wahren Namens der Urheber von solchen Werken der bilbenden Künfte, welche anonym ober pseudonym veröffentlicht find.

Gine Eintragung früher ertheilter Privilegien findet nicht mehr ftatt.

Der Antrag auf eine der unter a, b, c gedachten Eintragungen ist schriftlich oder zu Protokoll bei dem unterzeichneten Curatorium zu stellen. Wird der Antrag schriftlich gestellt, so muß die Echtsheit der Unterschrift des Antragstellers gerichtlich oder notariell beglaubigt sein.

Der Vorlegung ber Werte 2c. ober ber Urfunden, auf welche die nachgesuchte Eintragung sich bezieht, bedarf es nicht; es sind jedoch die Angaben über die einzutragenden Thatsachen vollständig, insbesondere genaue Angaben über die Zeit der Beröffentlichung, über den Ramen und Ort der Handelsniederlassung des Verlegers, 20 über den Titel des Wertes 2c. zu erbringen. Bezüglich der zu dgedachten Eintragungen ist anzugeben, ob das Uebersehungsrecht (auf dem Titelblatt oder an der Spihe des Wertes) vorbehalten worden, sowie bei dramatischen Werten der Tag der Veröffentlichung des Originals zu bezeichnen.

Dem Antragsteller wird eine Bescheinigung über die ersolgte Eintragung (Eintragsichein) nur auf besonderes Berlangen ertheilt.

Alle Eingaben, Berhandlungen, Atteste, Beglaubigungen, Zeugnisse, Auszüge u. s. w., welche die Eintragung in die Eintragsrolle 30 betressen, sind stempelsrei. Für jede Eintragung, für jeden Eintragsschein, sowie für jeden sonstigen Auszug aus der Eintragsrolle ist eine Gebühr von je 1 Mark 50 Pf. im voraus zu entrichten oder auf Wunsch des Antragstellers mittelst Postvorschuß einzuziehen.

Die Ginsicht ber Eintragsrolle ist während ber gewöhnlichen 35 Dienststunden Jedermann gestattet.

Uebrigens finden gegenwärtige Borschriften wie die angezogenen Gefete nur Anwendung auf Werte inländischer Urheber und auf

Berfe ausländischer Urheber, wenn jene bei inlandischen Ber- legern erscheinen.

Solches wird hierdurch zur Nachachtung bekannt gemacht. Leivzig, am 25. Mai 1877.

Der Rath ber Stadt Leipzig

Curatorium ber Eintragsrolle. Dr. Tröndlin.

Dr. Reichel.

# Nachtrag.

10

#### Bu §. 58 des Gefețes vom 11. Juni 1870.

ROHGErk. A. Das Reichsoberhandelsgericht sagt, nachdem es ausgeführt hat, daß die Territorialgesetze auf einen Bertrag, vor 1870 abaeschlossen, angewendet werden müßten:

Dieran kann natürlich auch dadurch nichts geändert werden, daß das fragliche Reisehandbuch selbst in erster Auflage erst im Jahre 1872, also unter der Herrschaft des Reichsgesetes vom 11. Juni 1870, erschienen ist und diesem Gesete nach §. 58 in einzelnen Richtungen rückwirkende Krast beigelegt wird. Die Frage, 20 um die es sich jett handelt, ist lediglich die der Interpretation des vor dem Reichsgesetz abgeschlossenn Bertrags, wozu selbstwerftändlich der Inhalt eines später erlassenen Gesetes nicht benutbar ist. Sind aber einmal durch den unter Einsluß früherer Gesete abgeschlossenn Vertrag die Rechte des Klägers nur in beschräntter Weise zur Anerzennung gesangt, so können diese Rechte nicht lediglich dadurch eine Erweiterung ersahren, daß durch ein späteres Geset dem Autor umfänglichere Rechte, als die vertragsmäßig bereits geordneten, einz geräumt sind.

#### XXXV.

# Tabelle

über

die verschiedenen Schutfriften für die Geisteswerke nach den Reichsgesehen vom 11. Juni 1870 und 9. 10. und 11. Januar 1876

in

Bufammenftellung ber Abweichungen ausländifcher Gefetgebungen.

| Berfonen.                                                                   | Geifteswerte.                                                                                                                                                      | Geschütte Rechte.                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Urheber                                                                  | (a) Manuscripte (von<br>Schrift: und Ton:<br>werken)  b) Werke der bisben:<br>den Künste                                                                           | (Beröffentlichungs:<br>recht<br>Uebersetzungsrecht<br>Bervielfältigungs:<br>recht<br>Nachbildungsrecht |
| 2. Letzter Miturheber<br>an einem Werke<br>Mehrerer.                        | c) veröffentl. Schrifts<br>werke. Werke der<br>bilbenden Künste<br>d) berechtigte Uebers<br>setzungen davon<br>(auch nach Ablauf<br>der fünf Jahre)<br>f) Tonwerke | {Bervielfältigung&=<br>recht<br>Berbietung&r. gege<br>Ueberfehung<br>Bervielfältigung&rech             |
| Werfes, aus ben Beiträgen Mehre-<br>rer bestehend und<br>ein Gauzes bilbend | g) dramatische Werke                                                                                                                                               | trecht<br>Aufführungsrecht<br>Aufführungsrecht                                                         |
|                                                                             | h) Uebersetungen das<br>von<br>i) Photographien                                                                                                                    | desgl.<br>Nachbildungsrecht                                                                            |
|                                                                             | k) Muster und Mos<br>belle                                                                                                                                         | Nachbildungsrecht                                                                                      |

| Zeitdauer.                                                                                                                                                  | Unswärtige Gefetgebungen nach ihren Ab: weichungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| während der Lebens-<br>bauer.                                                                                                                               | Französ. Geset giebt der Wittwe des Ursebers die vollen Rechte der propriété littéraire bis zu ihrem Tode. Décret impér. d. 5 Févr. 1810, art. 39.  Englisches Recht. Gemälde, Kupserstiche, Zeichnungen 20 Jahre von der Publication an 7 George III. cap. 38 sec. VII.— Sculpturen, Mobelle, Abgüsse 14 Jahre von der Publication an, und sür den Urseber, wenn er dann noch lebt noch 14 Jahre 54 George III cp. 56 sec. I.— Herausgeber eines Sammelwerkes, Zeitschr. x. 42 Jahre nach dem Erscheinen. 5 u. 6. Vict. cap. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| während ber Lebens:<br>bauer.                                                                                                                               | 11.13, C.111 C.14, C.111.11 C. 11. C. |
| 5 Jahr vom Erschei-<br>nen ab.                                                                                                                              | In Italien Art. 11 zehn Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| während der Lebens-<br>dauer des lleber-<br>setzers.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| während ber Lebens-<br>dauer.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| während der Lebens:<br>dauer.                                                                                                                               | In England: Aufführungsrecht dauert solange<br>als das Berlagsrecht an dem Werke. Belgien:<br>Aufführungsrecht bis 10 Jahre nach dem Tode.<br>— Frankreich: wie das Bervielfältigungsrecht.<br>— Italien: Art. 12 freie Aufführung gegen<br>Zahlung eines Antheils am Bruttogewinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 Jahre v. d. 1. Auf: führung an.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 Jahre nach dem Er-<br>scheinen der mecha-<br>nischen Abbildungen<br>oder Entstehung des<br>Regativs vom Ab-<br>lauf des Kalender-<br>jahres zu berechnen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1—3 Jahre vom Tage<br>der Anmelbung zum<br>Eintrage an.<br>15 Jahre a. bef. Antrag.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Personen.                                                      | Geifteswerte.                         | Gefdütte Rechte.                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Erben des Urhebers<br>5. Rechtsnachfolger<br>bes Urhebers   | wie bei Nr. 1—3, a—h                  | (Beröffentlichungs:<br>recht<br>Bervielfältigungs:<br>recht<br>Aufführungsrecht<br>Nachbildungsrecht<br>Uebersehungsverbie-<br>tungsrecht |
|                                                                |                                       |                                                                                                                                           |
| 6. bie unter 4 u. 5<br>gemannten                               | posthume Werkewie bei<br>Nr. 1—3, a—h | Beröffentlichungs:<br>recht<br>Bervielfältigungs:<br>recht<br>Aufführungsrecht                                                            |
| 7. Herausgeber<br>a) anonymer Werke {<br>b) pseudonym. Werke } | wie bei Nr. 1—3, b—h                  | Berbietunger. gegen<br>Uebersetung<br>Bervielsältigunger<br>recht<br>Aussührungerecht<br>Berbietunger. gegen<br>Uebersetung               |

Reitbauer.

Musmartige Befetgebungen nach ihren Abmeidungen.

30 Rabre vom Tobe bes Urhebers ab.

5 Rahre vom Erichei: nen ab.

In Belgien 20 Jahre nach bem Tobe. Urt. 3. Sculpturen: 15 Jahr. - In Eng : land haben bie Rechtsnachfolger 42 3ahre vom erften Ericheinen bes Bertes an, und wenn biefelben por bem Tobe bes Urhebers ichon verfloffen find, nach 7 Jahre. 5 und 6. Victor, cap. 45. - Frantreich 30 Rabre nach bem Tobe bes Urhebers, beziehentlich ber Bittwe besielben, wenn biefelbe eingetreten war, bie Rinber - andere Erben nur 10 3abr nach bem Tobe bes Autors. - Italien: (Art. 8. bes Bef. v. 25, Juni 1865) 40 Jahr nach bem Tobe bes Urhebers. Wenn ber Ur= heber ftirbt, bevor 40 Jahre vom erften Er: icheinen bes Bertes verfloffen find, genießen bie Erben ober Rechtsnachfolger basfelbe Recht bis Ablauf Diefes Beitraums. Dann beginnt eine zweite Frift von 40 Jahren, mahrend welcher basselbe Bert ohne Genehmigung ber Berechtigten, aber unter Bebingung ber Bahlung von 5% bes Bruttopreifes, welche auf jebem Eremplar aufgebrudt fein muß, bervielfältigt werben tann. — Nur 30 Jahre vom Ericheinen ab: Schweiz. Concordat Urt. 2 - Rieberlande 20 Jahr nach bem Tobe mit Musichluß ber Sculpturen. - Rugland 25 Jahre nach bem Tobe. - Schweben u. Norwegen 20 Jahre nach bem Tobe. -

Frang. Gefet giebt bem Gigenthumer eines ouvrage posthume alle Rechte bes Ur= hebers. Decret imper., 22 Mars 1805, art. 1. - England 42 Jahr vom Ericheinen. -Schweis Concordat Urt. 2. 30 Jahre, wenn bie Erben innerh. 6 Jahren vom Beröffent= lichungerecht Gebrauch machen. - Dane: mart 30 Jahre nach bem Ericheinen. -

Bortugal ebenfo.

In England findet bas Recht bes Beraud: gebers, 42 Jahre vom Ericheinen ab gerechnet, 50 Jahre von b. 1. Auff. ftatt. 5. und 6. Victor, cap. 45.

30 Jahre vom Tobe bes Urhebers ab.

5 Jahre vom Erichei= nen.

30 Jahre vom 1. Er: icheinen.

5 Rahre vom Erichei: nen.

| Personen.                                                                                                        | Geifteswerte.                                                                                                                                                                      | Gefdutte Rechte.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Verleger                                                                                                      | tommt nur bei anonymen, pseudonymen Schristwerken und Berken ber bilbens ben Künste u. Sammelwerken in Betracht. In Betress allerdings sämmtlicher bei Rr. 1—3 genannter Werke b—h | Bervielfältigungs:<br>recht<br>Rachbildungsrecht<br>Aufführungsrecht<br>Berbietungsr. gegen<br>Uebersehung |
| 9. Afabemien, Universiztäten, Gesellschaften, Gesellschaften, Collegien 2c. und andere Herausg. von Sammelwerken | a) oben b—h                                                                                                                                                                        | Bervielfältigungsrecht                                                                                     |
|                                                                                                                  | b) Mehrband. Schrift-<br>werke und Kunft-<br>werke, welche<br>einzige Aufgabe be-<br>handeln (Sammel-<br>werke, anonyme,<br>pseudonyme Werke)                                      | Bervielfältigungsrecht                                                                                     |
| 10. Diefelben gegen=<br>über bem Berfaffer<br>einzelner Beitrage                                                 | Schriftwerte, Tonwerte<br>Werte der bilbenden<br>Künste                                                                                                                            |                                                                                                            |
| 11. Befteller                                                                                                    | Photographische Bilb:<br>niffe (Portraits)                                                                                                                                         | Rachbildung&recht                                                                                          |

Auswärtige Gefetgebungen nach ihren Ab-Reitbauer. meidungen. In England bem Berausgeber gleichgestellt 30 Rabre bom 1. Er: 5. unb 6. Victor. cap. 45. fcheinen. 30 Rabre von ber 1. Aufführung. 5 Rabre vom Ericei: nen. 30 Jahre vom 1. Er: In Rugland 25 Jahre vom Ericheinen icheinen bes Bertes: ab; wenn 5 Jahre por Ablauf biefer Frift mehrbandigen eine neue Ausgabe veranstaltet wird, noch weitere Berten, beren Banbe 10 3ahre. in langeren 3mi= In Italien für Staats: und öffentliche ichenraumen als 3 Beborben eine Frift von 20 Jahren für ihre Sahre ericheinen, v. Beröffentlichungen. Art. 10. Ericheinen eines ieben Banbes ab. 30 Sabre nom Er: icheinen bes letten Banbes an, wenn nicht mehr als 3 Sabre amifchen bem Ericheinen ber ein= gelnen Banbe inne: liegen. In England 28 Jahre. 2 Jahre vom Erichei= In Italien hat ber Urheber freie Bernen ob fügung für eine Ceparatausgabe feiner Bei-

trage, boch muß er bie Sammlung, baraus fie

Mrt. 10.

entnommen ift, angeben.

5 Jahre.

# Sacregifter.

Abbildung plastischer Werte 48, s. Abbildungen, geographische, toppographische, naturwissenschaftliche, architettonische, technische 31, 14. — was als Nachtlung anzusehen 31, 21. — was nicht als Nachtruct anzusehen 32, 9. — Abstempelung findet nicht fatt 45, 7.

Abbrud der Journale und Zeitungsartitel erlaubt 15, 33. — der Gesehe 16, 1. — von Vorträgen 14, 16. neuer, des Berlegers oder Urhebers

Abhandlungen, in periodifchen Schriften 18, 21.

Abichreiben, verboten 14, 1.

Ablicht der Berbreitung 12, 2. 24. — 13, 2.

Abstempelung von Abbildungen u. musital. Composit, findet nicht ftatt

Actenftude, öffentliche 16, 11.

Academien, beren Schriften 19, 11. - Schupfrift ber einzelnen Banbe 19, 17.

Mnserigung einer größeren Anzahl von Exemplaren als vertragemäßig 14, 22.

Anführen einzelner Stellen, wortliches 15, 23.

Anführung bes Namens bes Urhebers fleinerer Schriften ober einzelner Stellen, Strafe 23, 30.

Angabe der Quelle bei nachgebrudten | Journalartiteln, 85, 7. — Bei Auf: nahme fleiner Schriften 2c. 15, 31.

Anmeldung bei den Ministerien oder Gesandtichaften 81, 15. — der Uebersetzungen 93, 10. — deren Frist ibid. — des Eintrags schriftlich 145, 25. — nach Maaßgabe bes belgischen Vertrags 100, 6—28. — anonymer und pseudonymer Schriften 19, 1. — ber Muster und Mobelle 60, 9.

Anmertungen bei Auszügen 80, 30. Anonyme Werte 18, 35. — beren

Hornine 20tte 10, 35. — bette Gerausgabe und Berleger 25, 35. — beren Eintrag in die Rolle wegen Verlängerung der Frift 34, 19. — 45, 19. — 157, 6.

Anordnungen wegen der bereits vorhandenen Nachbrude und Nachbilbungen 43, 20. — 86, 1. — 94, 33. — 139, 1.

Unfpruch der Berletten auf Enticabi: gung 20, 20.

Antrag, Strafversahren einzuleiten nur auf, 25, 24. — ift binnen drei Monaten zu stellen 29, 33. — auf Einziehung und Bernichtung 30, 4. Untrag auf Eintrag in die Rolle schriftlich ober zu Protofoll 45, 30. —

Anwendung des Gesetzes 39, 2. — 52, 11. Arrangement musikalischer Compositionen, beren Berbot 32, 25. — Borbehalt bes Urhebers 33, 30.

157, 11.

Artifel ber Zeitschriften 15,23. — 76,14.

— an beren Spige bas Berbot bes Rachbruck 3,16 fellen 15,36.
politische, beren Nachbruck kann

nicht untersagt werden 76, 29. Aufführung, Recht des Urhebers 33, 23.

— rechtmäßige Uebersehung eines Dramas ibid. 33.

— Daner des ausschlichen Rechts 34, 12.

dissigntegitigen Regts 34, 12. — dramatische Werte verboten 33, 23. — musikalische Werke ibid. — Ent-

fchabigung für unbefugte 34, as. -Folgen ber Fahrläsfigfeit babei 34, 33. - Strafe für unbefugte 35, 1. mehrere Berte in Berbindung 35, 11.

Mufnahme fleinerer Schriften und ein: gelner Theile 15, 23. - geographi= icher, topographischer ic. Beichnungen 32, 9. - photographischer gu Fertigung eines Runftwertes 56, 33. - vorher gefertigte behalten ben bisherigen landesberrlichen Cous in ihren Grengen 57, 25.

Muffate, einzelne in periodifchen Wer-

ten 18, 21.

Ausarbeitungen miffenichaftliche, in periobifchen Schriften 15, 35.

Musbehnung bes Befetes über Bhoto: graphie auf ahnliches Berfahren

Ausführungeverordnung, belgifche G.

Muslandijche Berte, beren Gintragung 65, 11. - 76, 8. - 81, 10.

Musichliegliches Recht, geht auf ben Berleger über 13, 25. - beffen Beweis burch Gintragsbeicheinigung 81, 35,

Musichlieflichfeit bes Urheberrechts 11, 11. 13, 10. — 46, 30. — 55, 19. — 58, 10. — beren Schranten 11, 12. - Formalitäten 65, 11. -80, ss. - 89, 24, - 134, 28, - Frift 80, 19. - bes lleberfegungerechts 14, 28 ff.

Ausichliegung ber Strafe und ber Entichabigung 29, 21.

Andzug aus ber Gintragerolle, Gebühr 46, 12,

Ausguge, burch bie internat. Bertrage erlaubt 80, 26 .- 90, 17. - inwieweit fie erlaubt find ibid. - 134, 20. - aus Compositionen find Rachbrud 32, 24.

Mutor, beffen Borbehalt bes Ueberfegungerechte 14, 34. - bramatischer Berte 15. 8. - tann ben Rachbrud feiner Artitel in Journalen ber: bieten 15, 33. - jeboch nicht bei politifchen Artiteln ibid.

Baben, Uebereinfunft mit Franfreich

Band, auf jedem, Borbehalt ber lleber: jegung 15, a.

Bautunft, ausgeschloffen 47, 6.

Bapern, Uebereinfunft mit ber Schweig 155, 1.

Banrifch-frangofifcher Bertrag 110, 24. für Elfaß : Lothringen gultig. 110, 32.

Baprifches Befet jum Cous bes Ur: heberrechts § 68: 43, 6.

Bebingung bes gefetlichen Schutes für Photographien 56, 2. - für Mufter und Modelle 59, 23. - nach ben internationalen Bertragen (fiebe G. 174 bei "Gdut").

Beendigung ber leberfepung eingu=

tragen 15, 11.

Beginn ber Berjahrungsfrift 29, 21.

30. - 30, 12. Begriff ber Bervielfaltigung 31, 26. Beitrage, Urheberrecht an benfelben, Schriftmerte 13, 19. - Runftwerte 49, 33,

Beitritt Sachfens jum Bertrage mit Englano 71, 10. - jum Bufatver :

trage 77, 25.

Befanntmachung ber Eintragung ber Mufter und Mobelle 60, 24. ber angemelbeten Werte 142, 7. bes lleberjepungerechtes 153, 25.

Befanntmachung bes Rathe gu Leipzig G. 45, 10. - bes Curatoriums G.

156, 18.

Belgien, Bertrag bes Rorbbeutichen Bundes 85, 20. - Bertrag Sachfens mit B. 125, 28.

Benutung ber bor bem Gefet por= handenen Borrichtungen für Rachbrud 36, 15. - 51, 12. - freie, eines Runftwerts gur Bervorbringung eines neuen 47, 9.

Berechnung ber Schutfrift, bei ano: numen und pfeudonumen Berten. Schriftmerten 18, 25. - Runftmerten 49, 5. - Berten von mehreren Banben 19, 17. - bei Ueberfepungen 20, 7.

Berechtigte, welche nicht im Inland wohnen, gur Polizeibehorbe Leip: gigs verwiesen 53, 20.

Bereicherung durch Rachbrud 21, 5. - Borausiebung der Alage 35, 19. 27.

Beideinigung ber Gintragung, Erfor: berniffe 81, 31. - Birfung berfelben 81, 37. - urfundliche, über bie Gin= tragung 91, 23. - 157, 26. - ift toftenfrei, porbehaltlich Stempelabgabe 81, 33. - 91, 25. - 100, 20. -128, 19. - 135, 28.

Beichlagnahme bes Rachbrude 22, 4. ift feine Strafe 22, 30.

Beidrantung bes Berlagerechte auf

bestimmte Länder 83, so. - 93, 18. - 137, 21.

Befit eines Manufcripts berechtigt nicht jum Abbrud 14, 13.

Befteller 11, 18. - 48, 26. - 56, 24. - 58, 15.

Beftellung als Bervielfaltigung 13, 13. Beftimmungen, bie Inventarifirung betr. 43, 20. - bie Suhrung ber Gintragerolle betr. 45, 15.

Beweis bes beffern Rechts gegen bie Beicheinigung bes Gintrags 66, 10. -81,35. - 91,29. - 128,20. - 141,22.Bilbende Runfte, Berte ber 46, 28. ausichliegliches Recht bes Urhebers

46, 33. - geht auf die Erben über 47, 1.

Bildniffe, photographische 56, 30. Borfenblatt für ben beutiden Bud= handel, barin bie Gintragungen gu beröffentlichen 98, 16.

Bücherausfuhr aus England und Breu-

Ben 74, 15.

Centralbehörbe für Inventarifirung und Stempelung ber Runftwerte 54, 2, 33,

Circularverfügung, preuß., belg. Ber: trag betr. 97, 8. - italien. Bertrag betr. 141, 1. - fcmeiger Bertrag betr. 153, 13.

Civilflage, verjährt 29, 21. - unter: bricht bie Berjahrung bes Strafantrage nicht 30, 17. Cliché für Rachbrud 86, 12. — 101, 15.

- 154, 16.

Commissionsgeschäft nicht berührt von bem Berbote ber lleberfepung 78, 16. Competeng ber orbentlichen Gerichte für Entichadigungeflagen 25, 18.

Compositionen, musit., beren Schut 32, 17. - fleineren Umfange 32, 32. - beren Aufführung verboten 33, 28. Confiscation ber Nachbruderemplare 22, 4. — auch nach Berjährung ber

Rlage 30, 4.

Curatorium ber Eintragerolle 30, 28. **— 45, 17. — 156, 19.** 

Dauer ber Schutfrift bei Schriftmerten 17, 40. - Runftwerten 48, 34. -Bhotographien 56, 12. - von Muftern und Modellen 59, 31. - für Ange= hörige bes fruberen Deutschen Bun: bes 52, 21. — bes Berbietungsrechts gegen Ueberfetung 20, 7. — für Berte ausländischer Urheber 39, 5. - ber Urheber in Orten bes ebemaligen Deutschen Bundes 39, 10. - Bedingung bafür ber mahre Rame 18, 27. - 49, 1. - für Rechts: nachfolger in ber Schweig 149, 28.

Dramatifche Berte, Frift gur Ueberfegung 15, 8. - Gintragung ber Ueberfetungen nach ben inter: nationalen Bertragen 83, 16. 92, 24. - Berbot ber Aufführung 33, 23 ff. - Entichabigung für un: befugte Aufführung 34, 33. - 34, 7. - anonyme, pjeudonyme Berte 34. 13. - Entichadigung bes Ilrhebere

Durchfuhr burch Frantreich 89, 8.

Eigenthum, getheiltes 83, 22. 30. - 93, 18. - an einem Runftwert giebt nicht bas Bervielfältigungsrecht 48, 24.

Eigenthumer bes Runftwerts ift nicht verpflichtet, basfelbe gur Berviel: fältigung gu überlaffen 48, so.

Einfubraoll in England für Roten 70, 31. Einnahme (Brutto) für Auffahrungen, Berausgabe berielben 35, 22.

Einficht von ber Gintragerolle gu nehmen ift Jebermann erlaubt 46, 7. 157, 35. - besgleichen von bem Mufterregifter 60, 34.

Eintrag ber autorifirten Ueberfegung im andern Lande 75, 29. - 83, 4. - 92, 36. - in die Rolle 45, 22. - bes Originalwerts nach bem Ber: trag mit ber Schweig 145, 22. in Franfreich ericienenen ber Berte 81, 10. - ber in Breugen ericbienenen Werte 81. 7. - ano: nymer und pfeudonymer Schriften 19, s. - bes Borbehalts ber Ueber: fesung 14. 36.

Eintragegebühren 70, 17. - 157, 31. Eintragerolle 30, 21. - 45, 10. -156, 19. — Antrag auf Gintragung fdriftlich 45, 30. - Ginficht in Die: felbe 46, 7. - für Runftwerte 54, 17. 21.

Eintrageichein, Gebühren 31, 9. -46, 11. - nur auf Berlangen er:

theilt 46, 5. - 157, 26. Eintragung ins Mufterregifter geichieht ohne Brufung 60, 29. anonymer und pjeudonymer Berte 19, 3. -45, 19. -49, 5. -156, 26. - bes Borbehalts ber lleberiegung 45, 22, - 157, 3,

Eintragung, Gebühr für Diefelbe 31, 9.

- ber Dufter und Dobelle im beutichen Reichsanzeiger befannt gu machen 60, 24. - Bu erfüllenbe Formlichfeiten 97, 25. - 141, 21. nur für Berte inländischer Urbeber, und folder Berte von Auslanbern, welche bei inländischen Berlegern erichienen, geftattet 157, 37.

Eintragungen in bie Rolle im Borfenblatt f. b. beut. Buchhandel au veröffentlichen 31, 1. - wer bie Roften trägt 31, 11. - worauf fie fich begieben 45, 19. - 156, 27.

Einzelcopie feine verbotene Rachbil-

bung 47, 32.

Einziehung bes Rachbrude und ber Borrichtungen 22, 13. - gehört auch gur Competeng ber Civil= gerichte 23, 1. - 25, 22. - ber gur Berbreitung bestimmten Exemplare 23, 33,

Einziehung ber Eremplare, auch wenn ber Berbreiter nicht vorfaplich ge-

banbelt 23, 25.

Elfaß = Lothringen , internationaler Bertrag awifden Bayern und Frantreich gilt für basjelbe 6. - 110, 25. England, Schuppertrag 64, 1. - Rufabbertrag 73, 26.

Entbedungen, neue, auf bem Gebiete ber Biffenichaft, beren Benugung 31, 31.

Entichabigung 20, 19. - bei nicht= wiffentlichem Nachbrude 20, 26. bei Berbreitung 23, so. burch Geldbufe 20, 34. - menn Die Einnahme nicht zu ermitteln 35, 14. - für unbefugte Aufführung 33, se. - 35, 7. - tritt für bie Beg= laffung ber Quelle nicht ein 23, 24. Entichabigungeflage 35, 20.

Entichabigungspflicht bes Beranftalters, Beranlaffers bes Rachbruds

für Berbreitung 24, 1. Enticheidung über ben Schaben 21, 12. - in Sachsen bie Sanbelsgerichte 63, 15. - Einholung eines Butachtens für biefelbe 21, 16.

Erben bes Urhebers: Schriftmerte 13, 21. - Berte ber bilbenben Runfte 47, 1. - ber Photographien 56, 26. Ergebniffe neuer geogr. ober topogr. Be:

obachtungen, beren Benugung 31, 81. Erlaffe, amtliche, abzubruden, ift frei= gegeben 16, 1.

Erjagverbindlichteit ber Theilnehmer

Ericheinen ber Ueberfepung, Frift dafür

14. 36. - bes Bertes als Anfangs: puntt ber Schutfrift 19, 14. 18. -

Erwerber 48, 24. - bes Originals eines Runftwerts 48, 15. - 102, 5. — 131, 15.

Etiquetten, beren Schut 96, 16. -102. 5.

Eremplare bes Rachbrude unterliegen ber Eingiehung 22, 4. - bor ben Befegen veranftaltete 36, 11. - 51, 8.

Fabritzeichen 131, 19.

Falfchung bes Stempels 102, 1.

Fahrläffigfeit beim Rachbrud 20, 21. bes Beranlaffers 21, 21.

Feilbieten bes Rachbrude unterfagt 130, 7, - 138, 20,

Fistus, hat fein Beimfallsrecht 20, 16. - 50, 16.

Formalitaten gur Erhaltung bes Berbietungerechtes gegen Ueberfepung 14, 34 ff. - nach ben internationalen Bertragen (f. G. 171 bei Ueberfegung). - in bisherigen Lanbes: gefeben vorgeschriebene gelten für Die por bem Gefet erichienenen Berte 38, 11. - für Brivilegienichus 38, 29.

Formen von Nachbrud, vorhanden beim Intrafttreten bes Gefetes 36, 16.

Formlichteit ber Gintragung in Bel-

gien 100, 6.

Formlichkeiten, gesetlich vorgeschriebene, muffen erfüllt fein 65, 11. -72, 10.

Fortfegungen, nach 3 Jahren ericheis nende 19, 25.

Frage, ob Rachbrud ober Rachahmung? nach ben Lanbesgefeten au enticheis ben 76, 9.

Franfreich, Uebereintunft mit Breugen 79, 30.

Freiheitsstrafe bei nicht einzubringen: ber Belbftrafe 20, 29. - findet nicht

ftatt 23, 22. Frift ber Ueberfepung bramatifcher Berte 15, 8. - 75, 87. - ber Er: icheinung ber autorifirten leberfegung 14, 34. - für Benugung bon Cliches, Solaftoden, gestochenen Blatten und lithographischen Steinen von borhandenem Rachbrud 86, 14. - 95, 18. - 139, 17. - 147, 32. - jum Gintrag bes Borbehalts ber Uebersetung 75, 6. - 92, 27. -136, 25. - 145, 22. - ber Ueber= fegung felbft 15, 21.

Gebühren bes Sachverftanbigen: Ber: eins 42, 18. - für Berlangerung bes Mufter: und Mobellichutes 59, 35. — für Eintrag 61, s. — 157, 31.

Gebührenfreier Eintrag 61, 8. Befangnifftrafe an Stelle ber Belb:

ftrafe 20, 29.

Belbbuge anftatt Entichabigung 20, 34. Antrag barauf 20, 33. - ift Bejammtichulb aller Berurtheilten 21. 1. - ichlieft weitere Entichabi: gungeanipruche aus 21, s.

Belbitrafe bes Rachbrude 20, 25. beren Betragibid .- ber Unterlaffung ber Angabe ber Quelle, bes Namens

22, 18.

Benehmigung bes Componiften gur

Aufführung genügt 34, 8.

Berichtsbehörden ber Sauptnieder: laffung ober bes Wohnorts gur Mumelbung ber Mufter und Dobelle competent 60, 10.

Befandtichaften, Anmelbung bes Gin: trage bei benfelben 91, 6. - 135, 10.

Befellichaften, gelehrte 19, 12.

Befet über Urheberrecht an Schriftwerten und Compositionen 11, 1. an Berten ber bilbenben Runfte 46, 23. - an Photographien 55, 1. - an Duftern und Dobellen 58, 1. - Anwendung auf die früher er: ichienenen Berte 51, 4.

Befete, beren Abbrud frei 16, t. jum Chupe gegen Rachbrud gegenfeitig mitzutheilen 131, 8. - 140, 2. - Aufhebung ber bisherigen 36, 1.

-50, 34.

Bejeggebung jebes Landes enticheibet über bie Mertmale bes Rachbruds 76, 9. - 85, 30. - 94, 28. - 148, 2.

Betheiltes Eigenthum 83, 22.

Butachten Cachverftanbiger, Befugniß bes Richters, es einzuholen 26, 33. - 27, 20. - Bedingungen, unter benen es abzugeben 41, 52.

Sandelsgerichte in Gadfen competent für Entichadigungeanipruche nach Bejet v. 9., 10., 11. Januar 1876 63, 25.

Beimfallerecht bes Fiscus und anderer Berfonen, fällt weg 20, 16. - 50, 17.

Berausgabe, erfte 18, 3s. - einzelner Banbe 19, 24.

Berausgeber, bem Urheber gleichgeftellt 13, 16. — 19, 11. — anouymer und pfeudonymer Werfe 25, 55. - eines Bertes mehrerer Urheber 13, 15. welche Corporationen, jurift. Berfonen als folche angufeben 26, s.

Beffen, Großhrath., llebereinfunft mit Franfreich 120,1. - mit ber Schweig 155, 1.

Solaftode von vorhandenem Rachbrud 98, 28. — 142, 29.

Infrafttreten bes Gefebes vom 11. Juni 1870 35, 37. - vom 9., 10., 11. 3an. 1876 42, 33. - 57, 19. - 62, 23.

Inftruction für Stempelung bes Rach: brude und Aufftellung bes Inventars 43, 20. - für Runftwerte 55, 22. Internationale Schupvertrage Deutich-

lands: (fiebe Inhaltsverzeichniß G. 5 fg.).

#### Anternationale Bertrage. beutiche:

Anmelbung bagu innerhalb 3 Mona: ten, Frantr. 81, 17. - Belg. 91, 8. - 3tal. 135, 12. - berfelben bebarf es nicht, Schweig 144, 25.

Artitel periodifcher Blatter, Engl. 76, 14. - Frantr. 85, 1. - Belg. 93, 35. - Ital. 138, 4. - Schweig 146, 33.

Muszuge für Schulgebrauch und Un: terricht, mit Unmerfungen, lleber: fetung, Frantr. 78, 25. - Belg. 90, 17. - 3tal. 134, 20. - Echweig 144, 18.

Beicheinigung ber Gintragung, Engl. 66, 8. - Franfr. 81, 34. - Belg. 91, 23. - Stal. 135, 26. - Cchmeis 142, 1. - Beweisfraft berfelben, Engl. 66, 8. - 72, 32. - Frantr. 81, se. - Belg. 91, 26. - 3tal. 135, 29.

Beichlagnahme b. Rachbrudes, Grantr. 85, 28. — Belg. 94, 28. — Ital. 138, 27. - Edmeis 148,9. - 151,2.

Dauer bes internationalen Coupes, Frantr. 78, 19. - Belg. 90, 11. -

Stal. 134, 16. Eintragung in Berlin — Engl. in London 65, 11. - Frantr. in Baris 81, 10. - Belg. in Bruffel 90, ss. Ital. in Floreng 135, 1. - 141, 21.

Formalien für beffen Erlangung, Engl. 75, 6. - Frantr. 82, 28. - Belg. 92, 23. - 3tal. 136, 24. - Cchweis 145, 22. - 149, 4.

Frift der Ericheinung und Bollendung ber lleberjegung, Engl. 75, 13. 15. -

Frankr. 82, 35. — Belg. 92, 29. — Jtal. 136, 30. — Schweiz 146, 36. Frist in Lieferungen erscheinenber W., Frankr. 81, 22. — Belg. 91, 13. — Jtal. 135, 17.

Frift des Schutzes des Berbietungs= rechtes, Engl. 74, 37. — Frankt. 83, 10. — Belg. 92, 19. — Ital. 136, 20. — Schweiz 145, 18.

Gebührenfreie Eintragung, Frankr. 81, 30. — Belg. 91, 19. — Ital. 135, 28.

Gegenseitige Schutzusage, Umfang, Engl. 64, 21. — Frankr. 80, 7. — Belg. 89, 34. — Ital. 134, 1. — Schweiz 143, 33. — 149, 10.

Getheiltes Eigenthum, Frankr. 83, 92.
— Belg. 92, 18. — Ital. 137, 21.
— geth. Berlagsrecht 83, 30.

Rachdruderemplare, schon vorhandene, Frankr. 86, 1. — Belg. 94, 33. — 97, 12. — Ital. 139, 2. — Schweiz 147, 18.

Rechtsnachfolger der Urheber, Engl. 65, 6. — Frankr. 84, 33. — Belg. 93, 28. — Ital. 137, 38. — Schweiz 146, 26.

Schut von dramatischen und musifalischen W., Engl. 66, 17. — Frankr. 82, 2. — Belg. 91, 32. — Ital. 135, 35. — Schweiz 144, 32. — 149, 19.

Schut an Erfüllung der Förmlichteiten gefnüpft, Engl. 65, 26. — 72, 25. — Frankr. 80, 33. — Belg. 90, 24. — Ital. 134, 28.

Schut an Erfüllung ber Eintragung geknüpft, Engl. 65, 11. — Frankr. 81, 1. — Belg. 90, 28. — Ital. 134, 32.

Schut ber Uebersehungen, Engl. 74, 27. — Frantr. 82, 8. — Belg. 92, 2. 3tal. 136, 4. — Schweiz 145, 2.

Strafen bes Nachbrudes 2c., Frankr. 85, 30. — Belg. 94, 25. — Ital. 138, 30. — Schweiz 148, 11. — 150, 9, 19.

llebersetzung in einem der beiden Länber veröffentlicht, Engl. 75, 17. — Frantr. 83, 4. — Belg. 92, 35. — Ital. 136, 36. — Schweiz 146, 5.

Berbietungsrecht ber Regierungen gegen gesetwidrige Schriften nicht beichränkt, Engl. 68, 5. — Frankt. 87, 26. — Belg. 95, 22. — Ital. 139, 26. — Schweiz 148, 2. Berbietungsrecht gegen lleberziehungen, Engl. 74, 37. — Frankr. 82, 20. — Belg. 92, 15. — Ital. 136, 16. — Schweiz 145, 14.

Bertauf bes Nachdrucks, Bertrieb, Frankr. 85, 20. — Belg. 94, 15. — Ital. 138, 20. — Schweiz 147, 11.

Borbehalt an ber Spipe bes Wertes, Engl. 75, 9. — Frankr. 82, 32. — Belg. 92, 27. — Ital. 136, 28. — Schweiz 145, 33.

Bernichtungen für schon vorhandenen Nachdruck, Frankr. 86, 12. — Belg. 95, 7. — 97, 12. — Ital. 139, 12. — Schweiz 147, 27. — 153, 29.

3ollvereinsstaaten haben die Befugniß beizutreten, Engl. 69, 5. — Frankr. 88, 1. — Belg. 96, 10.

Juventarisirung der vor dem Geset erschienenen Nachbildungen 53, 1. Inventarien für vorhandenen Nachbruck 36, 22. — 51, 18.

Journalartitel, beren Nachbrud er= laubt 15, 33.

Frethum schließt Strafe aus 20, 28. Italien, Uebereinkunft mit dem Nordsbeutschen Bunde 133, 25.

Ralenderjahr, bes Ericheinens nicht einzurechnen 20, 12.

Kraft, rüdwirfende, der Gesets 36, 4. Kunst, Erzeugnisse der 88, 10. — 90, s. — 111, 11. — 126, 34. — 134, 6. — 144, 2 f.

Runftwert, beffen Schut gegen Rach: bilbung nach bem Gefet über Mufter: ichut 50, 9.

Kunstwerke, Schut berielben 49, 1, ... anonyme und vieudonyme 49, 5, ... in mehreren Banden 49, 15, ... brei Jahre zwischen herausgabe einzelner Bande 49, 22. ... posthume 49, 29. ... in periodischen Schriften erichienene 49, 33.

Legalifirung vorhandenen Nachbruds 36, 28. — 51, 22.

Leipzig, Sit bes Curatoriums für bie Cintragsrolle 30, 23. Lieber, mit Compositionen 33, 5.

Lieferungen, Anmelbefrist ber Berte in 75, 27. — 81, 22. — 91, 13. — 124, 20. — 126, 7. — 135, 17. — Borbehalt ber liebersehning an ber Spite zu machen 91, 15. — Borbehalt nur bei ber ersten 75, 23 — 83, s. — 93, 1. — 124, 16, — 129, 27. — 137, 6. — 146, 8. — jede Lieferung ein bejonderes Werf 93, 7. Literar-Convention Lübed, Bremen, Hamburg mit Frantreich 104, 1.

Manuscript 14, 12. — Eigenthum baran berechtigt nicht zum Abbruck 14, 13. — bessen Bervielfältigung verboten 14, 11.

Melodie, Abdruck ist Rachdruck 32, 27. Merkmale der unbesugten Nachbildung; darüber entscheidet die Gesetzgebung des betressenden Landes 76, 9.

Ministerium, Anmelbung bes Einstags bei bemielben 81, 15. — 90, 35. — 91, 2. — 100, 34. — 127, 31. — bes Innern in Sachsen ist Centralbehörde 54, 33.

Mitarbeiter, letter 18, 16.

Mittheilungen ber Gefete, welche gelten und gegeben werben 136, 2. Miturheber, Schutfrift bes letten 18, 14.

Mitverleger 13, 28.

Modelle 58, 1. — Dauer der Schut: frift 59, 31.

Modellichut nur neuen, eigenthum: lichen Erzeugniffen 58, 12. — Dauer besfelben 59, 31.

Monogramm, auf der Einzelcopie verboten 47. 35.

Motive, freie Benutung bei Mustern u. Mobellen 58, 26. — Abdruck einzelner, einer Composition ist Nachdruck 32, 25.

Musitalische Compositionen, beren Schut 32, 16. — zollfrei 86, 34. — 107, 22.

Musitalische Berte, anonyme u. pfeubonyme 33, 14.

Mufter 58, 1. — Dauer ber Schutzfrift 59, 31.

Musterregister 60, 7. — Niederlegung bei demfelben 59, 26. Muster und Fabritzeichen in Bruffel

niederzulegen 102, 5.

Musterichut nur neuen, eigenthumlichen Erzeugnissen 58, 12. — Dauer besselben 59, 31. — Muster: u. Fa: britzeichen (Belg. Bertr.) 96, 16.

Nachahmung 76, 5. 10.

Nachbildung, unbefugte, der Werte der bilbenden Kunfte verboten 47, 13. — einer photographischen Aufnahme burch anderes Kunstversahren gibt Urheberrecht 56, 33. — vermittelt burch anderes Berfahren 47, 17. was nicht als solche anzusehen 47, 32.

Nachbildung nach einer Rachbildung bes Originals 47, 19. — 59, 10. — an einem Werte ber Baukunst, Industrie 2c. besindlich 47, 22. — einer Photographie, was nicht als jolche auzuiehen 56, 24. 31. — mechanische, einer Photographie verboten 56, 21. — eines Musters und Modells verboten 58, 30. — was als verboten anzuiehen 59, 1 ff. — — was nicht als Nachdrud anzuiehen 59, 14.

Nachbildung, eines Werkes der zeichnenden oder malenden Kunft durch
plastische Kunft nur umgekehrt 48, s.

Mufnahme derselben in Schrift:
werke 48, s. — berechtigte, eines
Driginals erwirdt Urheberrechte
48, 18. — des Urhebers gegen den
Berleger und umgekehrt 47, 25. —
des Berlegers durch Mehrdruck
47, 28. — Bedingungen des Musterjchuses 59, 28. — von Mustern und
Modellen werden nicht vernichtet
61, 27.

Rachbrud, ift verboten 13, 37. — Nachbrudshandlungen 36, 34. — des Urhebers gegen den Verleger 14, 19. — theilweiser 13, 38. — dessen Weren Werenichtung 22, 4. — bessen Straßen Etraßen 20, 21. — was nicht als solcher ausguschen 15, 20. — Vorrichtungen dazu werden eingezogen 22, 18. — 23, 18.

Nachbrud, der Journalartikel erlaubt 16, 1. — ift vollendet 23, 6. verboten, gleichviel in welchem Lande er veranstaltet 21, 8. — bei Inkrafttreten des Gesehes bereits vorhanbener 36, 11. 15. — begonnener, darf vollendet werden 38, 19.

Nachbruderemplare, por bem Bertrage bereits vorhandene 36, 11.

Rachtrag, rüdwirk Kraft b. Gef. 158, 10. Rachtragsprotokoll, Beitritt Sachsens zum englischen Vertrag bett. 71, 15. Rame des Urhebers beim Abbruck zu

nennen 15, si. — bei Beiträgen 18, ss.

Riederlegung der Muster und Modelle 60, 9 ff. — beim Handelsgericht in Leipzig 60, 15.

Rordbeuticher Bund, llebereinfunft

mit Italien 133, 25. — mit ber Schweig 143, 15.

Rugung ber Cliches, Solgftode 139, 17.

Ort bes Borbehalts ber Ueberfepung 14. 35.

Opern, Terte bagu nicht abzudruden 33. 8.

Oratorien, Texte dagn nicht abzus bruden 33, 8.

Papier, Verbrauchsabgabe auf 87, 15. Periodische Schriften im englischen Bertrag 76, 14.

Berjonen, juriftifche 19, 10.

Bflichteremplare, Befreiung bavon

88, 27.

Photographische Abbildung 55, 17. — Schutzit 56, 12. — mechanische Rachbildung berselben verboten 55, 28. — was nicht als verboten anzulehen 55, 24. 32. — Bedingungen bes Schutzes 56, 12. — Berechnung der Frist 56, 14. 18. — nachgebildet durch malende oder plastische Kunst 56, 26. — beren Nachbildung an Werten ber Industrie 55, 32.

Blatten jum Rachbrud preußischer

Werte 101, 8.

Bolizeibehörde, Abstempelung des Nachbruds 53, 15. — Berzeichniß aufgustellen 53, 24. — was in Sachen barunter zu verstehen 53, 88.

Bortraits und Portraitsbuften, bas Rachbilbungsrecht davon geht fofort auf den Besteller über 48, 26.

**— 56, 30.** 

Posthume Werke, Schutsfrift bei Schrifts werken 19, 6, — bei Kunstwerken 49, 29. — in ber Schweiz 145, 35. Breufischer Bertrag mit Krankreich

88, 25.

Privilegien, beren Ertheilung verboten 38, 18. — 51, 29. — Berjahren betreffs der vorhandenen 37, 26 ff. — 52, 1. — Befdränkung auf den ertheilt habenden Staat ibid. — 51, 25. — Formalien 37, 29. — 52, 1. — vom Curatorium bekannt zu machen S2, 8. — werden nicht mehr eingetragen 157, 9.

Prototoll, nachträgliche Bestimmungen zum englischen Bertrage 70, 1. — Rachtragsprototoll, Sachien und englischen Bertrag betr. 71, 15. — Schlichvototoll freier Hansestäde und Krankreich betr. 109, 1. — zur

Uebereinfunft zwischen Preußen und Frankreich 88, 24.

Brufung der Berechtigung dem Curas torium unterjagt 30, 26. — ebenjo der Bolizeibehörde die des Nachsbrucks 53, 27.

Biendonyme Werte 18, 35. — beren Hernusgeber und Berleger 25, 35. — beren Eintrag in die Rolle wegen Berlängerung der Frist 34, 20. — 45, 19. — 167, 8. — Aunstwerte 49, 6.

Quelle ber nachgebruckten Geisteserzeugnisse zu nennen 15, 31. — 32, 13. — 48, 12.

Recht ber Regierungen, ben Bertrieb von Berten ober Erzeugniffen zu verbieten 68, 5.

Recht des Urhebers am Schriftwert 11, 11. — an Werten der bildenden Künste 46, 30. — an Photographien 55,17. — der Vervielfältigung gegenüber 12, 48.

Rechtsnachfolger des Urhebers 13, 21.

— 19, 3. — 20, 18. — 33, 14. 25.

— ausländische Gefete 65, 6.

Rechtsichus, wovon bedingt 17, 42. — beffen Dauer 18, 1 ff. — 48, 84. — ber internationalen Berträge, wer ihm genießt (siehe S. 170 bei "Schuh"). Rechtsftreitigkeiten wegen Mustern und Mobellen gelten als Sandels-

jachen 62, 4.

Reciprocität der Staaten des früheren Dentschen Bundes, welche nicht zum Reich gehören 39, 13. — 52, 22. Reden, deren Abbruck 16, 3.

Referent im Cachverstandigen-Berein 41, 32. — einer ber beiben Referenten muß Beichner 2c. fein 42, 1.

Reichsoberhandelsgericht, oberfte Inftanz für Nachbrudprozesse 28, 29. Richter, nicht gebunden an Beweisregeln und Sachverständige Gutachten 27, 20 ff.

Rudfall führt nicht gu Strafverichar: fung 23, 15. — 152, 11.

Midnahme des Strasantrages 25, 25. Müdwirtende Kraft ber Gefețe 36, 6. — 51, 4. — 158, 12. — nicht beim Gefet über Musterschut 62, 20.

Sachsen, Königr. Beitritt jum Busahs vertrag mit England 77, 26. — Consvention mit Belgien 126, 20. — Handelögerichte competent 63, 21. — Rachtrageprotofoll zum englischen Bertrage 71, 15. — Berordnung zur Aussuhrung ber Reichsgesete 63, 1. — Bertrag mit Franfreich 115.

Sachverftanbigen Gutachten, ber Richter ift nicht baran gebunden 27, 20 ff. Sachverftanbigen-Bereine für Schrift-

werte 27, 6. — beren Befugniß 27, 14. — für musitalische Werte 33, 16. — für photographische Werte 57, 10. — Muster und Wodelle 61, 33. — in Sachien 63, 25.

Sachverständigenvereine, literarische, musikalische 40, 1. — bilbende Künste 50, 26. — 63, 26. — Aufgabe der literarischen 40, 20. — Aufgabe der

musikalischen 41, 1.
Sammelwerke, Artikel der periodischen, tönnen im Anskande nachgedruckt werden 76, 14. — 85, 5. — 93, 35.
138, 4. — 146, 33. — Rechte des Herausgederes 13, 16. — 18, 24. —
19, 13. — 25, 35. — der verischenen Urheber 18, 15. — der Atabemien 19, 11.

Sammlungen für Kirchen=, Schul= und Unterrichtsgebrauch 15, 28. — 32, 35. — zu eigenthumlich litera= rischen Zweden 17, 23.

Schaben des Berletten, beffen Feft= ftellung 25, 17.

Schiedegericht, Sachverständigen-Berein als folches 27, 14. - wenn bie

Barteien ihn anrufen 42, 24. Schlufprotofoll zwijchen ben Sanfe-

ftabten und Frantreich 109, 1. Schriften fleineren Umfangs 15, 22.
— Bortbefinition 16, 12. 28.

Schriftwert, Recht bes Urhebers 11, 11.
— ungebrudtes, Berbot ber Uebergiehung 15, 15. — bessen Schut von Mennung bes Namens bedingt 18, 28.
— unter salichem ober ohne Namen bes Urhebers 18, 28. — Abbrud mit Composition tein Rachtrud 33, 4.
Schulgebrauch, Werte zum 15, 29.

Schut, gegen Nachbildung 46, 31. — gegen Nachdrud 13, 37. — gegen Aufsstung nur den nach dem Geseich oder Bertrag erschienen Werten 37, 35. — der Musser und Modelle gegen Nachbildung 59, 28.

Schuffristen, für Schriftwerte und Compositionen 17, 43. 32, 17. — Runstwerte: für posthume Werte 19, 7. — Tabelle über die verschie:

benen Friften 159.

Schweiz, liebereintunft bes Nordsbenticen Bunbes mit ber, 143, 15. — mit Burttemberg, Bagern und Beffen 155, 1.

Stadtrath zu Leipzig, Curatorium ber Eintragsrolle 30, 28. — 45, 17. — bessen Bekanntmachungen ibid. 10 und 156, 18.

Steine, lithographische, von vorhansbenem Rachbrud 36, 17. — 86, 12. — 139, 18.

Stempel für vorhandenen Rachdrud 36, 28. - 51, 20. - 53, 15.

Stempel-Abgabe für die Beicheinigung der Eintragung 81, 34. — 91, 25. — 100, 20.

Stempelfreiheit der Eingaben an bas Curatorium 31, 8. — bas Dufters register betr. 61, 5.

Strafantrag unterbricht nicht die Verjährung der Civilflage 30, 17. verbunden mit Antrag auf Geldbuße 20, 32. — tann zurückgenommen werden 25, 25.

Strafbarfeit ber Theilnehmer 21, 30. Strafen bes Nachdruds 20, 19. — 150, 19. Strafverfahren, nur auf Antrag bes Berletten 25, 24.

Tabelle ber Schutfristen 157. Technische Fragen, es bedarf keines Gutachtens 28, 16.

Terte gu Compositionen 33, 4.

Thatigfeit, jelbständige geistige 16, 25.
— bedingt ben Rechtsichus ibid. Theilnehmer am Vergeben bes Rachs

bruds, beren Strafbarfeit 21, 30. Theilmeiser Rachbrud, Berfahren bei

Bernichtung 22, 10. Todesjahr bes Urhebers ber Schriftwerfe 20, 12. — Runftwerfe 50, 4.

Transit von Büchern und Musikatien nicht zu hindern 118, 25. — 133, 10. — 137, 29.

Uebereinkunft, zwischen Breußen und Frankreich 719, 30. — Preußen und Belgien 89, 20. — Bahernund Frankreich 110, 24. — Stadt Frankfurt und Frankreich 113, 10. — Würtemberg und Frankreich 116, 1. — Baben und Frankreich 117, 19. — Dessen und Frankreich 120, 1. — Nassaumd Krankreich 120, 1. — Nassaumd Krankreich 123, 1. — Norbebeuticher Bund und Frankreich 123, 1. — Norbebeuticher Bund und ber

Comeis 143, 15. - Burtemberg. Bapern, Deffen und Frantreich 155, 1. Ueberiebung am Rande ober amijden ben Beilen 80, 30. — autorifirte, Frift bes Ericheinens 14, 38. — wo fie veröffentlicht fein muß 83, 4. beren Eintragung 15, 12 .- 30, 23. - bas Recht vorbehalten bei Berten in Lieferungen 15, 3. - 83, 7. in mehreren Banben 15, 3. bramatijcher Werte 15, 8. - verboten 14,26. - felbftanbigem Beiftes= merte gleich 15, 18. - 74, 27. - 82, 8. - 92, 1. - 136, 4. - folder Berte, melde pom Berfaffer in mehreren Sprachen gleichzeitig bearbeitet find 14, 31. - beren Borbehalt 14, 35. - mo fie nach ben internationalen Bertragen ericheinen muß 82, 28. Grift fur beren Ericheinen 72, 13, 15, -79, 35, -88, 29, -136,30. - 145, 36. - jebe Lieferung ein befonderes Bert 93. 7.

lieberjepungen, ben Originalmerten gleichgestellt 15, 18. - in bie Rolle

einzutragen 45, 22.

lleberjegungerecht, bem erften lleber: feper gebührt tein ausichliegliches 74, so. — 82, 15, — 136, s. — muß porbehalten fein 14, 25.

Uebertragbarfeit bes Urheberrechts 13, 2. - 47, 2. - beichrantte, bes Urheberrechts und Berlageredits 83, 30,

llebertretung burch Weglaffung ber Quelle 30, 9.

Ueberzeugung, nach feiner freien, bat

der Richter zu entscheiden 26, 28. Umwandlung der Geloftrafe in Freis heitsstrafe 20, 31. — wo sie nicht ftattfindet 23, 22.

Universitäten, bon ihnen berausge= gebene Berte 19, 11. - Coutfrift ber einzelnen Banbe 19, 16. Unterbrechung ber Berjahrung 30, 15.

Unterricht, Berte jum 15, 29.

Unterrichtsanftalten 19, 12. Unterfagung bes Rachbruds bon Rournalartiteln burch ben Autor

15, 36.

Urbeber 11, 11. - prajumtiver Ur: heber mufitalifch : bramatifcher und bramatifchemufitalifcher Berte 34, 27. - ale Rachbruder bem Berleger gegenüber 14, 19. - 47, 25. - ber einzelnen Artitel in Cammelmerten. beren Riechte 18, 20. - als folder ailt ber auf bem Werfe Angegebene 25, 32. - mehrere Urheber eines musitalifch = bramatifchen Bertes. jeder muß in die Aufführung willigen 34, 5. - in Orten bes ehemaligen Deutschen Bunbes 39, 17. 52, 18. - auelandifche 39, 5. - 52, 14. - von Muftern und Mobellen 58. 1. - ale folde bie Eigenthumer gewerblicher Anftalten angufeben 58, 15.

Urheberrecht, beffen Musichlieflichteit 11, 12. - an einzelnen Beitragen 13, 9. - geht auf die Erben über 13, 21, -47, 1, -56, 26, -58, 21.- an Schriftmerten 11, 11. - an Runftwerten 46, 30. — an Photo-graphien 55, 17. — an Muftern und Modellen 58, 9. - bes Ber= legers ober Berausgebers an ano: nymen ober pfendonymen Schriften 25, 85. - ale folder gilt ber ben Eintrag eines Dlufters Unmelbenbe 61, 20. - auslandifcher, von Du= ftern, wiefern er ben Cout bes Gejepes genießt , 62, 13.

Urfprungszeugniffe, nicht nothwendig

86, 34,

Beranlaffer bes Rachbruds, porfaglicher, Strafe 21, 21. - Entichati: gungepflicht ibid. - wer als folder ericheint 21, 34. - unbefugter Auf= führung 35, 3.

Berauftalter bes Nachbruds, Strafe, 21, 27. - Entichabigungepflicht ibid.

Beraugerung bes Runftwertes ift nicht Beraugerung bes Hachbilbungs: rechts 48, 24.

Beraugerungerecht 13, 21. - 47, 1. -- 56, 26.

Berbietungerecht gegen Ueberfetung 14, 26. - nach ben internationalen Berträgen (fiebe G. 171). - Forma: litaten gu beffen Erhaltung 14, 34 ff. - gur Erhaltung ift ber Gintrag erforberlich 15, 21 ff.

Berbot bes Abichreibeus 14, 1. bes Rachbrudes 13, 37. - bes theilweisen Rachbrudes 13, so. - bes Rachbrudes von Manufcripten 14, 16. - bes Nachdrudes an ber Spipe ber Artifel 15, se. - ber im ge= theilten Eigenthum ericbienenen Berte im anderen Laube 83, 27. bes Anbringens bes Monogramms ober Ramens bes Urhebers 47, 35.

Dauer besfelben gegen Ueberfegun: gen 20, 7.

Berbrauchsabgabe auf Papier, 87, 15. Berbreiter, vorsätzlicher, von Nachbruderemplaren, 23, 26.

Berbreitung bes Nachbruds, 23, 28. —
Begriffsbestimmung, 24, 5. — Abs
sicht berselben, 24, 28. — bes Gewinnes wegen, 23, 28. — Strase
berselben, 23, 28. — Frist ber Berjährung, 29, 29. 35. — auch nach Berjährung ber Nachbrudsklage verboten, 30, 5. — ersaubte 13, 5.

boien, 30, 5. — erlaubte 13, 5. Bererbung des Urpeberrechts, 13, 22. Berfahren bei Berletungen des Urpeberrechts 25, 15. — gehört vor die ordentlichen Gerichte ibid. — im Sachverständigenverein 41, 30. — 42, 8 sf. — wenn Parteien den Sachverständigenverein als Schiedsrichter anrusen 42, 24. — in der Schweiz 151, 2. — 152, 18.

Berfolgung bes Rachbrude fteht jebem

Berletten gu 25, 29.

Berhandlungen, öffentliche 16, 3. Berjährung 29, 19. — der Entschädizgungsklage wegen Nachbrud 29, 21. — wegen Berbreitung 29, 27. — der Strafen ibid. — der Strafe für Weglassung der Quelle 30, 9.

Berjährungsfrist für Strafantrag und Entschädigung 29, 21. — beren Berechnung ibid. — bei Weglassung

bes Ramens 30, 12.

Berlauf, vorjählicher, bereits vorhanbenen Rachbruds 23, 29. — auswärts gebrudten Nachbruds 85, 20. — verpflichtet zum Schabenersat 22, 20. — wird bestraft ibid.

Berlagsrecht, getheiltes 83, 30. Berlagsichein, beffen Abichaffung

79, 7. Berlangerung ber Schupfrift be

Muftern und Modellen 59, 35. Berleger als Nachdruder bem Urheber

gegenüber 14, 19 ff. Berleber, wissentlicher 20, 21. — 21, 21. Bermögensrecht, wodurch das Urheber:

recht dazu wird 13, 21. Bernichtung des Nachdrucks 22, 4 ff. — 25, 21.

Beröffentlichung, ber Gintragsliften 100, 28.

Berordnung, töniglich sächsische, zu dem Reichsgeseth 9., 10., 11. Januar 1876 63, 1. — töniglich sächsische zum englischen Zusapvertrag 77, 26. - foniglich fachfisch=belgischen Ber: trag betr. 125, 24.

Berschulden, geringftes, genügt 21, 8.
— wo keines vorhanden, haftet ber Beranstalter b. R. nur bis zur Hohe seiner Bereicherung 21, 5.

Berfuch bes Rachbruds 23, 21. Bertrage, internationale 64 ff.

Bertrieb, Rechtbes ausichließlichen 25,1. Bervielfältigung, mechanische 13, 9. zu eignem Gebrauche 24, 11. 30. vor dem Geleg erfaubter Nachdrücke 36, 19.— 51, 16.— gegen den Berlagsvertrag 14, 16.— 47, 28. gleichviel wo sie entstanden ift 39.3.

Bervielfältigungsrecht 11, 11. Berwandlung der Geldstrafe in Freis

heitstrafe 20, 30.

Bollenbung des Nachbruds 22,6. — der Uebersehung ift einzutragen 15,11. Bollenbung begonnenen Nachbruds 36. 19. — 51, 17.

Borbehalt ber Ueberfepung 14, 35. — für Ausländer auf jeder erften Liefe=

rung zu wieberholen 89, 5.

Borrichtungen zum Nachbruck unterliegen der Einziehung 22, 4. — be-Bernichtung ibid. — vor den Gefehren gemachte 36, 15. — 51, 12. — Benuhung derselben 36, 15. — bei den Bolizeibehörden vorzulegen 43, 29. — 53, 15.

Borfählicher Rachbrud 20, 21.

Borichriften für ben Privilegienschut 38, 29. Bortrag zu vervielfältigen ift verboten

14, 17.

Beglaffung ber Quelle 23, 18. — Bet: jahrung ber Strafe 30, 9.

Begnahme bes Nachdruds feine Strafe 22, 30.

Werk, mehrerer Urheber 18, 17. — in tobter Sprache 14, 28. — wissenschaftliches 16, 7. — in mehreren Banden 19, 17. 31.

Werke in mehreren Sprachen vom Urheber veröffentlicht 14, 28. — in Lieferungen, Borbehalt der Ueberfehung 15, 3. — einheitliches 19, 31. — nach dem Tode des Berfassers erschienen 19, 6. — nach den internat. Berträgen 64, 21. — dramatische und musitalische, deren Ausführung und Varstellung 75, 31. in mehreren Bänden, Schrifton 15, 3. — Kunstw. 46, 23 sft. — Ueberfetung bramatisch. 28. 15, 8. — Frift bes Ericheinens ibid. —

Werte ausländischer Urheber 39, 10.
— ber bilbenden Kunfte in period.
Schriften 49, 98.

Berth, wissenschaftlicher ber Schriften 16, 7. — 17, 32.

Wiederholung bes Vorbehalts der Uebersetung 89, 8. — bei Lieferungen 83, 7. — 93, 1.

Burtemberg, llebereinkunft mit Frankreich 116, 1. — mit ber Schweig 155, 1.

Beichnungen, geographische, topographische, naturwissenschaftliche, architektonische, technische ic. 31, 17. Beichnungen, geogr., topogr., archi-

geichnungen, geogr., topogr., architekt. 2c., was als Rachbilbung berfelben zu betrachten 31, 21. Beit der Anmeldung und Niederlegung der Muster und Modelle bei dem

Musterregister 59, 28. Beitungen, beren Artikel 76, 15. wie weit ber Abbrud ersaubt 76, 26. — 85. 1—15.

Beugniß üb. Schutberechtigung 105, 15. Roll auf Papier 87, 15.

Bollamter, frangösische, für Einfuhr 87, 33. — preußische, überall ist die Einsuhr gestattet 87, 12. — besgl. in Belgien 95, 18. — in Italien 139, 22.

Bollfreie Artifel 86, 19. — 130, 25. nur beim Transit 118, 27.

gollätse in England 66, 5. Zurücknahme des Strasantrags 25, 27. Zusatvertrag mit England 74, 15. Zwed der Abhandlung, eigenthümlich literarischer 15, 30.

# Publikationen

 $\bigcirc$ 

bes

Börsenvereins der Deutschen Buchhändler.

VI.

# Berhandlungen

ber

Conferenz zur Berathung buchhändlerischer Reformen abgehalten

gu Weimar am 18., 19. und 20. Septbr. 1878.

Rach ben ftenographischen Aufzeichnungen.

Leipzig, Berlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhandler. 1878. ber

\_ - -

O

# Conferenz zur Berathung buchhändlerischer Reformen

abgehalten

Beimar am 18., 19. und 20. Ceptember 1878.

Rach ben ftenographifchen Aufzeichnungen.

Leipzig, Berlag bes Börsenvereins ber Deutschen Buchhandler. 1878.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

### Einleitung.

Unterm 19. Juli 1878 erließ ber Borftand bes Börfenvereins folgende Bekanntmachung:

"Die in jüngster Zeit von verschiedenen Seiten ansgeregten Fragen über Resormen im buchhändlerischen Geschäftsbetrieb haben eine lebhaste Bewegung, namentlich bei unseren Collegen im Sortimente, hervorgerusen. Es sind hierbei auch eine Anzahl von Borschlägen gemacht, deren Durchsührung die Mitwirkung des Börsenvereins ersordern würde.

Der Börsenvorstand hat diesen Resormvorschlägen die vollste Beachtung gewidmet, ohne bis jett in der Lage gewesen zu sein, nach außen hin Stellung zu denselben zu nehmen, da Anträge in dieser Beziehung disher nicht gestellt wurden. Wir halten es nun nicht für wünschense werth, die Discussion über diese Fragen bis zur nächsten Oftermesse hinauszuschieden, zumal eine so große Bersammlung wie unsere Generalversammlung am Cantatessonntag zu sein pflegt, wenig geeignet ist, eine gründsliche Besprechung zu ermöglichen und auch die Zeit für Besprechungen an diesem Tage nur eine knapp bemessene sift.

Bir haben beshalb beichlossen, eine Conferenz zur Besprechung über etwaige buchhändlerische Resormen einzuberufen und werben eine Anzahl unserer Genossen, vornehmlich aus bem Bereiche bes Sortimentsbuchhandels, ersuchen, bieser Conferenz, die im September stattfinden soll, beizuwohnen."

Diese Mittheilung fand bei den Mitgliedern des Börsenvereins allseitige Zustimmung und wurde als Ort der Zusammenkunst das geographisch günstig gelegene Weimar gewählt. Bon den zur Theilsnahme an der Conferenz Eingeladenen nahmen dieselbe folgende Herren an:

Joh. Alt in Frantfurt a. M., Chr. Bohsen in Hamburg, H. Dominicus in Prag, H. Henstelber in Bromberg, Dr. Fr. Kapp in Berlin,

G. Marcus in Bonn,

E. Morgenstern in Breslau,

D. Mühlbrecht in Berlin, A. Rider in Giegen,

E. Rohmer in Rördlingen, C. Schmidt in Döbeln,

Dr. A. Schmitt in Leipzig,

A. Stuber in Burgburg, G. S. Bigand in Caffel,

während die außerdem aufgeforderten Herren K. Groos in Seidelsberg, R. Kretschmann in Magdeburg, P. Kurh in Stuttgart, Th. Lubensky in Graz und A. Reselshöfer in Leipzig an der Theilnahme verhindert waren.

Nachdem die Mitglieder des Börsenvereinsvorstandes (A. Enstin, H. Böhlau, H. Haren, E. Börsen und A. Kröner) unter Hinzuziehung des Herrn Börsenarchivars Volkmann schon am 17. Sept. eine Vorstandssitung abgehalten hatten, sanden sich sämmtliche Mitglieder der Conferenz am Morgen des 18. September im "Russischen Hose", dem Situngslocale, ein. Zur besonderen Freude der Anwesenden hatte der Schweizerische Buchhändlerverein, nach vorhergegangener Verständigung mit dem Vorstande des Vörsenvereins, in der Person des Herrn H. Georg in Basel einen Delegirten zu der Conferenz entsandt, welcher im Laufe der Verhandlungen die von dem Vorstande des Schweizerischen Buchhändlervereins formulirten Antworten auf die gestellten sechs Fragen zur Kenntniß der Versammlung brachte.

Die Berhandlungen der Conferenz wurden während des 18., 19. und 20. September geführt, und werden dieselben nach den stenographischen Aufzeichnungen hiermit veröffentlicht. Der Wunsch nach einer auszugweisen Bearbeitung derselben war nicht ausführbar, ohne den Zweck dieser Publikation zu beeinträchtigen.

Wir geben uns ber Hoffnung hin, daß diese Berhandlungen nicht nur ein "schätbares Material" bilden werden, daß sie vielemehr dazu angethan sind, nach allen Seiten hin anregend und reformirend zu wirken und ber Organisation des Buchhandels neues Leben zu verleihen.

Berlin, Beimar und Leipzig, 18. Oct. 1878.

Adolph Enslin. Germann Bohlau. Germann Sacfiel.

# Inhaltsverzeichniß.

| Erste Sigung.                                                                                                                                                                                                | ~        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Eröffnungerede des Borfigenden                                                                                                                                                                               | Seite    |
| Berhandlungen über die I. These:                                                                                                                                                                             | •        |
| Dat die Gewerbefreiheit schablich auf ben Buchhandel eingewirtt,<br>und sind eventuelle Schritte zu thun, um eine Aenderung der Geselge<br>gebung herbeizuführen? Welche Borschläge waren dann bezüglich des |          |
| Betriebes bes Buchhandels zu machen?                                                                                                                                                                         | 8        |
| Referat von J. Alt                                                                                                                                                                                           | 8        |
| " " Dr. Kapp                                                                                                                                                                                                 | 15       |
| " " G. Higand                                                                                                                                                                                                | 22       |
| Berhandlungen über die II. These:                                                                                                                                                                            |          |
| Liegt es im Intereffe bes Buchhandels, daß vom Berleger Laben-                                                                                                                                               |          |
| preise festgefest werben? Bejahenben Falls:                                                                                                                                                                  |          |
| a) hat ber Berleger ein Interesse daran, daß die Ladenpreise überall ftreng aufrecht erhalten werden, und welche Wittel stehen ihm                                                                           |          |
| hierbei zu Gebote?                                                                                                                                                                                           |          |
| b) hat der Sortimenter ein Interesse an der ftricten Aufrecht=                                                                                                                                               |          |
| haltung ber Ladenpreise? Ift Diefelbe burchführbar, und wie?                                                                                                                                                 |          |
| Bas ift als Schleuberei gu bezeichnen und welche Dagregeln                                                                                                                                                   |          |
| fonnen gegen biefelbe ergriffen werben?                                                                                                                                                                      |          |
| Berneinenden Falls:                                                                                                                                                                                          |          |
| In welcher Beife werben Bucher bann angezeigt und tatalogifirt?                                                                                                                                              | 32       |
| Reserat von E. Rohmer                                                                                                                                                                                        | 33       |
| " " " Dominicus                                                                                                                                                                                              | 43       |
| " " Schmidt-Döbeln                                                                                                                                                                                           | 45<br>52 |
| " " Dr. M. Schmitt                                                                                                                                                                                           | 02       |
| Zweite Situng.                                                                                                                                                                                               |          |
| Berhandlungen über die III. Thefe:                                                                                                                                                                           |          |
| Ift es zwedmäßig, daß Sortimentshandlungen fleineren Umfangs ihren Bedarf birect von ben Berlegern entnehmen ober empfiehlt fich                                                                             |          |
| der Bezug aus einer hand (Engros: Sortimenter)?                                                                                                                                                              | 93       |
| Referat von A. Rider                                                                                                                                                                                         | 93       |
| 5. Senfelder                                                                                                                                                                                                 | 97       |

### Inhaltsverzeichniß.

| Entspricht das jest im Buchhandel übliche Creditwesen ben An                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| forderungen unferer Intereffen oder ift ber im Allgemeinen bem Bubli cum vom Sortimenter und bem Sortimenter vom Berleger gewährt |       |
| Crebit abzufürzen?                                                                                                                |       |
| Referat von E. Morgenstern                                                                                                        |       |
| " " D. Mühlbrecht                                                                                                                 |       |
| " " Chr. Bonfen                                                                                                                   |       |
| Berhandlungen über die V. Thefe:                                                                                                  |       |
| Liegt es im Intereffe bes Buchhandels, bag bie Degabrechnung                                                                      | 1     |
| unabhangig von Oftern figirt werbe, und welche Beit mare bann gi                                                                  | 1     |
| mählen?                                                                                                                           | . 152 |
| Referat bon G. Marcus                                                                                                             | . 152 |
| " " A. Stuber                                                                                                                     | 158   |
| ~ ~                                                                                                                               |       |
| Dritte Situng.                                                                                                                    |       |
| Dritte Sthung.<br>Berhandlungen über die VI. These:                                                                               |       |
|                                                                                                                                   | 1     |

## Erfte Sitzung.

#### Mittwody, den 18. September 1878.

Vormittags 9 Uhr.

Borsteher A. Enslin: Hochgeehrte Herren! Indem ich die Berhandlungen der Conferenz zur Besprechung buchhändlerischer Resormen eröffne, liegt mir zunächst die angenehme Pflicht ob, Sie im Namen des Börsenvorstandes freundlichst willtommen zu heißen.

Es find Fragen ernfter Natur und von weittragender Bebeutung, welche bie Grundlage unferer Berhandlungen bilben werben. Es ift Ihnen Allen befannt, baß fich feit langerer Beit Stimmen für Reformen in unferm geschäftlichen Betrieb erhoben haben, und daß dieselben ihren Musbrud theils in Auffagen unferes Bereinsorgans, theils in ben Berhandlungen einzelner Bereine und Corporationen gefunden haben. Der Druck, welcher andauernd auf allen Zweigen ber Induftrie laftet, bat naturgemäß auch feinen Ginfluß auf ben Buchhandel ausgeübt, und gleich andern Gewerbtreibenden haben auch wir über verminderten Abfat und Geschäftsftodungen mannigfachfter Art zu flagen. Nament= lich aus bem Bereiche bes Sortimentshandels find Stimmen laut geworben, welche Reformen als burchaus nothwendig hinftellen, ba die vermehrte Concurrenz Buftande hervorgerufen habe, die gerabezu geeignet feien, bie Erifteng vieler Banblungen in Frage gu ftellen. Die Borichlage, welche von ben verschiebenften Seiten gemacht find, um allseitig erfannte Uebelftanbe zu beseitigen, weichen gang ungemein von einander ab, und wir werben bei unfern Berhandlungen vielfach Gelegenheit finden, auf Diefelben gurudzutommen.

Der Börsenvorstand hat diesen Bestrebungen und Borstellungen bie vollste Aufmerksamkeit zugewendet, ohne bis jest in der Lage gewesen zu sein, nach außen hin Stellung zu ben angeregten Fragen

ju nehmen. Untrage in biefer Begiehung waren bisber nicht an ihn gelangt, mohl aber mar es anzunehmen, bag folche fur die Generalversammlung bes nächsten Jahres eingehen murben. unterliegt nun wohl teinem Zweifel, bag Generalversammlungen, welche wie die unfrige mehrere hundert Theilnehmer gablen, wenig geeignet ericheinen, grundliche Besprechungen zu ermöglichen, gu= mal bie Beit für Berathungen bei unferer Cantate-Berfammlung nur eine fnapp bemeffene ift. Unter biefen Umftanben glaubte ber Borftand bes Borfenvereins ber Buftimmung aller Genoffen ficher zu fein, wenn er eine Confereng anberaumte, bie lediglich ber Besprechung etwaiger Reformen im buchhandlerischen Geschäftsbetrieb gewidmet fein follte, und eine nicht zu große Ungahl unferer Berufsgenoffen aufzuforbern, ben Berathungen biefer Confereng beizuwohnen. Der Borftand hielt es ferner für angemeffen, vornehmlich Collegen aus bem Bereiche bes Sortimentehandels gur Conferenz einzuladen und auch darauf Rudficht zu nehmen, daß bie verschiedenen Gane, soweit bies bei ber beschränkten Bahl ber Theilnehmer an ber Confereng möglich ift, in geeigneter Beife vertreten feien.

Die Bekanntmachung bes Vorstandes, welche in Rr. 174 bes Börsenblattes abgedruckt ist, hat, soweit uns bekannt, allseitige Zustimmung gefunden, und es gereicht uns zur besonderen Freude, daß saft sämmtliche Collegen, welche wir aufgesordert haben, uns ihre Mitwirkung zu schenken, sich gern bereit erklärt haben, ihre Kräfte und ihre Zeit der Conserenz zu widmen. Daß auch herr Dr. Fr. Kapp, dessen nahe Beziehungen zum Buchhandel Ihnen bekannt sind, uns mit seinem Rath unterstüßen wird und an unseren Berathungen theilnimmt, wird Ihnen, meine herren, nicht minder wie dem Vorstande zur Befriedigung gereichen.

Wenn bei den Mitgliedern des Vorstandes eine Lücke heute bemerkdar ist, so werden wir mit tiesem Schmerze daran erinnert, daß unser bisheriger Schahmeister, Herr Theodor Einhorn, durch einen jähen Tod aus unserer Mitte gerissen ist. Als wir gemeinschaftlich die Bekauntmachung vom 19. Juli unterzeichneten, ahnten wir nicht, daß es unserem Freunde nicht mehr beschieden sein sollte, die Conserenz zu erleben. Die treuen Dienste, welche er dem Börsenverein seit Jahren geleistet hat, werden stets in dankendem Gedächniß bewahrt bleiben.

Die Reformvorschläge, welche bisher zur Sprache gekommen, sind vielseitiger Natur; sie erstrecken sich auf sast alle Zweige unseres geschäftlichen Betriebes. Es erschien deshalb geboten, bestimmte Grundlagen für unsere Berathungen zu schaffen, um der Gesahr zu entgehen, daß die Discussionen sich gänzlich ins Unbestimmte verlieren.

Dabei burften die Grenzen aber nicht eng gezogen werben, und das Bestreben mußte stets vorwalten, das Große und Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren.

Die nachfolgenden Thesen erschienen geeignet, die Grundlagen unserer Berathungen zu bilben:

I. hat die Gewerbefreiheit schädlich auf ben Buchhandel eingewirft, und sind eventuelle Schritte zu thun, um eine Aenderung der Gesetzebung herbeizuführen? Welche Vorschläge wären dann bezüglich bes Betriebes bes Buchhandels zu machen?

II. Liegt es im Intereffe bes Buchhandels, daß vom Ber-

leger Ladenpreise festgesett werden? Bejahenden Falls:

a) hat der Berleger ein Interesse daran, daß die Ladenpreise überall streng aufrecht erhalten werden, und welche Mittel stehen ihm hierbei zu Gebote?

b) hat der Sortimenter ein Interesse an der ftricten Aufrechthaltung der Ladenpreise? Ist dieselbe durchführbar, und wie? Was ist als Schleuderei zu bezeichnen und welche Maßregeln können gegen dieselbe ergriffen werden? Berneinenden Falls:

In welcher Beise werben Bücher bann angezeigt und fataloaifirt?

III. Ift es zwecknäßig, daß Sortimentshandlungen kleineren Umfangs ihren Bedarf direct von den Verlegern entnehmen, oder empfiehlt sich der Bezug aus einer hand durch Zwischenhändler (Enaros=Sortimenter)?

IV. Entspricht bas jest im Buchhandel übliche Creditwesen ben Anforderungen unserer Interessen oder ist ber im Allgemeinen dem Publicum vom Sortimenter und dem Sortimenter vom Bersleger gewährte Credit abzukurzen?

V. Liegt es im Intereffe bes Buchhanbels, baß bie Degabrechnung unabhängig von Oftern fixirt werde, und welche Zeit ware bann zu wählen?

VI. Inwieweit tann ber Borfenverein in feiner jetigen Organisation gur Durchführung von Reformen mitwirken?

Für jebe ber ersten 5 Thesen sind mehrere Referenten ernannt, welche die Güte hatten, schriftliche Gutachten abzugeben, die zu Ihrer Kenntniß gelangen werden und beren nähere Motivirung der mündlichen Besprechung vorbehalten bleibt. Die Beantwortung der sechsten Frage wird den Schluß- und Ectein unserer Berathungen bilden.

Der Berein Schweizerischer Buchhändler, zu bessen Kenntnist bie eben mitgetheilten Thesen gelangt waren, hat benselben ein ganz besonderes Interesse gewidmet und die Vorstandsmitglieder jenes Vereins zu einer außerordentlichen Generalversammlung einberusen, um die von uns entworsenen Fragen zu berathen. Diese Versammlung hat am 8. September in Zürich stattgesunden. Die an den Börsenvorstand gerichtete Anfrage, od ein Delegirter des Schweizerischen Vereins Zutritt zu unserer Conserenz finden würde, haben wir bejahend beantwortet, und freuen wir uns, Herrn H. Georg aus Basel als diesen Delegirten heute in unserer Mitte zu sehen.

In ber am 21. und 22. Juni b. J. in Eisenach abgehaltenen Bersammlung bes Allgemeinen Deutschen Sortimentertages wurden 4 Anträge zum Beschluß erhoben, und ber Borstand bes Sortimentervereins wurde beaustragt, diese Beschlüsse dem Borstand des Börsenvereins zu unterbreiten und sie in der Cantateversammlung des nächsten Jahres zu vertreten. Nachdem nun der Börsenverein eine eigene Conserenz zur Besprechung von Resormen angesetzt hatte, wurde der Börsenvorstand ersucht, diese 4 Anträge auch der Conserenz vorzulegen.

Die geschäftliche Behanblung bieser Anträge wird Ihrer Entscheidung, meine Herren, vorbehalten bleiben, der Vorstand hielt es indeß für seine Pflicht, in eine sorgfältige Prüfung dieser Anträge einzutreten und Ihnen das Ergebniß seiner Berathungen vorzulegen. Der erste, vom Vorstand des Sortimentervereins gestellte Antrag lautet:

An ben Borstand bes Börsenvereins wird die Bitte gestellt, im Berein mit dem Borstande der Deutschen Sortimentsbuchhändler und mit hinzuziehung von Commissionären einen für den ganzen Buchhandel gültigen Usancen-

cober auszuarbeiten. Dieser Usancencober wird allen Mitgliebern bes Börsenvereins zur Begutachtung mitgetheilt und der Hauptversammlung des Börsenvereins zur Genehmigung vorgelegt.

Der in obigent Antrage ausgesprochene Wunsch, einen officiellen Usancencober zu besiten, ist saft so alt wie der Börsenverein selber; der Ausarbeitung desselben haben sich aber stets Hindernisse versichiedenster Art in den Weg gestellt. Inzwischen ist 1867 ein Buch von Aug. Schürmann: "Die Usancen des deutschen Buchhandels" erschienen, welches mit großer Sorgsalt ausgearbeitet ist und wohl geeignet erscheint, den Mangel einer officiellen Bearbeitung zu ersehen. Soviel bekannt, ist Herr Schürmann mit den Borarbeiten einer neuen Ausgabe beschäftigt; es möchte indes wohl zu erwägen sein, ob der jezige Zeitpunkt opportun erscheint, eine Neubearbeitung zu publiciren. Es werden ja gerade jezt Resormen verschiedenster Art angestrebt, und vielseitig macht sich das Bestreben geltend, alte Usancen durch neue zu ersehen. Die Codificirung des jezt Bestehenden unterliegt deshalb ernsten Besdensten.

Der 2. von ben Caffeler Banblungen gestellte Untrag lautet:

a) Jeder Buchhändler, welcher durch Verbindung mit einem Leipziger Commissionär seine Zahlungen auf der Buchhändlerbörse leisten will, muß Mitglied des Börsenvereins sein. Der Vorstand des Börsenvereins wird mit dem Verein der Buchhändler in Leipzig das Uebereinstommen zu treffen suchen, daß nur Mitglieder des Börsenvereins die Bestellanstalt benutzen dürfen.

b) Die Aufnahme in ben Borfenverein unterliegt bei sich neu etablirenden handlungen bem Gutachten einer von bem Borfenverein niedergesetzten Commission.

Der Börsenvorstand befindet sich in voller Uebereinstimmung mit dem Antrag ad b), bessen Durchführung indeß nur durch Abanderung unserer Statuten möglich ift. Der Antrag ad a) dürste indeß zu weit gehende Forderungen enthalten. Die Bestimmung, daß nur Mitglieder des Börsenvereins ihre Zahlungen auf der Börse leisten und die Leipziger Bestellanstalt benutzen dursen, erscheint zunächst in der Praxis undurchführbar, mindestens aber würde diese Beschränkung auch den Mitgliedern des Börsen-

vereins Unbequemlichkeiten aller Art bereiten. Eine andere Erwägung ift die folgende. Als die neue Gewerbeordnung ins Leben getreten war und dem Buchhandel Elemente zweiselhafter Natur zugeführt hatte, wurde vom damaligen Börsenvorsteher, herrn Julius Springer, mehrsach die Frage angeregt, ob es nicht angemessen sei, die Aufnahme in den Börsenverein zu ersichweren und noch andere Bedingungen zu fordern, als den bloßen Nachweis, daß der die Aufnahme Nachsuchende den Buchhandel betreibe.

Unsere Statuten boten indeß keine Handhabe für eine Abänderung der Aufnahme-Bedingungen, und es wurde von einer weiteren Berfolgung dieser Angelegenheit Abstand genommen. Der Casseler Antrag stellt nun an mehrere tausend Firmen die Anforderung, Mitglieder des Börsenvereins zu werden, salls sie gewisse, ihnen sast nothwendige geschäftliche Bortheile genießen wollen. Ein derartiger plöglicher Zuwachs der Mitgliederzahl durfte nach vielen Seiten hin nicht ohne Bedenken sein.

Der 3. und 4. Antrag lauten:

3) Eine Art von Staatsanwalt für ben Buchhandel zu ernennen, ber Ausschreitungen überwacht und friedlich zu beseitigen sucht, ber verlette Interessen vertritt, an ben Beschwerben zu richten sind, ber die widerstrebenden Interessen zwischen Berlegern, Sortimentern, Antiquaren zu vermitteln sucht und berechtigte Usancen vertritt.

Ob die Befugnisse bes Staatsanwalts nicht besser ber von den Casseler Handlungen beantragten Commission zu überetragen seien, wird bem Börsenvorstand anheimgestellt.

4) Aufstellung einer Matrikel, b. h. eines officiell aufgestellten Berzeichnisses wirklicher Buchhändler, ba es jeht für den Berleger kein Mittel gibt, die wirklichen Buchhändler von den Buchbindern, Schreibmaterialenshändlern 2c. zu unterscheiden.

Diese beiben Unträge sind in der Eingabe des Borstandes des Sortimentervereins irrthümlicher Beise als von herrn August Belhagen in Bielefeld gestellt bezeichnet; sie sind indeh, wie aus dem Protofoll der Gisenacher Berhandlungen hervorgeht, von herrn August Klasing in Bielefeld gestellt.

Der Borfenvorstand tann biefe Antrage nicht unterftugen,

auch wenn die uns Allen wohl unsympathische Benennung "Staatsanwalt" in "Friedensrichter" verwandelt würde. Es werden diesem Beamten Functionen auferlegt, die auch annähernd nur dann durchführdar sind, wenn eine straffe Executivgewalt ihm zur Verfügung steht. Wir müssen aber auch besürchten, daß eine Einrichtung, wie sie in dem Antrage des Herrn Klasing angestrebt wird, in erster Linie ein Denunciantenwesen der gehässigsten Art erzeugen würde.

Wohl zu erwägen möchte es aber sein, ob das Amt eines Friedensrichters in der Weise, wie solches beim Berein Schweizerischer Buchhändler seit Jahren eingeführt ist, nicht den Provinzialvereinen oder größeren Genossenschaftsverbänden von Augen sein bürfte.

Der Borstand beschränkt sich auf diese Andeutungen und wird bei der mündlichen Discussion der Anträge Beranlassung nehmen, seinen Standpunkt näher zu erörtern.

Wohl Riemand von Ihnen, meine Herren, die Sie an unseren Berhandlungen theilnehmen, wird mit der Hoffnung hierher gestommen sein, daß es uns gelingen wird, allen Rlagen Ubhilse zu schaffen und alle Wünsche zu befriedigen. Wir haben mit unzähligen Uebelständen zu kämpsen, die Riemand aus der Welt zu schaffen vermag.

In erster Linie ift hierher zu rechnen, daß der deutsche Buchsandel nur einen geringen Umsatz zu erzielen im Stande ist, daß nur wenige Berlagsartikel eine angemessen Rente abwersen, und daß die meisten Sortimentshandlungen trotz aller Unstrengungen sich mit einem bescheidenen Gewinn begnügen müssen. Und dieser, in Fällen kaum den Lebensunterhalt gewährende Ertrag, wird durch zunehmende Betriedsspesen geschmälert; er wird durch eine übermächtige Concurrenz bedroht, die alle Hebel in Bewegung setz, neues Terrain zu erobern, und der die erleichterten Berkehrsmittel es ermöglichen, mit geringen Portolosten Absatz in weiter Entsfernung von ihrem Domicil zu erlangen.

Berhehlen wir es uns aber nicht, daß alle Bereinbarungen, Beschlüsse ober Resolutionen nicht im Stande sind, gewisse Strömungen bes geschäftlichen Berkehrs in andere Bahnen zu lenken. Unsere Aufgabe hier wird es sein, bei ber Krisis, in welcher sich ber beutsche Buchhandel unzweiselhaft befindet, klar zu stellen,

welche Mittel gur Abwehr von Uebelftanden überhaupt möglich und burchführbar find, und welche Borfchlage wir in biefer Begiehung ber Besammtheit unferer Genoffen machen fonnen.

Gelingt es uns, biefe Rlarftellung zu erzielen, bann wirb

unfere gemeinschaftliche Arbeit feine vergebliche fein!

Meine Berren! Bis jest find bie Borlagen, welche hier gur Berhandlung tommen werben, nur ben Mitgliebern ber Conferens befannt: wir halten uns baber für verpflichtet, hierüber möglichft balb Mittheilung zu machen. Natürlich murbe fich bies vorläufig auf einen turgen Bericht beffen beschränten, mas hier beschloffen werben wird; vorbehalten bleibt bie Ausarbeitung einer Dentidrift ju anderweiter Beröffentlichung. Ich glaube, die Berren werben bamit übereinstimmen und es auch wohl für richtig halten, baß anderweite Mittheilungen von Mitgliebern unferer Confereng porläufig nicht weiter in bie Deffentlichfeit gelangen. Gelbftverftanblich ift ja, bag bie Berren, wenn fie gurudtommen, ihren Genoffen im engeren Rreife Mittheilung babon machen; nur Rundgebungen in einer größeren Deffentlichfeit möchten wohl gunachft unterbleiben.

Wie Ihnen befannt ift, find für jebe Frage Referenten er-Die Gutachten find zu unferer großen Freude fammtlich punttlich eingegangen; ich glaube, es wird nun bas Befte fein, baß ich bie einzelnen Berren ersuche, ihre Referate vorzulefen. Sollten bie Berren es fur zwedmäßig halten und im Stande fein, auf Grund ihrer Referate einen munblichen Bortrag in furgerer Form zu erftatten, fo murbe bies ja gewiß um fo mehr willfommen gu beißen fein.

Ich ersuche nun zunächst herrn Alt sein Referat zu erftatten über bie erfte Frage:

> "bat bie Bewerbefreiheit ichablich auf ben Buch= hanbel eingewirtt, und find eventuell Schritte gu thun, um eine Menberung ber Gefetgebung berbei gu führen? Belde Borichlage maren bann begüglich bes Betriebes bes Buchhanbels zu machen?"

Alt: Bevor wir an die Beantwortung ber vorgelegten Frage herantreten, wird es nothwendig fein uns zuerft ben Buftand gu veraegenwärtigen, in welchem fich ber Buchhandel befand vor Gin= führung ber Gewerbefreiheit, und bann gu feben, welche Entwidelung berfelbe genommen bat in Folge ber Befeitigung früherer I. Theje. 9

Concessionsschranken. Je sorgfältiger und unbefangener wir an bie Prüfung bieser Gegensthe gehen, um so richtiger wird die Antwort ausstallen, die wir auf unsere Frage erwarten, und um so bereitwilliger werden wir dieselbe acceptiren, selbst wenn sie unseren Wünschen nicht entsprechen sollte.

Es war ohne Zweifel ein schöner, beneibenswerther Zustand, in welchem sich die vorhergehende Generation des Buchhandels bestand, als man noch nichts vom "Nampf um's Dasein" wußte, sons dern Jeder das, ihm von Rechtswegen zustehende Arbeitsfeld uns bestritten und ohne lästige Concurrenz bebauen konnte.

Materielle Mittel oder geistige und geschäftliche Begabung brachten zwar auch damals, wie zu allen Zeiten, ihren wohlverbienten Lohn, aber sie waren nicht immer die ausschlaggebenden Factoren und besonders was die pecuniären Mittel betrifft, so tonnten sie nur zu oft entbehrt werden und wurden entbehrt, weil sie mit Fleiß und Tüchtigkeit sich erwerben ließen. Den bescheibenen Anforderungen des Publicums stand, mit wenig Ausnahmen in den großen Städten, meist ein sehr bescheibenes sestes Bücherlager gegenüber, das sich in der Regel lediglich auf die Commissions-Artikel beschränkte und Ostern in Form von Krebsen wieder in seine ursprüngliche Quelle zurücksos. Gelehrte, Geistliche, Lehrer und Schüler, sowie eine kleine Clite der vornehmen Welt waren neben öffentlichen Bibliotheken so ziemlich die einzigen Kunden des Geschäfts, während die große Masse des Volks über den damals geringen Schulbücherbedarf selten hinauskam.

Das Sprüchwort "Zeit ist Gelb" hatte damals im Buchhandel weder volle Wahrheit noch Berechtigung; man denke nur an den einen Umstand, daß zur Herbeischaffung eines Buches in der Regel 14 Tage, bei größeren Entsernungen von Leipzig 3—4 Wochen nöthig waren und vom Besteller ohne Murren bewilligt wurden. In den geschlossenen Kreis des damaligen Buchhandels einzudringen gelang nur selten. Eifrig wachten die vorhandenen Geschäfte darüber, daß neue Concessionen nicht ertheilt wurden und darin sanden sie stets willige Unterstützung bei den Behörden der Stadt, in deren Rath der Buchhändler häufig selbst saß oder durch Berwandte und Freunde vertreten war. Man braucht nicht zu den bejahrten Buchhändlern zu gehören, um etwas von den bei solchen Gelegenheiten nur zu oft angewandten Chilanen erzählen zu können.

Es weiß manche selbst jüngere Firma noch bavon zu sagen, wie ohne Angabe von Gründen Gesuche um Concessionen dem einen abgeschlagen, dem anderen bewilligt wurden. Um so angenehmer gestalteten sich damals allerdings die Verhältnisse für den vorhandenen privisegirten Stand.

In biefem Buftande ber Behaglichteit befand sich unser Gewerbe, als mit einemmal die Gewerbefreiheit wie ein mächtiger
Sturmwind daherbraufte und an diesem soliden und sesten Gebäude zu rütteln begann. Zwar dem durch das Urheberrecht geschützten Berlagshandel vermochte sie weniger anzuhaben, im Gegentheil sie schien ihm erst Flügel zu leihen, und welcher Berleger die Bortheile, die dieselbe bot, geschicht zu benützen verstand, der vermochte seinem Geschäfte einen ungeahnten Ausschwung zu geben.

Anders war die Wirkung der Eewerbefreiheit auf den Sortimentshandel. Gleichsam mit der Landkarte in der einen, mit Schulz's Adresbuch in der andern Dand suchte sie diejenigen Provinzen und Städte auf, welche einer buchhändlerischen Reu-Ansiedelung einigermaßen Aussicht auf Ersolg versprachen. Alte Geschäfte, dem Getriebe der neuen Zeit abhold, benützen die Gelegenheit, ihre zu einem weiteren Aussichung fähig befundenen Dandlungen für gutes Geld an jüngere Kräfte abzutreten. Buchbinder, die bisher ihren Bedarf aus der Provinz bezogen hatten, glaubten es ihrer Ehre schuldig zu sein, mit Leipzig in Berbindung treten zu müssen und emancipirten sich von ihren alten Lieseranten, nunmehr selbst den Buchhändler spielend. So verjüngte sich nicht nur in turzer Zeit der alte Buchhandel, sondern sast jedes Geschäft gebar ein neues.

Dazu kam noch ein ganz neuer, vorher nicht gekannter Zweig bes Buchhandels, der sogenannte Colportagehandel. Dieser bemächtigte sich besonders der populären Literatur und führte ganz beträchtliche Umsätze herbei, indem er seine Waare größtentheils an Leute vertrieb, die früher kaum für einen Kalender zugängelich waren.

Glücklicher Weise fand die rapide Vermehrung der einzelnen Geschäfte gleichzeitig einen äußerst aufnahmsfähigen Boden, und wenn dieselbe bis jett noch zu keiner nennenswerthen Krifis geführt hat, so ist dieß den mancherlei gunstigen Einflussen zu danken, die einen erhöhten Begehr nach Bildungsmitteln zur Folge

I. Thefe. 11

hatten. Die politische und wirthschaftliche Neugestaltung Deutschlands, die Einführung der allgemeinen Wehrpslicht und des allgemeinen Stimmrechts, die im Gesolge der Gewerbefreiheit wachsenden Ansprüche an die Bildung der Gewerbetreibenden, ein großartiger Ausschaftlich des Baugewerbes und der technischen Wissenschaften, und überhaupt der zunehmende Luzus unserer vornehmen und bemittelten Welt, alles dieß eröffnete dem Buchhandel ein Arbeitsseld, wie es noch vor zwei Jahrzehnten kaum geahnt werden kounte.

Eine Bergleichung ber beiben Jahre 1865 und 1875 bürfte am besten zeigen, in welcher Weise sich die Entwickelung des Buchhandels in ihrem Uebergang vom Gewerbezwang zur Gewerbezsteiheit gestaltet, und wir müssen gestehen, das sich ergebende Resultat hat uns einigermaßen überrascht, denn nach den angestellten statistischen Untersuchungen steht einer Zunahme der Sortimentsfirmen um ca. 30% eine solche des Umsahes, man höre, um ca. 90% gegenüber. Nach den Berichten der Leipziger Handelstammer, denen wir bei unseren Untersuchungen gesolgt sind, betrug der Gesammtbaarumsah in der Buchhändler-Metropole Leipzig

im Jahre 1865 etwas über

M 16,000,000. —

und steigerte sich im Jahre 1875 auf nahezu M. 30,000,000. —

An diesen Umsähen participirten nach Schulz's Abrefibuch i. Jahre 1865 "1963" Sortimentsfirmen,

im Jahre 1875 bagegen

"2670" Sortimentsfirmen.

Wie gesagt, es hat uns dieses Resultat nicht wenig überrascht, benn wir waren geneigt zwar eine große Steigerung des Umsates zu erwarten, aber diese enorme Zunahme hatten wir nicht vorauszgeschen. Wir glauben aber, daß diese authentischen Zissen uns wesentlich bei der Beurtheilung der einstigen und jesigen Zustände leiten müssen, wenn wir auch zugeben, daß sie einer individuellen Beleuchtung bedürfen, besonders weil sie nur einen Bruchtheil des gesammten buchhändlerischen Umsates veranschaulichen. Es ist zu bedauern, daß die übrigen Commissionsplätze Wien, Berlin, Stuttzgart und Zürich derartige Aufstellungen vermissen lassen; sie würden unser Bild wesentlich vervollständigen und zeigen, ob der Durchz

schnittsumsat gesunde Berhältnisse im Buchhandel repräsentirt. Nehmen wir aber an, daß der außerhalb Leipzig sich vollziehende Baarversehr

> im Jahre 1865 M. 9,000,000 " 1875 M. 25,000,000

repräsentirt, so erhalten wir einen Durchschnittsnettoumsat ber Einzelfirma von ca. M. 12,500.— netto pro 1865 und ca. M. 18,500.—
netto pro 1875, ein Resultat, was uns freilich nicht genügend erscheint und woraus hervorgeht, daß es für den Sortimentsbuchschandel noch anderer Einnahmequellen bedarf, um seine Existenz zu einer gesunden zu machen. Diese werden denn auch vielsach in Nebenbranchen, wie Verlag, Buchdruckerei, Papierhandel 2c. gefunden.

Uebrigens durfen wir nicht vergessen, daß weber das Jahr 1865 noch das Jahr 1875 zu den normalen zu nehmen sind. Jenes steht schon auf der Schwelle der Gewerbefreiheit, dieses bezeichnet den Abschluß der sogenannten Gründerperiode und profitirte noch von den früher begonnenen Unternehmungen.

Nachdem wir die Entwickelung der buchhändlerischen Berhältnisse unter dem Beginne der Gewerbefreiheit kennen gelernt haben, kommen wir zur Beantwortung der im Eingang gestellten Frage.

Es ift nicht zu verkennen, daß wir der Gewerbefreiheit große, ja bedeutende Fortschritte zu danken haben, und es wäre ungerecht, wollten wir dieselben nicht anerkennen und uns zu den alten Formen zurückwenden. Indeß wir dürsen auch nicht vergessen, daß troß den außerordentlich gesteigerten Umsätzen sich der Gewinn — und darauf kann es doch allein ankommen — nicht vermehrt hat. Die veränderten Berhältnisse ersordern gegenüber dem früheren Betrieb ungemein mehr Auswand an geistigen und materiellen Mitteln.

Die wachsende Concurrenz und die mit ihr wachsenden Ansprüche des Publicums erfordern gegen früher ein ziemlich ausgebehntes und kostspieliges Lager, dessen Nettowerth in vielen Geschäften eine ganze Oftermeßliste übersteigt und nicht nur Zinsen verschlingt, sondern bei seiner raschen inneren Entwerthung auch Capital verzehrt, welches durch den zu vergrößernden Umsatz erst wieder gewonnen werden muß. Dazu kommt noch, daß gerade die gangdaren Werke, die auf Lager genommen werden müßen, von den Verlegern mit einem verhältnißmäßig niederen Rabatt ausgesliesert werden. Zu den 10-15% Spesen, welche schon an und

I. Theie. 13

für sich auf bem Artifel ruhen, tommen noch 5% Jahreszinsen, und jeder Sortimenter weiß, daß selbst sogenannte standard works oft 1-2 Jahre ftehen, bevor fie einen Liebhaber finden. von ben gebundenen Werfen wird bei langerem Stehen in ben Schränten unansehnlich und tann bann nur gu herabgefesten Breifen verwerthet werben. Bu biefen Calamitaten fommen noch bebeutenb erhöhte Localmiethen und theuere Arbeitsfrafte, vom eigenen toft= Schließlich erforbert eine fpieligeren Aufwand gang abgefeben. rafche und coulante Bebienung gegen fruber wefentlich größere Musgaben für Gilgut- und Rreugband-Sendungen.

Beffer burfte es in fleineren Stabten um ben Sortimenter beftellt fein. Die Unsprüche find hier geringer und erforbern weber ein großes feftes Lager, noch theuere Miethen; bagegen macht bier bie Concurreng ber hauptplage und bas Colportagegeschäft seinen gerftorenben Ginfluß geltenb. Die fetten Beftellungen und Abonnements wandern in die Hauptstadt, während die Kunden nicht versichmähen, ihren Kleinbedarf von Localsortimentern zu beziehen. Dazu tommen noch bie Buchbinber, in ber Regel ein miggunftiges Geschlecht, bie bem Buchhanbler bas Leben nicht gönnen und oft lieber ihren Rugen auf einen Bfennig beschränten, wenn fie bamit bem Buchhanbler bie Schultunbichaft entziehen fonnen.

Roch bleibt mir übrig ber Colportagehandlungen zu gebenten. Sie find es eigentlich, bie, wie ich glaube materiell bem Sorti= menter am wenigsten schaben; im Gegentheil fie scheinen mir, ab-gesehen von ber moralischen ober vielmehr unmoralischen Seite ber von ihnen großentheils vertriebenen Literatur - worüber ich hier nicht zu referiren habe - eber ben Ramen Bioniere bes Buchhanbels zu verdienen, benn fie haben vielfach ein Intereffe für Lecture in Rreifen wachgerufen, Die früher für Literatur abfolut unzugänglich waren.

Fragen wir nun: hat biefe oben gerügten Schaben bie Ge-werbefreiheit verschulbet? ober konnen fie burch Rudtehr jum Conceffionswesen rückgängig gemacht werden? so antworten wir mit einem entschiedenen "Nein". Ich wüßte auch nicht, mit welchen Menberungen ber Gesetgebung bem Buchhandel zu helfen ware. Wie jede Freiheit bem, ber fie mit Bortheil gebrauchen will, größere Pflichten auferlegt, fo ift es auch mit ber Gewerbefreiheit. Es ware aber feige, wollten wir uns biefen großeren Bflichten ent= ziehen und den Staat dafür sorgen lassen, daß unser Erwerbszweig ein einträglicherer werde. Ich glaube, noch ist es Beit, aus eigener Initiative Mittel und Wege zu sinden, um unserem Stande die ehrenwerthe Stellung in der menschlichen Gesellschaft zu erhalten, die er sich besonders in unserem Iahrhundert erworden hat. Ohne Mühe und Arbeit und ohne Fleiß und Treue im Berusist freilich die Freiheit nicht zu haben, sie ist aber auch, je höher der Preiß, um so werthvoller.

Eine nühliche und kaum Jemand belästigende Schranke könnte vielleicht in der Rückehr zu dem sogenannten Buchhändler-Examen gesunden werden, und wir würden allerdings dieselben, wenn sie wieder einführbar wären, mit Zustimmung begrüßen. Allein wir glauben, es gibt Mittel und Wege, dazu auch ohne Hülse des Staates zu gesangen, und damit komme ich zum zweiten Theil unserer Frage: Welche Vorschläge zu machen wären bezüglich des Betriebes des Buchhandels?

Es war unjeres Erachtens ein großer Fehler fast sämmtlicher Gewerbe, daß sie bei Einführung der Gewerbefreiheit vergaßen, nunmehr sich selbst die nöthigen Schranken zu ziehen, die allein eine gedeihliche Entwickelung verbürgen konnten. Man hat den Damm zerrissen, der die stagnirenden Wasser zusammenhielt, aber man hat vergessen das Bett zu graben, in welchem die abströmenden Gewässer ihren ruhigen Lauf sinden konnten. Fast alle Gewerbe kranken an diesem angedeuteten Fehler und allenthalben macht sich mit Wacht das Streben nach Abhilse bemerkdar, warum nicht auch im Buchhandel, der nach unserer Meinung in seiner Eigenartigkeit und Organisation bei weitem nicht die Schwierigseiten bietet, wie andere Geschäftszweige.

Unsere Corporation ist, troß ber Gewerbefreiheit, eine immer noch eng geschlossen, und ich glaube, daß wir unsere Organisation leicht so gestalten können, wie wir sie für ersprießlich halten. Unter allen Vorschlägen, die bis jest gemacht worden sind, um das Einströmen fremder ungeeigueter Clemente hintanzuhalten, scheint mir berjenige der Casseler Handlungen die meiste Verücksichtigung zu verdienen, und ich möchte mir deshalb denselben hier ganz und voll aneignen, und erlaube mir denselben der Versammlung zur Annahme zu empsehlen.

Derfelbe lautet:

a) Jeber Buchhändler, welcher durch Verbindung mit einem Leipziger Commissionär seine Zahlungen auf der Buchhändlerbörse leisten will, muß Mitglied des Börsensvereins sein. Der Borstand des Börsenwereins wird mit dem Verein der Buchhändler in Leipzig das Uebereinstommen zu treffen suchen, daß nur Mitglieder des Börsensvereins die Bestellanstalt benützen dursen.

b) Die Aufnahme in den Börsenverein unterliegt bei sich neu etablirenden Handlungen dem Gutachten einer von dem Börsenverein niedergesetten Commission.

Ich vermuthe, daß unter der geehrten Bersammlung auch derzenige herr College sich befindet, der als Urheber des Borsichlags zu gelten hat, und da derselbe sich jedenfalls eingehend mit der Frage beschäftigte, auch auf dem Sortimentertag die Frage bereits discutirt wurde, so möchte ich ihm auch die Begründung desselben überlassen. Was mich betrifft, so scheint mir aber dieser Borschlag genau die Pflichten zu bezeichnen, welche sich unsere Corporation in Folge der Gewerbefreiheit unbedingt aufzuerlegen hat, will sie anders eine gedeihliche Weiterentwickelung erwarten. Ie mehr wir uns bewußt werden, daß unser Stand und Beruf ein gemeinsamer ist, besto mehr werden wir erkennen, daß das Deil des Buchhandels in der unbedingten individuellen Freiheit des Einzelnen einerseits, andererseits im sesten Zusammenschluß des Ganzen besteht.

Borfigenber: Ich bitte nun herrn Dr. Rapp, feinen Bericht uns erftatten ju wollen.

Dr. Kapp: Meine Herren! Ich muß meinem Bortrag einige erklärende oder entschuldigende Worte vorausschicken. Die Aufgabe, meine Ansicht über die jetzt zur Behandlung stehende Frage abzugeben, ist mir zu einer Zeit geworden, wo ich nicht im Lande wohnte und nicht die mindesten Hilfsmittel mir zu Gebote standen, namentlich nicht die Kenntniß der Materialien, wie sie mir aus dem interessanten Vortrag des Herrn Vorredners entgegenstreten; sodann, glaube ich, habe ich das Versehen begangen, daß ich die Casseler Beschlüsse nach einer Vorlage ausgezogen habe, welche den Titel: "Vorschläge zu einer Resorm" führte; es sind das, wie es scheint, Anträge, die den im Börsenblatt veröffentlichsten vorausgegangen sind. In der Sache selbst hat dieß jedoch

nichts auf sich, da ich mich nur an die principielle Frage gehalten habe, und zu dieser stellen sich die Casseler Anträge so, daß es in dem gewonnenen Resultat keinen Unterschied macht. Ich will nur um Entschuldigung bitten wegen meiner Unkenntniß der Veröffentslichung wie sie später im Börsenblatt stattgesunden hat.

Mein Bericht lautet:

In dem ganzen deutschen Reichsgebiete gilt mit Ausnahme von Elsaß-Lothringen seit dem Jahre 1873 die auf dem Princip der Gewerbefreiheit beruhende Gewerbeordnung. Auf Grund ihres § 14 haben u. A. auch alle Beschräntungen für den Betrieb des Buchhandels ausgehört, und genügt es, wenn Buch: und Kunsthändler, sowie die ihnen verwandten Gewerbe bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes das Local desselben, sowie jeden späteren Wechsel des lehteren spätesens am Tage seines Eintritts der zuständigen Behörde ihres Wohnorts angeben.

Bor Erlaß der deutschen Gewerbeordnung war in den meisten Bundesstaaten, wie namentlich in Preußen, ein Besähigungsnache weis ersorderlich; außerdem aber konnte die Regierung die Erlaubniß zur Etablirung eines Buchhändlers auch in dem Falle verweigern, in welchem sie sich nicht Ueberzeugung von der Unbescholtenheit und Zuverlässigteit des Unternehmers verschafft hatte.

So fagt ber § 48 ber Preuffischen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845.

"Buch- und Kunfthändler, Antiquare, Inhaber von Beihbibliotheten ober Lesekabinetten, Bertäufer von Flugschriften und Bilbern, Lithographien, Buch- und Steinbrucker bebürfen einer besonderen Erlaubniß der Regierung, welche nur dann ertheilt werden darf, wenn diese Behörde von ber Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit, sowie von einer zum Betriebe des Gewerbes genügenden allgemeinen Bildung des Unternehmers sich Ueberzeugung verschafft hat."

Wie in Preußen, so waren auch in vielen andern Theilen Deutschlands diese beiden und auch noch andere erschwerende Bezbingungen maßgebend. Während ber ersten Zeit ihrer Beseitigung — im Nordbeutschen Bunde seit dem sog. Nothgewerbegesetz vom 8. Juli 1868 — fand man an der neuen Lage der Dinge nichts auszusehen. Erst in den letzten Jahren, b. h. seit dem sog. Krach von 1873 und den in seinem Gesolge auftretenden Mißständen

hat sich vielsaches Mißbehagen und selbst erklärte Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen, eine größere Freiheit der Bewegung schaffenden Zustande gebildet; ja die Gewerbefreiheit wird sogar von verschiedenen buchhändlerischen Kreisen als der Grund des Darniederliegens ihres Geschäfts angegriffen und deshalb ihre Besichränkung verlangt.

Um nun ein fachlich erschöpfenbes Urtheil über bie Frage fällen zu fonnen, ob bie Gewerbefreiheit ichablich auf ben Buch= handel eingewirft hat, bagu murbe es vor Allem einer genauen thatsachlichen Darftellung ber Berhaltniffe bedürfen, wie fie fich im Begenfat ju bem alten Stand ber Dinge, namentlich feit Ginfuhrung ber neuen Gewerbeordnung, geftaltet haben. Es wurde bagu u. A. gehören eine ftatiftische Aufftellung ber feitbem neu gegrun= beten beutschen Buchhandlungen, ber Mittel, mit welchen bie neuen Firmen gearbeitet haben, ber Berlufte, welche ben alten Sandlungen und namentlich Berlegern burch fie erwachsen find, ber jahrlichen Summe ber Bahlungseinstellungen in betrügerischen Banterotten, fowie andererfeits bie Ungabe ber Bortheile, welche bem größeren Absat bes beutschen Berlags entsprungen find und ichlieflich ber Rachweis ber Wohlthaten (wenn überhaupt welche zu verzeichnen), welche bas buchertaufenbe Bublicum aus ber Beseitigung ber bisherigen Schranten und namentlich aus ber größeren Concurreng ber Buchhändler gezogen hat.

Referent war nicht im Stande, sich das ausreichende und guverlässige Material zur Beurtheilung dieser so wichtigen und unentbehrlichen Borfragen zu verschaffen. Es dürfte überhaupt wohl ichwer halten, wenn nicht unmöglich sein, quellenmäßige Ermitteungen über diese so verwickelten und von den Betheiligten nur ungenau dargelegten Berhältnisse zu erlangen. So lange das aber nicht geschieht, kann die Beantwortung der oben aufgestellten These nur von allgemeinen Gesichtspunkten aus erfolgen.

Es läßt sich nun allerdings nicht leugnen, daß wie in allen anderen Industriezweigen, so auch im Buchhandel das Geschäft mit jedem der letten Jahre schlechter geworden ist. Die Kauftraft des Publikums ist seit 1873 bedeutend geschwächt; zudem ist ein großer Theil dieses hochwichtigen Theils nationaler Thätigkeit nicht absolut nothwendig und deshalb am Ersten empfindlichen Einschränkungen seitens der Käuser ausgesetzt. Wenn im Verhält-

niß zu anderen Kulturländern der Absat der wissenschaftlichen und belletristischen Literatur, namentlich an Private, an sich schon gering ist, so hat er sich trothdem in der letzten Zeit von Jahr zu Jahr noch mehr vermindert. In solchen Zeiten macht sich natürlich die gesteigerte Concurrenz den einzelnen Handlungen sehr unbequem sühlbar, man sucht nach den Ursachen des verringerten Gewinns oder des vergrößerten Versustes und sindet diese häusig in Umständen, welche den eigentlichen Grund der beklagten Uedel nicht tressen, So sagen die am 20. und 21. Juni 1878 in Eisenach versammelt gewesenen Sortimentsbuchhändler:

"Unbestritten haben seit Einführung ber Gewerbefreiheit und seit Aushebung bes Buchhändler-Examens Sortiments- und Verlagsbuchhändler stetig eine immer freudlosere und weniger versprechende Gestalt angenommen. Die meisten und empfindlichsten Uebelstände, worüber wir täglich nur Klagelieder hören, datiren von dieser Zeit an, und selbst der Sortimenterverein vermochte mit seinen zahlreichen Beschlüssen bis jetzt leider noch nicht das Geringste auszurichten. Unserer Ansicht nach bedarf es vor Allem einer Anregung in Reichstagstreisen, um eine Revision des Gewerbegesehes auch in Bezug auf den Buchhandel zu veranlassen, und schwerlich wird man sich an maßgebender Stelle dieser sich nach den jüngsten Ersahrungen immer dringlicher gestaltenden Forderung verschließen."

Diese Anschauung ist in einem Antrag zusammengefaßt, welcher auf ber im September in Beimar zu haltenden Conferenz gestellt werden soll und seinem Besen nach dahin lautet, "daß Jeder, der sich etabliren wolle, dem Borstande des Börsenvereins seine Besähigung zum Betriebe des Buchhandels darthun, sich über seine Geldmittel ausweisen und die Zuverlässigteit des neuen Etablissements begründen müffe."

Dieser Antrag geht viel zu weit, indem er dem Börsenverein Befugnisse einräumen will, welche mit den Gewalten des Staates collidiren und von diesem im Wege der Gesetzgebung nun und nimmermehr genehmigt werden können. Der Börsenverein ist einfach eine juristische Person, welcher vom Staate zur Verfolgung bestimmter Zwecke Corporationsrechte verliehen sind, hat aber keine den öffentlichen Behörden coordinirte Besugnisse und darf vor Allem

I. Thefe. 19

nichts besehlen oder verbieten, was gegen die Reichsgesetz verstößt. Der Börsenverein wird beshalb besser thun, die ihm durch den Casseler Antrag angebotenen Besugnisse abzulehnen. Denn er würde damit nur seine eigene Existenz gefährden. Nun kann er zwar einen gewissen moralischen Zwang ausüben und Repressivmaßregeln ergreisen, sowie im Interesse des bestehenden Geschäftes vermitteln und die Stellung seiner Mitglieder zu heben suchen, allein seine Wirsamseit darf sich nicht auf Präventivmaßregeln erstrecken, und vor Allem darf er sich nicht die Besugnisse einer staatlichen Behörde anmaßen.

Aber selbst ben Fall angenommen, daß die schädliche Einwirtung der Gewerbeordnung auf den Buchhandel überall, wo sie behauptet wird, erwiesen sei, so soll man sich wohl hüten, die Principien der Gesetzgebung selbst anzugreisen, geschweige denn umzustoßen. Man darf bei der Betrachtung der zu Tage getretenen Nachtheile nie die großen Bortheile aus den Augen verlieren, welche die neuen Gesetz auf das ganze Geschäft gehabt haben und noch täglich äußern, Bortheile, welche allerdings nicht in Zahlen zu berechnen, allein namentlich für die unabhängige Stellung und das Selbstbewußtsein des deutschen Buchhandels nicht zu untersichäten sind.

Die Bewerbeordnung bilbet einen ber festesten Edfteine in bem ftolgen Bau, welcher in Breugen feit icon zwei Menichenaltern und feit neuerer Beit in gang Deutschland bie Entfeffelung ber bisher nur zu fehr gebundenen wirthichaftlichen Rrafte gefchütt und bie freie Bewegung bes Banbels geforbert hat. Das beutiche Bolt ift burch biefe weife Gefetgebung nicht allein in feinem Guterleben reicher geworben, sondern hat auch an wirthschaftlicher Ginficht, Gelbstvertrauen und sittlicher Rraft gewonnen. Bor Allem aber haben ber Buchbandel und die mit ihm in innigem Busammenhang wirtenden Gewerbe bie Bohlthat ber freien Bewegung noch viel tiefer empfunden, als manche andere Geschäfte. Denn wenn iraend ein Gewerbe nur in vollfommenfter Freiheit, ber außeren fowohl als ber geiftigen, gebeihen tann, fo ift es ber Buchhanbel. Seine Geschichte und fein allmäliges Emporbluben ift zugleich bie Beschichte bes allmäligen Fortschritts ber modernen Belt ju gro-Berer Bilbung und Freiheit. Ueberall wo biefe unterbrudt, bie freie wirthschaftliche und wissenschaftliche Bewegung gehemmt und

bie Anechtung bes Geiftes, bie Cenfur, vom Staate ausgeübt wird, hat ber Buchhandel sich nicht jur Blüthe entwickeln konnen ober ift nach turzem Gebeiben elenb verkummert.

Die Gewerbefreiheit aufheben wurde also beigen, jum Bwange, gur Bunft gurudtehren, die Cenfur wieber anbahnen, die ichmer erfämpften geiftigen Eroberungen unferer beften Manner muthwillig von fich weisen. Ratürlich wird man gegen biefe Schlußfolgerung einwenden, bag fie bie Dinge zu fehr auf bie Spite treibe und baß es fich nur um bie Beschneibung einiger Auswüchse ber berrichenden Gefete handle. Allein bagegen ift zu bemerten, bag man fich bie Gefete nicht zusammenftellen und aussuchen tann, wie bie Gerichte auf einer Speisetarte, sonbern bag bie ftaatliche Ordnung auf einer Gesammtheit von Gefeten beruht, bag bie eine fittliche Anschauung die andere bedingt und baf teine willfürlich aus bem Bangen gelöft werben fann. "Dentt etwa in England ober Frantreich ein Menfch baran" - fragt neuerbings ein febr angesebener Bolfswirth und Abgeordneter - "bie jest fo viel verläfterte Gewerbefreiheit gegen Awangsfachgenoffenschaften aufzugeben? Gewerbefreiheit gilt bort für eine Sonne, Die freilich nicht blog Sommerfproffen, fondern auch Sonnenftiche erzeugt, boch immerhin bas lebenspendende Geftirn für die Boltswirthschaft unserer Tage ift."

Welches sind nun aber die Punkte, um beren Wiedereinführung die Staatsgewalt angegangen werden soll? Zunächst verlangt man, daß man in die vormärzliche Zeit zurückgreisen solle, und daß ein neues buchhändlerisches Unternehmen erst dann begründet werden dürse, wenn der Candidat sich vor den zuständigen staatlichen Be-hörden als sittlich unbescholten und zuverlässig, sowie als sachgemäß vorgebildet erwiesen habe.

Ob die Prüsung des Charakters des Candidaten durch den Staat irgend welche Sicherheit für seine spätere tüchtige Geschäftssführung und sein dürgerliches Ansehen dietet, ist in den Augen Ihres Referenten mehr als zweiselhaft. Gewöhnlich ist doch der sich Meldende ein junger Mann, der noch keine Gelegenheit gehabt hat, sich selbstständig zu dewähren, gegen den also auch positive Beweise der Unehrenhaftigkeit nur in ganz außerordentlichen Fällen vorliegen können. Es bleiben übrigens selbst bei der größten Borsicht keinem Beruse schlechte Subjecte erspart; auch der Buchhandel hat deren niehr, als er brauchen kann; allein es dürste

I. Theic.

21

boch schwer fein, ben Beweis bafur ju führen, bag feit bie Beborbe bie Brufung bes Charafters bes neuen Buchhanblers nicht mehr in die Sand nimmt, fich mehr unwürdige Individuen eingeschlichen haben, als früher. Aber felbft angenommen, bag ber Buchhandel feit ben letten gehn Jahren mehr Elemente als früher augeführt erhalten habe, welche er fich lieber fern gehalten hatte, fo erftredt fich boch die staatliche Cenfur nicht auf die Zeit nach ber Conceffionsertheilung. Der eigentliche Charafter bes Geschäftsmannes wird und tann fich ja erft nach Eröffnung und mit bent Betriebe feines Geschäftes zeigen, folglich tann auch bas Regierungs= zeugniß nicht bie Rutunft ficher ftellen. Tüchtige Manner macht es nicht beffer und gegen wirklich fchlechte tann es nicht fcuten. Wogu foll es also bienen? Undrerfeits aber ift es boch nicht zu befürchten, baß Menichen, welche wegen Bergeben ober gar megen Berbrichen beftraft find, es magen werben, fich als Buchhandler zu etabliren. Sollte bas wirtlich einmal vortommen, fo werben fie boch ber allgemeinen Berachtung bes Bublicums begegnen und ichwerlich im Stande fein, ein auf die Dauer prosperirendes Gefchaft aufzubauen. Rebenfalls aber gabe es anbere mirtiame Mittel, folden Menichen bas handwert zu legen, als wegen ihres möglichen Auftretens ben gangen hochachtbaren Stand zu bevormunden.

Much eine Brufung bes Canbibaten burch bie Behörben hat es bisher nicht vermocht und murbe es felbft für bie Butunft nicht vermögen, Bfuicher und unzulänglich gebilbete Menichen vom Buchhandel fern zu halten. Es tann Jemand ein fehr tüchtiger Buchhandler fein, ohne ben Examinator gufrieden ju ftellen, umgefehrt aber tann fich Jemand wieder als fehr ichlechter Buchhandler bemahren, wenn er ein auch noch fo gutes Examen gemacht bat. Das frühere Eramen ftellte in ber Regel jo niebrige Unforberungen, baß ein Canbibat, ber fich bie gewöhnlichen Schulkenntniffe angeeignet und feine Lehre beftanben hatte, es auch befteben tonnte; schwerlich hat fich Jemand burch biefe Borfchrift bavon gurudichrecken laffen, fich als Buchhandler zu etabliren. Wer es wird, ohne fein Geschäft zu verstehen, ber wird eben nichts ober weniger au thun befommen, als feine tuchtigeren Concurrenten. Wie Ungebot und Rachfrage bie Bertauflichfeit einer Baare bestimmen. fo fieht ber Raufer auch im eigenen Intereffe auf Die Tuchtigkeit, Ruverläffigteit und Gemiffenhaftigteit bes Bertaufers. Das Buch ist eine Waare, welche ber Händler dem Käuser zu einem bestimmten Preise übermitteln soll. Er ist also dem Publicum gegenüber ein Kausmann mit Büchern. Wendet er nicht die gehörige Vorsicht an, so treffen ihn die Folgen seiner Nachlässischet. Es hat noch Niemand das Verlangen gestellt, daß für andere Kausselteute die Eröffnung ihres Geschäftes von einem guten Examen in der Waarenkunde abhängig gemacht werde. Diesenigen, welche eine Ausnahme von der Regel machen wollen, vergessen, daß die vormärzlichen Regierungen mehr im eigenen Interesse als in dem des Buchhandels Vorsicht für geboten erachten, und daß sie am liebsten den letzteren auf die allerengsten Grenzen beschränkt hätten. Diese patriarchalische Politit des Polizeistaats stand im engsten Zusammenhange mit der Censur und beabsichtigte durchaus nicht, dem Buchhändler zu nützen und zu helsen.

Will ber beutiche Buchhandel allgemein erfannte Uebelftande abichaffen und feine Mitglieber vor Schaben huten, jo tann er feinen Zwed nicht burch Reuerungen erreichen, welche bem Buchftaben und bem Beifte unferer mobernen Befetgebung ichnurftrads zuwiderlaufen, sondern nur badurch, bag er fich felbft hilft, bag er bie Mittel ber Befferung in feinen eigenen Reihen auffucht und Er ift in feinen geschäftlichen Beschlüffen und Dafanwenbet. nahmen von feiner Behörbe abhängig. Er tann 3. B. felbftftanbig beftimmen, unter welchen Bedingungen er bie neueintretenden Berufe: genoffen unter bie Mitglieber bes Borfenvereins aufnehmen und welche Burgichaften er für bie Gemährung eines beftimmten Crebits gemahren will. Gelbft bie Caffeler Antragfteller faffen biefe Dagregeln wenigstens als eventuellen Rothbehelf ins Auge und halten fich nicht von ber Nothwendigfeit befreit, Die Sache von biefem Gefichtspunkte aus im eigenften Intereffe energisch in Angriff zu nehmen. Da für's erfte ber Reichstag nicht und voraussichtlich nie auf eine Menberung ber Gewerbeordnung in bem angeregten Ginne eingeben wirb, andererseits auch bie verlangten Schritte fachlich und principiell ben erwarteten Umichwung nicht herbeiführen werben, fo beantragt ber Referent, von allen Schritten gur Abanberung ber Befetgebung Abftand zu nehmen.

Borfigenber: 3ch erfuche herrn Bigand um Erftattung feines Referates.

Bigand: 3ch muß vorausschiden, baß bie Caffeler Sand-

I. Thefe. 23

lungen ben Antrag, ben Herr Dr. Kapp betämpft, schon haben fallen lassen. Ich habe mich turz sassen tonnen, und erlaube mir, unsere Ansichten Ihnen im Folgenben vorzuführen.

Wie auf allen anderen Gebieten, fo hat auch auf bem bes Buchhandels bie Gewerbefreiheit neben ben großen Bortheilen, welche fie ber Bevolterung in ihrem geschäftlichen Bertehr gemabrt, auf ber anderen Seite Difftanbe entstehen laffen, beren Befampfung fich als eine immer bringlichere Forberung heraus-Wenn ich hier, ad 1, die ichablichen Ginwirfungen naber beleuchte, fo möchte ich in erfter Linie auf ben Unterschieb aufmertjam machen, welcher amijchen bem Buchhandel als folchem und ben übrigen Gewerben besteht. Allerdings vertreibt ber Buch= handler junachft nur eine Baare, bie Beichaffenheit berfelben erforbert aber felbft nur fur ben Bertrieb einen Bilbungsgrab, wie er bei ben anderen Gewerben nicht als unbedingt nothwendig er= Richt Raffee, Reiß ober Sohlleber, sonbern bie geiftigen Erzeugniffe ber Nation bilben bas Geschäftsobject bes Buchhanblers. Es unterliegt feinem Zweifel, bag ber jeweilige Bilbungsftanb eines Boltes auch von benen abhängig ift, welche ihm feine geiftige Nahrung, und fei es auch nur auf rein geschäftlichem Wege, vermitteln. Aus biefem Grunde fpringt flar in's Auge, baf bie Intelligeng und Bilbung biefes Bermittlers ebenfalls ein Factor ift, mit bem man rechnen muß. Man jammert über ben fittlichen Berfall, über bie wachsenbe Robbeit unferes Boltes, und icheut fich bie Schleusen, woburch biefer Entfittlichung bas trube, aber boch befruchtende Baffer zugetrieben wird, zu verschließen. Wie mare es moglich, bag Deutschland in ben letten Sahren in geradezu erstaunlicher Beise mit Schanbichriften, von ben Abfällen ber ichmutigften Literatur überichwemmt worben mare, wenn fich nicht eben fogenannte Buchhanbler gefunden hatten, Die auch bierin nur ein lucratives Geschäft erblidten und barum ben Berlag und ben Bertrieb biefer verwerflichen Erzeugniffe übernahmen. will hier nicht an die Standesehre, welche ber beutsche Buchhandler feit langen Jahren aufrecht zu erhalten wußte, erinnern, sonbern nur darauf hinweisen, daß langbewährte Einrichtungen, wie fie gegenwärtig gur Forberung bes geiftigen Lebens unferes Bolfes und jum Segen bes Buchhandels noch befteben, bei ber langer andauernben Bugellofigfeit, wie fie bie Bewerbefreiheit auch auf

biefem, gang besonders gearteten Gebiet hervorruft, einfach über ben Saufen geworfen werben. Bahrend früher ber Buchhandler eine gemisse geistige Bilbung, literarische und geschäftliche Renntniß besigen und nachweisen mußte, mahrend man burch Grundung von Fachichulen bas Fehlenbe zu erganzen und fo ben Buchbanbler auch mahrend ber Beichäftsthatigfeit in feinem Biffen gu forbern fuchte, ift jest jebe Schrante gefallen und baburch, bag man jeben Unberufenen, sobalb er nur Luft zeigt einzutreten, Thur und Thor öffnet, ber Buchhandel auf bas gleich niebrige Riveau jebes anderen Geichaftszweiges herabgebrudt worben. Je weiter fich aber ber Buchhändler von ber literarischen Bilbung entfernt, je mehr bas rein Geschäftliche, ber glatte Gelbgewinnft in ben Borbergrund tritt, befto gleichgiltiger und irrelevanter wird ihm Werth und Beschaffenheit seiner Baare werben. Ja, er wird fich, falls bie ichlechten Schriften einen größeren materiellen Bewinn fichern, birect auf ben Bertrieb berfelben legen und baburch ben auten Erzeugniffen von Reuem einen Weg, burch ben fie in bas Bolt bringen tonnten, entziehen. Man halte es burchaus nicht fur umwefentlich, ob ber Buchhändler felbft fein Intereffe ber Ehre und ber Reinlichfeit feines Geschäftes zuwendet. Sowohl als Berleger, wie auch als Sortimenter übt er entschieden auf bem geiftigen Martt, von producirender und consumirender Seite, einen birecten Ginflug aus. Finden ichlechte und lieberliche Schriften, wozu ich auch ben größten Theil unferer jest viel gelesenen Colportage=Romane und Gifenbahn=Lecture rechne, feinen Berleger mehr und werden fie im Laben bes Sortimentere nicht mehr feil geboten, fo bleiben fie lediglich ichlecht fundirten Unternehmern und Colporteuren überlaffen, beren finanzielle Unguverläffigfeit biefen Sanbel mit ber Beit ichneller fiftiren burfte, als eine ftreng ausgeübte Cenfur. Siermit tomme ich auf ben zweiten Theil ber erften Frage, ob eine Menberung ber Gefetgebung berbeiguführen fei. Tropbem fich nun auf anderen Gebieten, vorzüglich in ben Bewerten, eine Strömung für biefe Menberung geltend macht und auch icon Resultate, wie g. B. in ber Lehrlingefrage gu vergeichnen find, tann ich mich fur eine folche mit Bezug auf ben Buchhandel nicht aussprechen. Jebe ftaatliche Controle, mag fie noch fo geschickt ausgeübt fein, wird boch nicht bie Fabigfeit befigen, allen Gigenthumlichkeiten, wie fie ein großer, gang Deutich=

I. Thefe. 25

land, Desterreich und die Schweiz umsassender Geschäftszweig in langen Jahren herausgebildet hat, Rechnung zu tragen. Schon die politische Scheidung würde ein Busammengehen der betreffens den Staaten ersorderlich machen, und bis man dieses Ziel erreichte, wäre vielleicht die geeignete Zeit, eine Remedur eintreten zu lassen, schon vorüber. Eine staatliche Einwirtung und Bevormundung wird aber im deutschen Buchhandel um so eher entbehrlich, als derselbe eine Organisation besitzt, welche ihm gestattet, durch sich selbst Abhilse zu schaffen.

Die erste Bebingung bleibt hier allerbings, daß sämmtliche Buchhändler, mögen sie nun als Berleger, Sortimenter ober Commissionar thätig sein, von dem Ernst ihrer Aufgabe und der Bedeutung, welche die Reinhaltung des buchhändlerischen Geschäfts für die ganze Nation besitht, durchdrungen sind. Ja, sie müssen genug Aufopferungsfähigkeit in sich haben, um lieber einmal einen materiellen Ausfall zu erleiden, als von ihrer Seite an dem allgemeinen Bersall des Buchhandels mitzuwirken.

Dag ber lettere ichon begonnen hat, wird niemand leugnen wollen, ber mit offenen Augen unfere gegenwärtigen Beichaftsverhältnisse überblickt. Dieser Verfall tritt hauptsächlich baburch ein, baß fich Leute, welche weber bie geiftige noch moralische Qualification bagu befigen, als Buchhanbler etabliren, und bag benfelben Leuten alle geschäftlichen Erleichterungen, welche früher nur burch ftaatliche Concessionen, Brufungen u. bgl. ju erwerben maren, jest ohne Bebenten und jeber Beit gemahrt werben. Burbe bie Bemahrung biefer Erleichterungen, ohne welche ber Buchhanbel in Deutschland nur mit ben größten Schwierigfeiten verbunden betrieben werben tann, ja beinahe unmöglich gemacht wirb, an gewisse Borbebingungen gefnüpft, fo mare bamit ber erfte energische Schritt gur Befferung gethan. Wie ich ichon in ber Begrunbung ju bem Reformvorschlag ber Caffeler Banblungen auf ber Gifenacher Conferenz ausführte, findet jest nicht nur Jedweber, bem es beitommt, buchhandlerische Geschäfte zu treiben, in Leipzig auf Die leichtefte und bequemfte Art einen Commiffionar, fonbern eine Angahl biefer Commissionare forbert berartige Berfonlichfeiten fogar noch jum birecten Bezuge von Leipzig auf und lagt ihnen nöthigen Falls jebe geschäftliche Unterftupung ju Theil werben. Sier liegt aber ber munbe Buntt, von welchem aus, meiner Ansicht nach, die Heilung in Angriff genommen werben muß.

Wie schon der Sortimenter-Verein und zwar ebenfalls auf Vorschlag der Casseler Handlungen dei dem Börsenvorstand des antragt hat, dürsten hinsort nur Mitglieder des Börsenvereins die Vortheile der Organisation unseres Buchhandels (als Börse, Bestellanstalt, Börsenblatt und Schulz's Adresbuch) genießen. Diese Mitgliedschaft muß aber dei der Aufnahme in den Börsenverein ausnahmslos von einem Nachweise abhängig gemacht werden, welchen der Aufzunehmende über seine Qualification als Buchhändler dem Börsenvorstand zu erbringen hat. Nach Annahme des ersten Absahes des eben kurz angeführten Antrages des Sortimenter-Vereins wird der Börsenverein die gesammte Buchhändlersichaft umfassen und somit durch einen aus seiner eigenen Mitte gewählten Vorstand die Controle über die neu aufzunehmenden Mitglieder selbst ausüben.

Also fasse ich mein Referat nochmals in folgende Sate zusammen:

"Allerdings ift die Gewerbefreiheit auf den Buchhandel nicht ohne schädliche Einwirfung geblieben, dennoch ift im Bergleich zu den Bortheilen, die diese Freiheit nach anderer Seite hin gewährt, eine Aenderung der Gesetzgebung in Betreff des Buchhandels nicht anzustreben und zwar um so weniger, als der Buchhandel in seiner glücklichen Organisation vollauf die Mittel besitzt, diese Schäden zu heben und für spätere Zeiten unmöglich zu machen."

Borfitenber: Damit sind die Referate über die erste Frage ersebigt. Wir werben nun in die Debatte eintreten, und ich würde zunächst an die Herren Reserenten die Frage richten, ob Einer von denselben zur weiteren Begründung seines Reserates das Wort baben möchte. — Es ist nicht der Kall.

Rohmer: Ich möchte um eine Auskunft bitten: mir ift nicht ganz klar, wie es um ben Antrag ber Casseler Handlungen steht. Wenn ich herrn Wigand recht verstanden habe, so ist er zum Theil zurudgezogen.

Borsitzenber: Doch nicht, herr Rohmer! Der Casseler Antrag, ber in Eisenach gestellt wurde, war ursprünglich viel weiterzehenb; er ist in Eisenach von bem Antragsteller selber modificirt und in ber Form, wie er heute verlesen wurde, von bem Sortismentertag zum Beschluß erhoben worben.

I. Thefe. 27

Morgenftern: Meine Berren! Die erfte Frage, welche von bem Borfenvorstande ber Confereng vorgelegt wird, ift gang genau umfdrantt und bezieht fich lediglich auf die Gefengebung. Dan tann ia fragen, ob es nicht vielleicht zwedmäßig gewesen ware, Diefe Frage anders zu ftellen, etwas weiter zu faffen, also beispiels= weise nicht zu fagen, "find eventuell Schritte zu thun, um eine Menberung ber Gefengebung herbeizuführen," fondern: "find Schritte ju thun entweber burch bie Gefetgebung, ober find im Wege ber Selbsthilfe Menderungen herbeiguführen?" Diefe Frage hat aber ber Borftand nicht geftellt; tropbem werben Gie bemerten, bag bie brei Berren Referenten ben einen Theil, ber lediglich in ber Frage berührt ift, nämlich ev. Schritte in ber Besetgebung, verneinenb beantwortet haben, auch verhaltnigmäßig furg barüber hinweggegangen find und fich fofort zu ben Mitteln ber Gelbfthilfe gewendet haben, die vielleicht benfelben Zwed erreichen konnten. Ich möchte bringend empfehlen, um unfere Debatten nicht allzu weit auszudehnen, biefen zweiten Theil, nämlich die möglichen Dagregeln ber Gelbsthilfe, von ber Debatte über bie erfte Frage ausgufcheiben und für bie lette Thefe, nämlich Rr. 6, vorzubehalten, welche auch etwas eingeschränkt lautet, nämlich fo: "Inwieweit tann ber Borfenverein in feiner jetigen Organisation gur Durch= führung von Reformen mitwirten?" Es wurde vielleicht fich empfeh= len, biefe Frage babin zu erweitern: "ober welche Menberungen feiner Organisation find vorzuschlagen, um ihm eine folche Dit= wirfung ju ber Reform ju ermöglichen?"

Wenn lettere Frage in diesem Sinne erweitert würbe, würsen verschiedene Antrage, sowohl der Casseler Antrag, wie alle Antrage, welche sich wesentlich an die sechste Frage anschließen, vorläufig unberücksichtigt bleiben können.

Bas nun die Referate selbst betrifft, so scheint es, daß herr Alt vorzugsweise süddeutsche und öftreichische Berhältnisse mehr berücksichtigt hat, als norddeutsche. Der Gegensatz zwischen der Zeit vor der Gewerbefreiseit und der Zeit nach der Gewerbefreiseit ist im preußischen Staat nicht in der Schärse zu Tage getrezten, wie er in dem Alt'schen Reserat hervortritt. In Bahern z. B., auch in Destreich, gab es ja Realconcessionen, und es war die Zahl der Concessionen auf die Städte beschränkt; in Preußen ist das, wie Herr Dr. Kapp sehr richtig sagt, seit einem Wenschen-

alter nicht mehr ber Fall gewesen; es war allerdings bas Etabliffement an Concession gefnüpft, aber biefe tonnte im Allgemeinen nur felten und unter gang bestimmten Boraussehungen verweigert werben, und bie Bewerbefreiheit war im preugischen Staate nur in fehr geringem Dage eingeschräntt. Das Gingige, Bofitive, um bas es fich handeln tonnte, mare bie Wiedereinführung ftaatlicher Brufungen. Gie find in ben Referaten erwähnt worben. meine herren, bin, glaube ich, berjenige, welcher bas lette Staatseramen im preußischen Staate überhaupt abgenommen hat, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie biefe Examina gehandhabt worben find; es murbe immer ein Minimum von Renntniffen erforbert, und bie gange Ginrichtung ber ftaatlichen Brufungen für Buchhändler war eigentlich mehr eine politische Magregel als eine geschäftliche, und barum halte ich es für eine außerft gefährliche Sache, und mochte bringend bavor warnen, irgend einen Weg ju betreten, ber bahin führen tonnte, bem Staat gugumuthen, ben Eintritt in ben Stand ber Buchhanbler wieberum von einer Staats prüfung abhängig zu machen. Sollte fich nach biefer Richtung irgend etwas thun laffen, fo murben wir auch bafur Mittel ber Selbsthilfe in Anwendung bringen muffen, und die Besprechung biefer Mittel, ich wieberhole bas, murbe, wie ich glaube, von ber Beantwortung ber erften Frage beffer vollftanbig ausgeschloffen.

Georg: Meine Berren! Unfere Anficht - ich fpreche im Namen bes Borftanbes, von bem ich beauftragt bin - geht babin, bag ber Schweizerische Buchhanbel, ber in einem Lande fich bewegt, mo bas Brincip ber Gewerbefreiheit feit langer Beit feine Unwendung findet, und in welchem eine bezügliche Menderung ber Gefetgebung ferner liegen mag als vielleicht in Deutschland. nicht in bem Falle ift, biefe Thefe 1, soweit fie bie Besetgebung betrifft, zu beantworten. Dagegen erlauben wir uns fpeciell gu betonen, bag ber Schweizerische Buchhanblerverein es fich ftete gur Aufgabe gemacht hat und noch macht, ben ebenfalls burch Die Bewerbefreiheit fich ergebenben Difftanben im corporativen Bege entgegenzutreten, mas er auch mit Erfolg gethan hat.

Borfigenber: Deine Berren! Bir find über biefe Frage, glaube ich, alle einer Ansicht, und es wurde biese nicht in einem Antrag zu gipfeln haben, fonbern lediglich in ber Mussprache einer Resolution, etwa folgenben Inhalts:

I. Theje.

29

"Die Conferenz verkennt nicht, daß die Gewerbefreiheit nach mancher Richtung hin schäblich auf den Buchhandel gewirkt hat, hält es aber nicht für angemessen, eine Abanderung der Gesetzgebung anzustreben."

Dr. Kapp: Ich bin ganz bafür, möchte aber fragen, ob es nicht auch gerathen wäre, speciell zu sagen, baß namentlich auch von Wiebereinführung bes Buchhänblerezamens ober sonstigen Eingriffen ber Regierung in die Sphäre des Buchhandels Abstand genommen werden solle. Die Frage ist ja für uns vollständig klar: es werden aber immer wieder Zeiten kommen, wenn das Geschäft schlecht geht, wo aus irgend einem Grunde man wieder auf die heute vorliegende Frage zurückkommt, und wenn diejenigen, die eine solche Bewegung dann wieder auf die Beine zu bringen suchen, an unsere heutige Resolution anzuknüpfen gesonnen sein sollten, so wäre es ganz gut, solchen Bestrebungen schon heute mit einer ausedrücksen Erklärung entgegenzutreten.

Borsigenber: Ich wurde bann noch einen Meinen Busat vorschlagen, ber vielleicht bem, was herr Dr. Kapp im Sinne hat, Ausdruck giebt:

Morgenstern: Ich schließe mich ben Wünschen bes Herrn Dr. Kapp vollständig an und darf voraussetzen, daß er in dieser Fassung ein Amendement einbringen wird, welches ich unterstützen werde, wenn es dahin lautet, daß staatliche Prüfungen nicht zu empsehlen sind.

Borfigenber: 3ch glaube, bas murbe icon barin liegen.

Bohsen: Ich möchte auf die politische Seite der Frage aufmerksam machen; jene Beschräntung würde einer reactionären Regierung den schönsten Anhalt geben, den Buchhandel zu schädigen. Mir sind Fälle aus den fünfziger Jahren bekannt, wo den besten, politisch aber misliedigen Sortimentern das Bürgerrecht verweigert wurde aus dem Grunde: es könnten wieder unruhige Zeiten wie 1848 kommen, und dann wäre es schädlich, solche Sortimenter zu haben.

Borfitenber: Es wurde also noch hinzugufügen fein: "Durch Ginführung von Brufungen und Concessionen." Das, was all-

gemeine Ansicht der Versammlung ift, liegt vollständig ausgesprochen in dem Antrage des Borstandes. Wir halten es für gesährlich, auf eine Specificirung einzugehen; man müßte dann nothwendig eine ganze Reihe von anderen Bestimmungen, die auch in Aussicht stehen, wenn es sich um staatliche Bevormundung handelt, ebenfalls aussprechen. Halten wir uns auf dem allgemeinen Standpunkte, so ist das mit ausgesprochen, was das Amendement von Kapp in Borschlag bringt. Ich halte es nicht für zwecknäßig, specielle Bestimmungen aufzunehmen, sondern in einem allgemein gefaßten Borschlage die Sache zu erledigen.

Dr. Kapp: Ich meine boch, es könnte nicht schaben, selbst etwas lleberslüssiges zu reben. Geist und Inhalt sind klar für Jeben, der denkend herantritt. Wenn aber diese Frage in weitere gesetzgeberische Stadien hineintritt, so haben wir mit Männern zu thun, die das Gebiet nicht kennen. Wir mussen das dem Gespgeber klar machen, die Zielpunkte seststellen, auf welche der Buchhändler sich einläßt. Beschneiden wir nicht den ausgestellten Satziondern bringen wir die beiden Punkte noch hinein, die bisher das Wesentliche gewesen sind und es bleiben werden. Früher bestand die Gewerbebeschränkung, die seit zwei Jahren ausgehoben ist: Prüssung, und nur auf Grund dieser die Concession. Diese Punkte sollte man hineinbringen; es schabet unter keiner Bedingung, stellt aber die Sache späteren Bewegungen gegenüber klar, wenn sie vor die gesetzgeberische Instanz kommt.

Borfigenber: 3ch habe zwei Borte hinzugefügt, mit benen

fich herr Dr. Rapp wohl einverftanden erflären wird:

"Die Conferenz verkennt nicht, daß die Gewerbefreiheit nach mancher Richtung hin auf den Buchhandel schädlich eingewirkt hat, halt es aber nicht für angemessen, daß durch irgend welche staatliche Maßregeln, wie etwa

Einführung 2c."

Marcus: Ich kann mich baburch nicht von meiner Anficht abbringen lassen und nur den Antrag stellen, daß über den ursprünglichen Antrag bes Borstandes zunächst abgestimmt wird oder wenigstens getrennt abgestimmt wird, wenn es nothwendig wäre, aber jedenfalls muß es vorbehalten bleiben, den ursprünglichen Antrag des Vorstandes zur Abstimmung zu bringen.

Rroner: 3ch möchte gu bebenten geben, ob es nicht zwed-

mäßig wäre, aufzunehmen, daß die Resolution auf Grund der Ansicht unserer drei Referenten einstimmig gesaßt worden ist, und daß nicht die mindeste Meinungsverschiedenheit unter den Theilsnehmern der Conserenz geherrscht hat. Man könnte vielleicht sagen: "Auf Grund des übereinstimmenden Urtheils sämmtlicher drei Resserenten u. s. w."

Hert: Ich glaube bavon absehen zu mussen, benn es wurde dies ein Präcedenzsall für die Fassung späterer Resolutionen sein. Außerdem ist jede Resolution das Resultat der Abstimmung; wir kämen da in eine Declaration über Meinungsverschiedenheiten, die ich abgewendet sehen möchte.

(Berr Rroner gieht feinen Untrag gurud.)

Schmibt: Ich halte jede weitere Ausbehnung des urfprüngslichen Antrags für überflüssig. Wenn man später einmal dieser Frage nahe treten wird, dann bin ich sest überzeugt, daß sich dann auch die Gelegenheit bieten wird, die beste Auskunft darüber sich zu verschaffen, z. B. bei dem Börsenverein, resp. bei dem Börsenvereinze vorstand. Deshalb wünsche ich nicht, daß jetzt schon irgend etwas Anderes hineingebracht wird, als unbedingt nothwendig ist, und das wird vollständig getrossen durch das, was Herr Enslin ursprünglich vorgeschlagen hat.

Borfitenber: Wir können also zur Abstimmung schreiten, und ich wurde in der Weise abstimmen lassen, daß ich zuerst über ben Antrag des Borstandes abstimmen lasse, und bann über ben

Bufat, ben herr Dr. Rapp vorgeschlagen hat.

Dr. Kapp: Mein Amendement zu dem Paragraphen möchte ich dahin präcisiren, daß ich vorschlage, zu: "hält es aber nicht für angemessen", noch hinzuzusügen: "angesichts ihres (der Geswerbesteiheit) großen und allgemeinen Segens." Ich meine, wir sagen: Die Gewerbeordnung hat geschädigt, aber wir erkennen auf der anderen Seite die jetzt bestehende Gewerbes Ordnung an als das Gesetz, unter welchem wir uns alle vorläusig glücklich fühlen und das wir im Wesentlichen nicht abgeändert haben möchten.

Böhlau: Ich möchte bitten, boch von biesem Amendement abzusehen, benn ich glaube, der Moment, in dem wir uns befinden, ist nicht glücklich gewählt, um der Gewerbe-Ordnung ein solch besonderes Lob zu ertheilen. Wir kämpsen noch zu sehr mit den Nachtheilen der Gewerbe-Freiheit, und erst, wenn wir gelernt haben, die Freiheit zu gebrauchen, welche die Gewerbe Drbnung gebracht hat, erst bann wird zu einer solchen Aussprache die Zeit gekommen sein. Ich möchte darum bringend bitten, dieses Amendement, welches geeignet scheint, gegentheilige Aeußerungen heraußzusiorbern, wieder zurückzuziehen.

(Dr. Rapp gieht fein Amenbement gurud.)

Borfitenber: Es ift somit jett über ben Antrag bes Borsftanbes abzustimmen. Derfelbe lautet:

"Die Conferenz vertennt nicht, daß die Gewerbes Freiheit nach mancher Richtung hin schädlich auf ben Buchhandel gewirkt hat, hält es aber nicht für angemessen, eine Abanderung der Gestsgebung anzustreben und die Gewerbes Freiheit durch irgend welche staatliche Magregeln zu besichränken."

Borte bes Borfigenben:

Ginftimmig angenommen.

Es tommt nun noch ber Bufat :

"Durch irgend welche ftaatliche Magregeln, wie etwa Ginführung von Prüfungen, Concessionsertheilung."

Borte bes Borfigenben:

Der Bufat ift abgelehnt.

Wir hatten hiermit die erste Frage ersedigt und kommen zu ber zweiten, die freilich mit ein Kernpunkt unserer Verhandlungen sein würde, und wo, glaube ich, vielleicht nicht die volle Uebereinstimmung herrscht, wie sie erfreulicherweise bei der ersten Frage wahrzunehmen war, nämlich der Frage:

Liegt es im Intereffe bes Buchhanbels, bag vom Berleger Labenpreife feftgestellt werben? Besighenben Kalles:

- a) hat ber Berleger ein Interesse baran, baß die Labenpreise überall streng aufrecht gehalten werden, und welche Mittel stehen ihm hierbei zu Gebote?
- b) Hat der Sortimenter ein Interesse an der stricten Einhaltung der Ladenpreise? Ist dieselbe durchführbar, und wie? Was ist als Schleuderei zu bezeichnen und welche Maßregeln können gegen dieselbe ergriffen werden?

II. Thefe. 33

Berneinenben Falles:

In welcher Weise werben Bücher bann angezeigt und katalogisirt?"

Bei der Wichtigkeit, welche gerade diese Frage für uns hat, wird es, glaube ich, der Sache nur dienlich sein, wenn vier Referenten ihr Gutachten darüber abgeben, und zwar vom Standpunkt des reinen Sortimenters (die Herren Dominicus und Schmidt-Döbeln), vom Standpunkt des reinen Verlegers (Herr Dr. Schmitt) und endlich, wie Herr Rohmer in der glücklichen Lage ist, der ein gleich schönes Sortiment und einen gleich schönen Verlag hat, (Heiterkeit) von beiden Standpunkten aus.

Ich wurde also zunächst Herrn Rohmer bitten, uns Vortrag zu erstatten.

Rohmer: Meine Herren! Als mir ber Auftrag wurde, ein Referat zu übernehmen, werden Sie wohl glauben, daß mich einiger Schreck ergriff. Ich habe in der Frage als Borstand des südedeutschen Buchhändlervereins mehrere Jahre lang mich in Gemeinschaft mit den Herren Bonz, Bielefeld und Kröner vergeblich abgemüht; dennoch schien mir die Zeit so angethan, daß ich die Aufgade als gewissenhafter Mann nicht wohl zurückweisen konnte. Obwohl ich ganz auf dem Standpunkte des Herrn Kapp bezüglich der Gewerbefreiheit stehe, muß ich doch sagen, daß eine Erscheinung, die mit der schrankenlosen Gewerbes und Erwerdsfreiheit verbunden auftritt, mich überaus unangenehm berührt und ergriffen hat; es ist dies der selbstische, egoistische Trieb nach Geldgewinn auf jedem Wege, der keinen corporativen Zusammenhang mehr achtet und die Ehre unseres Standes in Frage stellt.

Ich habe mich nun gefragt, was für Mittel anzuwenden find, und ich habe mich bei Beantwortung dieser Frage lediglich auf den Standpunkt unserer jehigen Entwickelung gestellt; denn wenn auch ganz richtig ift, was unser sehr geehrter herr Borsteher in seinen Eingangsworten angedeutet hat, daß wir uns in einer Bewegung besinden, deren Endziele wir noch nicht ganz absehen, so muß ich andrerseits sagen, daß ich nur mit einem gewissen Grauen diese Endziele versolgen würde. Ich meine, wir besinden uns hier vor der Dunkelheit. Ich möchte nur auf Eines hinweisen: Zedenfalls sind die Uebelstände, die jeht in Bezug auf die Rabattsrage und das Schleudern in steigendem Maße beklagt werden, nicht allein

burch bie Bewerbefreiheit gezeitigt worben, fondern wefentlich burch unfern Berrn Generalpoftmeifter, burch bie einheitliche Bofttare. Ohne biefen waren biefe Erscheinungen ficher nicht in bem Umfange zu Tage getreten. Diefe einheitliche Bofttare ift aber, meine Berren, bagu angethan, und ich möchte namentlich bie Berren Commissionare barauf aufmertiam machen, unter Umstanben bie gange bisherige Organisation bes Buchhandels zu fprengen. Dan barf ja nur rechnen. Wenn Sie rechnen, bag ber Centner in gang Deutschland, in Behnpfundpadeten verpactt, 5 Mart toftet, bag wir andrerfeits bie ungeheuren Leipziger Spefen zu tragen haben, fo liegt wenigstens ber Gebante nabe, einmal ju überlegen: wie ware es benn, wenn wir überhaupt unfern gangen Berlag in Rehnpfundpadeten verschicken wurden, und wenn wir uns mit bem Sortimenter über eine Rurgung bes Rabatts, ober über Francoaufendung verftändigen murben? Ich glaube, meine Berren, bas ift eine Ibee von ber hochften Tragweite, und ich habe fie bloß beswegen erwähnt, weil mir auf ber Bierberreife und auch fonft, wie es au geben pflegt, außerorbentlich viel pessimistische Ansichten entgegengetreten find. 3ch möchte Sie baber bitten, fo lange wie möglich auf bem felbftthätigen Bege ber Corporation bei unferer bisherigen Entwidelung zu verharren, energisch aufzutreten und nicht zu verzweifeln.

3ch gebe nun über zu ber geftellten Frage.

Diese Frage wird unbedingt zu bejahen sein und zwar nicht nur vom Standpunkte der geschichtlichen Entwicklung des Buchshandels und seiner Usancen, sondern vor Allem auch vom Interessenschaften des Berlagsbuchhandels aus. Es ist ein gebieterisches Interesse des Berlagsbuchhandels, den Berkaufspreis seiner Erzengnisse für das Publicum zu bestimmen. Die Bestimmung des richtigen Preises ist für den Ersolg der buchhändlerischen Production ein wesentliches Moment, in vielen Fällen gerade dei größeren Unternehmungen, Lieferungswerken zc. wirkt sie ausschlaggebend. Es muß also ein Maximum des Preises sestgespett werden, über welches der vertreibende Detaillist dem Publicum gegenüber nicht hinausgehen darf. Auch in England und Frankereich giebt es Ladenpreise, obgleich der Vertrieb der Bücher von dem unstrigen wesentlich verschieden ist.

Ein nicht minder bringendes Interesse hat der Berlagsbuchs handel an dem Bestehen eines lebensträftigen, geachteten

II. Theje. 35

Sortimentebuchhandels. Denten wir und: Die Labenpreife werben beseitigt, und jeber Berleger calculirt feine Artifel gu Rettopreisen, jo ift ber Billfur und ber Concurrenzigab ber weitefte Spielraum eröffnet. Der Bucherverlauf, ber fich jest trop Rabattgebens und Schleuberei immerhin im Groken und Bangen noch in festen Grengen bewegt, murbe jum Bucherschacher, innerhalb bes Detailgeschäftes ber Rrieg Aller gegen Alle entfesselt werben, bas taufende Bublicum aber ichlieflich ichwerlich beffer fahren, benn wenn es in einer Reihe von Fallen billiger beitame, murbe es ficher in andern übervortheilt werben. Gewiß aber murbe bie Achtung vor bem Gesammtbuchhandel auf's schwerfte geschäbigt und seine jetige Organisation, welche trotbem, bag fich ba und bort in Folge ichrantenlofer Bertehrsfreiheit wilbes Fleifch angefest hat, boch heute noch eine respectable Bahl hochachtbarer Sortimentsbuchhanblungen in fich birgt, gerfprengt und in eine fleine Rahl großer Bertaufeftellen fomie in eine Legion von Buchertrobeleien aufgelöft merben.

Es ift schon hier zu betonen, daß gerade die Verzweigung lebensfäßiger, soliber Sortimentsbuchhandlungen nicht nur über ganz Deutschland, Desterreich und die Schweiz, sondern überallhin, wo sich deutsche Sprach-Inseln befinden, dem allgemeinen Bekannt-werden und der Verbreitung der Literatur, also dem Verlagsbuch-handel, die größten Dienste geleistet hat und seistet. Ohne sie wäre weder das Einsichtsversenden der Novitäten möglich, an welches das Publicum nun einmal gewöhnt ist und das für das Bekanntwerden und den Absat vieler Novitäten vom höchsten Werthe ist, noch jene sorgsältige, mühevolle und gewissenhafte Pionierarbeit für die Literatur, in welcher der deutsche Sortimenter wohl einzig dassteht!

Die gestellte Frage wird sonach im Interesse bes Gesammts buchhandels unbedingt zu bejahen sein und zwar ebensowohl vom Standpunkte des geschäftlichen Interesses, als von dem der geschichtlichen Entwicklung wie von dem der Würde des Gesammtsbuchhandels aus.

Nachbem diese Frage bejaht ist, gehen wir über zu ber Unterfrage:

a) hat ber Berleger ein Interesse baran, baß bie Labenpreise überall streng aufrecht erhalten wers ben und welche Mittel stehen ihm hierbei zu Gebote?

Damit find wir vor die Rabattfrage gestellt. Wer stünde vor ihr nicht mit gelindem Schauder, vor ihr, die, seit sie durch den ersten Rabatts Sünder in die Welt gekommen, so viel Staub aufgewirbelt, so unzählige Federn in Bewegung gesett, so zahllose Sünder in ihre Schlingen verwickelt hat, denn gestehen wir's nur: auch der "Gerechte" hat zuweilen schwache Stunden! Es wird nicht möglich sein, sie zur Zusriedenheit Aller auch nur zu besprechen, geschweige denn zu lösen.

Inbeffen versuchen wir es, bas Dogliche und Erreichbare auf biefem heiteln Gebiete aufzufinden. Bugegeben, daß bas Rabatt= geben bie Ausnahme fein follte, wie es auch vielfach ber Fall ift, und ferner zugegeben, bag ber ibeale Standpunkt vieler Sortimenter, welcher bie völlige Beseitigung bes Rabattes anftrebt, fich vertheibigen läßt, befonders wenn es gelange, ihn burch einen mäßigen Sconto für Baargahlung und halbjährige Rahlung zu verdrangen, vermöchte Referent boch bie Frage a) in ber gestellten ftricten Beise nicht zu bejahen. Dazu bestimmt ihn ber althergebrachte Brauch fomobl als ber wirthichaftliche Gefichtsvuntt. Bei Sanbelsgeschäften barf boch eine ohnebies beschränkte Freiheit ber Bewegung nicht absolut ausgeschloffen werben. Rabatt wurde an Bibliotheten, an einzelne Runden von großem Bedarf, bei Baargablung, endlich in einzelnen Fällen, wo ber betreffenbe Sortimentsbuchhandler es für opportun halten mußte, wohl je und je gegeben. Gine folche langjährige Gepflogenheit läßt fich nicht plöglich aus ber Belt Dag ihr Rechnung getragen werbe, widerftreitet auch ichaffen. bem Intereffe bes Berlegers nicht.

Es wird dann ferner zu unterscheiden sein zwischen neuen Büchern und zwischen solchen älteren Datums. Daß die Labenpreise der ersteren thunsichst eingehalten werden, daran hat
der Verleger schon deshalb ein Interesse, weil die hohen Rabatte
hohe Ladenpreise, also eine Hinaufschraubung der Bücherpreise fürs
Publicum voraussetzen und somit ein seltsames Licht auf ihn wersen.
Der Verlagsbuchhandel hat aber serner das Interesse, die Schwächung
des Sortimentsbuchhandels zu verhüten. Ein mächtiges Mittel
gegen diese besitzt er in der Kürzung des Rabattes eventuell
in der Nechnungssperrung, und bereits hat ja ein ehrenwerther
College, Herr Dülser in Breslau, diesen Weg betreten und damit
sein warmes Interesse an der gedeihlichen Fortentwicklung des
Sortimentsbuchhandels praktisch bethätigt.

Dies fällt jedoch schon mit der Frage b) zusammen. Che wir fie ins Auge fassen, beantworten wir die Frage a) dasin:

Der Berlagsbuchhandel hat ein bringendes Interesse baran, daß die Labenpreise neuer Bücher thunlichst eingehalten, das Rabattgeben somit möglichst beschränkt werbe.

b) hat ber Sortimenter ein Interesse an ber stricten Aufrechthaltung ber Labenpreise? Ist diesfelbe burchführbar und wie? Was ist als Schleusberei zu bezeichnen und welche Maßregeln können gegen dieselbe ergriffen werden?

Der Sortimenter hat in der heutigen Zeit das dringendste Interesse, die Ladenpreise thunlichst eingehalten zu sehen, da in Folge einer Concurrenz von Umständen seine Lage höchst schwerig geworden, ja geradezu bedroht ist.\*) Die schrankenlose Geswerbesreiheit hat eine Anzahl kleiner Geschäfte ausschen lassen lassen, welche das Büchergeschäft in Berbindung mit verschiedenen oft sehr disparaten Artikeln betreiben, die aber wesenklich dazu beigetragen haben, die soliden Sortimentsbuchhandlungen zu schwächen. Die in den letzten 10 Jahren stattgehabte ganz bedeutende Erhöhung aller Geschäftsspesen (welche durch das für den Büchervertried an sich nachtheilige Steigen der Bücherpreise und die dadurch etwa bewirkte Erhöhung des Umsabes nicht auszegslichen wird), mußte serner den Ertrag seiner Thätigkeit schmäsern.

Ein gefährlicher Feind ist ihm endlich erstanden in der einsheitlichen billigen Posttage, vermittelst deren die Concurrenz seitens einer Reihe von Handlungen der Francaturplätze und ihrer nächsten Zone geradezu lebensgefährlich für ihn geworden ist und in dem hierdurch begünstigten Auftauchen der sog. Großsortismente, soweit diese direct mit dem Publicum verkehren. Es ist Thatsache, daß Leipziger und Berliner Großsortimenter durch Circulare und Offerten dem Bublicum auf die weitesten Entsernungen

<sup>\*)</sup> Daß das unbeschränkte Rabattgeben unter ben heutigen Berhältnissen auf die Dauer nicht rentirt, bestätigt u. A. die Erscheinung, daß solche Handlungen, welche zu dem gewiß nicht reinlichen aber leiber! so häusig vortommenden Mittel gegriffen, durch allgemeines und hohes Rabattgeben sich kroften ihrer Collegen eine große Kundschaft zu sammeln, nach erreichtem Zwede stes ängstlich auf Berminderung und Beschräntung des Rabattirens bedacht zu sein vollegen

20—25% Rabatt von den neuesten Erscheinungen andieten, ja daß bereits große Bezüge durch dieselben gemacht werden. Es ist ja auch z. B. für eine große Bibliothet verführerisch, bedeutende Bezüge von kostspieligen Werken durch einen Leipziger Großsortimenter bewerkstelligen zu lassen. Die Gelegenheit ist wirklich zu verlodend für Gelehrte und Beamte, die mit einem gegebenen Etat zu rechnen haben und vermittelst solcher Bezugsquellen ihre Anschaffungen bedeutend ausdehnen können. Dieses Uederbieten hat die weitere Folge gehabt, daß Biele noch billiger kausen wollen und deshalb direct an den Berleger gehen. Daß Letzteres jetzt häussger vorkommt als früher, wird jeder Berleger bestätigen.

In welchem Lichte aber fteht in Folge ber in großem Style betriebenen Schlenderei ber Sortimentsbuchhandler bem Bublicum gegenüber ba? Es ergiebt fich eine vollständige Bertehrung ber wahren Sachlage. Der fleißige folibe Sortimentsbuchhandler wird bem Bublicum gegenüber als ein Mann bafteben, burch welchen es übervortheilt wird, mahrend ber Schwindler als ber reelle Geschäftsmann erscheint, bei bem man taufen muß. Gesteben wir es nur ju, wir befinden uns bereits in einem Ruftande, ber bie Burbe und ben Crebit bes Berlagsbuchhanbels wie bes Sortimentebuchhandels aufs ichwerfte ichabigen muß. Wie leider! auf fo vielen Gebieten unferes focialen Lebens ift auch im beutichen Buchhandel eine Berwilbernng im Bachfen begriffen, welche bie unfaubern Elemente begünftigt und bie folibe Gefchaftspraris ernftlich gefährbet. Ja ohne Zweifel muß die bisherige Organisation bes Buchhandels bei fortichreitender Bewegung auf biefer abichuf= figen Bahn gerfett werben und ber Bertrieb ber Bucher eine rabicale Umgeftaltung erfahren.

In dieser Ueberzeugung werben wohl die Anhänger der soliben geschäftlichen Tradition, wie die Freunde schrankenloser Bertehröfreiheit übereinstimmen. Welche Richtung den Sieg davonträgt, dieß dürste wesentlich davon abhängen, ob der Gesammtbuchhandel den Willen und die Kraft bethätigt, sich auch serner als Corporation zu fühlen, sein Hausrecht zu üben und demgemäß nicht engherzig aber entschlossen die Wittel aussucht und anwendet, welche die eingetretenen Uebelstände möglichst zu beseitigen im Stande sind. Es wird dies bei Verlegern wie Sortimentern nicht ohne Selbstverläugnung gehen, vor Allem aber wird die enerII. These. 39

gische Mitwirkung bes beutschen Berlagsbuchhanbels bie Conditio sine qua non jeber Befferung fein.

In welcher Beise biese einzutreten hatte, wird fich bei Be-

antwortung ber Frage:

Was ift als Schleuberei zu bezeichnen und welche Maßregeln können gegen biefelbe ergriffen wersben?

ermitteln laffen.

Ohne die Schwierigkeit dieser Begriffsbefinition zu verkennen, welche zur Zeit auch gewiffermaßen von der geographischen Lage bestimmt wird, versuchen wir es doch, die Antwort hierauf im Principe bahin zu formuliren:

Als Schleuberer ift berjenige zu bezeichnen, welcher bei neuen Buchern einen höhern Durchschnittsrabatt als 10% gewährt, Ausenahmen, welche durch besondere örtliche Berhältniffe oder bestehende Berpflichtungen bedingt sind, vorbehalten,

ferner berjenige, welcher in Zeitungen, Ratalogen, Circularen erklärt, von allen Büchern und Zeitschriften u. f. w. 10 ober mehr Brocent Rabatt zu gewähren.

"Welche Maßregeln sind gegen die Schleuberei zu ergreisen?" Aus der Menge von Vorschlägen, welche im Börsenblatte zu Tage gefördert wurden, auch aus den Anträgen des zu Eisenach versammelt gewesenen Sortimentertags ergeben sich versichiedene sehr beachtenswerthe Fingerzeige bezüglich der zu ergreisfenden Maßregeln, endlich aber last not least zeigt das Beispiel des Schweizerischen Buchhändlervereins die Möglichkeit, der Schleuberei radical zu Leibe zu gehen.

Das Borgehen bes Schweizerischen Buchhändlervereins hat bewiesen, daß man viribus unitis gegen Schleuberei und Rabattunfug wirksam aufzutreten vermag. Durch entschlossenes eine trächtiges Zusammenwirken von Berlegern und Sortismentern ist dort der Rabattunsug nahezu beseitigt worden. Erfüllt von der Ueberzeugung, daß dieses Ziel sich auch in andern Theilen Deutschlands, vor Allem in Süddeutschland erreichen lassen müßte, suchte College Detloss in Basel seit mehreren Jahren mit preiswürdiger Ausdauer und hingebung für die Grundsähe des Schweizerischen Bereins Propaganda zu machen. Bis jeht mit wenig Ersosg, da die Unterstützung der Verleger weder, noch ein ein-

müthiges Zusammenstehen der Sortimenter zu erreichen war. Und boch waren die Gründe, die man ihm entgegenhielt, nicht stichhaltig. Denn wenn man auch zugeben kann, daß die Schweiz in Folge ihrer Entsernung von den Centren des Buchhandels mit höheren Spesen arbeitet, solglich die Versuchung zum Rabattgeben und zur Schleuberei geringer war, und deshalb auch die Sitte des Rabattiens sich nicht so allgemein einbürgerte, so ist doch nicht weniger undestreitbar, daß dort wie in jedem Lande ein bedeutender particularer Verlag existirt und die Versuchung des Rabattgebens mit Bezug auf diesen gerade so vorhanden ist, wie anderwärts. Der andere Einwand, daß was für die kleine Schweiz möglich sei, für das räumslich viel größere Deutschland und seinen reichen Verlehr unthunslich wäre, hinkt gleichsalls, denn hier ließe sich durch eine Theilung in Provinzials oder Locals Vereine helsen.

Der Borstand bes sübbeutschen Buchhändlervereins hat in Folge von Detloffs Anregung die Rabattsrage während mehrerer Jahre behandelt, boch war weder auf der Generalversammlung im Juni 1877, noch in einer im December 1877 abgehaltenen Bersammlung des Stuttgarter Bereins eine Einigung zu erzielen, und es ist schließlich nur "schätzbares Waterial" übrig geblieben. Eine einzige Frucht ist aus diesen Bemühungen hervorgegangen, der vornehmlich auf Anregung des Collegen Bieleselb in Carlsruhe im September 1875 gegründete "Badischspfälzische Buchhändlersverband", dem es jedoch an Betheiligung einer Anzahl großer Berleger gebricht.

Fest steht nach allen bisherigen Ersahrungen, daß nur dann ein Ersolg zu erreichen ist, wenn es gelingt, den corporativen Geist wieder zu beleben. Ohne ein trästiges Eintreten der Bereleger und ohne selbstthätige Bereinsbildung seitens der Sortimenter, serner ohne Executivbehörde, welche nach bestimmten Sahungen zu erkennen hat, ist keine Resorm dentbar.

Die Executive ober Commission ad hoc könnte, was wohl am gewichtigsten ware, hervorgehen aus bem Börsen-Bereine

ober, wenn bies fich unthunlich erweifen follte, aus einer freien Bereinigung von Berlegern und Sortimentern.

In beiben Fällen erscheint zunächst nothwendig:

1) Eine allgemeine Berftanbigung über bie gulaffigen Rabatt-

grenzen. Etwaige Mobificationen bezüglich besonderer Berhältnisse könnten den Ortsvereinen überlassen werden. Strasbestimmungen: Sperrung der Rechnung und der buchhändlerischen Berkehrsmittel nach erstmaliger Berwarnung gegen jeden hartnäckigen Schleuderer. Berständigung mit den Leipziger Commissionären und dem Leipziger Buchhändlervereine, um die Durchführung der Strasmittel wirksam zu machen und ihre Umgehung zu verhindern. Bekanntmachung der Berfügungen der Commission im Börsenblatte.

2) Organisation von Buchhandler-Bereinen in jeder größeren Stadt ober Broving. Die vereinzelten Buchhandlungen hatten fich bem Bereine ber nachstgelegenen größeren Stadt ober bem Provingialvereine anguschließen. Die Aufgabe biefer Bereine mare, die Brauche bes Buchhandels unter fich zu mahren und feine Intereffen ben Behörben gegenüber zu vertreten. Man fpricht jo viel vom "Buchhanblerftaate", von feiner "bewunderungswürdigen Organisation", und boch ift fo Bieles faul und mangelhaft in biefent Staate, bem es gerabe in ber Bafis an jeber Organisation fehlt! Warum follte ber Buchhandel fich nicht im Bereine gusammenichließen tonnen, gleich ben Raufleuten, bie an jedem größeren Orte einen Sandelsverein, ein Sandelsgremium bilben? Da an verschiedenen Orten eine verschiedene Braris fich gebilbet bat, mit ber nicht ploblich gebrochen werben fann, waren bie Localvereine berufen. Localftatute gegen bie Schleuberei zu vereinbaren. Diefe maren ber Central-Commiffion vorzulegen. Werben bie Localvereine mit Ausschreitungen gegen bas Localftatut nicht felbft fertig, fo ergeht bie Berufung an bie hobere Inftang, an bie burch ben Borfenverein ober eine freie Bereinigung niebergufebenbe Commiffion, bei welcher vielleicht ber von College A. Rlafing beantragte "Staats= anwalt" untergebracht werben fonnte. Derfelbe hatte bie bei ber Commission einlaufenben Unzeigen zu untersuchen, in erfter Linie zu vermitteln und bei Erfolglofigteit die fpruchreifen Falle ber Commission zu unterbreiten. Go wurde biefer Beamte halb Staat8= anwalt, halb "ehrlicher Matler" fein, nur ift er unbentbar ohne eine hinter ihm ftebenbe Executive, welche ben hartnädigen Bruch ber Satungen mit ben hierfur festgesetten Strafmitteln ahnbet. Dhne Richter fein Staatsanwalt!

Es find ferner vorgeschlagen worben als Magregeln gegen Rabattunfug und Schleuberei und jebenfalls ernftlich zu erwägen:

Befeitigung bes Runben=Rabattes burch einen Sconto für Baargahlung, 1/jährige und halbjährige Bahlung (fiebe ben überhaupt fehr beachtenswerthen Artifel bes Borfenblattes Rr. 198).

Beidrantung ber hohen Rabattfate ber Berleger, welche die Schleuberei am meiften befördern. Beniger Rabatt und billigere Labenpreife! Man barf gewiß behaupten, bag feitbem bie Mehrzahl ber Novitäten nicht ordinar mit 1/2 fondern mit 25% berechnet wirb, bas Rabattgeben in ben Rreifen bes foliben Sortimentsbuchhandels etwas gurudgegangen ift. Bei ben Stuttgarter Berhandlungen war es namentlich College von Sallberger, der Die hohen Rabattfate als eine haupturfache ber Schleuberei bezeichnete.

Reduction bes Rabattes für bie Localfortimenter größerer Berlagsorte, wie es an einzelnen Orten bereits usus war,

Reduction bes Rabattes um 10% für die Francatur= Blate und beren nachfte Umgebung.

Endlich ließe fich, wenn ber Sortimentsbuchhandel bie Fabigfeit gur Bereinsbilbung nicht erweifen follte, eine indirecte Befferung und ein gemiffer Schut fur ben foliben Sortimentebuchbandel benten burch eine

Bereinigung von Berlegern und eine gemeinsame Berftanbigung berfelben bezüglich ber fünftig zu gemahrenben Rabattfate an Buchhandler und bezüglich ber Sperrung ber Contis gegenüber von Schleuberfirmen.

Referent hat fich im Wesentlichen auf die Beantwortung und Beleuchtung ber Frage II. beschränft, und gwar ausgehend von bem Standpuntte ber bisherigen Organisation bes Buchhandels. Er vertennt bie ungeheure Schwierigfeit einer Reform nicht in bem Augenblide, wo ber Gine als Beilmittel preift, mas ber Unbere für Gift erflart. Um fo bringenber mare es, ju einem Resultate zu gelangen, benn mit einer blog atabemischen Behandlung ber Sache ift nach teiner Seite gebient. Referent hofft, bag bie Besprechung ber übrigen Fragen, sowie ber Untrage bes Borftanbes bes Bereins ber beutschen Sortimentebuchhändler, welche jum Theile von großer Tragweite find und bas Bebiet ber Socialpolitit berühren, noch andere Momente ergeben, welche bas Uebel ber Schleuberei indirect beschränten fonnten. Bor Allem aber ift ju munichen, daß die Erkenntnig vorhandener ichwerer Uebelftanbe. Die Erfenntniß ber eingebrochenen Bermilberung ben corporativen

Gemeingeist fraftig zu weden und Berleger wie Sortimenter in festem Zusammenschlusse zu ihrer Bekampfung und Beseitigung zu vereinigen vermöchte! "Der Worte sind genug gewechselt, laßt uns auch endlich Thaten sehen!"

Dominicus: Der deutsche Buchhandel steht auf einer Stufe ber Entwickelung und culturgeschichtlichen Bedeutung, wie sie der keines anderen Bolles erreicht hat, und die Göhe dieser Leistungsfähigkeit verdankt er seiner bisherigen Organisation.

Der Grundstein des beutschen Buchhandels ist der Ladenpreis; auf ihm ruht der ganze Bau unseres Organismus. Der deutsche Berleger bestimmt den Preis, zu welchem seine Producte dem Publicum vertauft werden müssen, und der Wiederverkäuser ist unter allen Umständen an diese Satung gebunden, welche durch alle Wittel der Publication dem Ubnehmer bekannt gemacht werden. Dies ist das wesentliche Woment, welches uns von anderen Kausseuten unterscheidet.

Fällt ber Ladenpreis, so wird das geistige Product zur Waare, deren Preis willfürlich von den Sortimentern überall anders beftimmt würde. Das ganze Ansehen des Buchhandels würde wesientlich darunter leiden.

Das ganze Verhältniß des Publicums zum Buchhandel, das des Berlegers zum Sortimenter würde ein anderes werden. Der ganze Organismus unseres jetzigen Buchhandels würde zerstört. B. B. würden Novasendungen bald unmöglich werden. Der Sortimenter würde durch die Concurrenz gezwungen, auch bei Novitäten nur wenige Procente auf den Nettopreis aufzuschlagen und würde den Vertrieb derselben dei den sehr großen Spesen einstellen müssen. Und zu welchem Preis soll der Berleger seine Bücher, seine Neuigkeiten ankündigen, da von dem schnellen Bekanntwerden sehr oft der ganze Absah abhängt? Soll er warten, dis ihm der Preis aus jeder einzelnen Stadt und von jedem einzelnen Sortimenter bestimmt wird?

Auch fann es bem Berleger burchaus nicht gleichgültig sein, zu welchem Preis sein Buch verlauft wird. Bleibt ber Berlaufspreis bem Sortimenter überlassen, so würde in vielen Fällen da, wo teine Concurrenz besteht ober sich die Hanblungen einer Stadt vereinigen, oft ein höherer Preis angesetzt werden, als das Buch verträgt; zu niedrig angesetzte Preise würden auch dem Ansehen eines Buches in manchen Fällen schaben.

Für ben Sortimenter ist ber Labenpreis eine Existenzstrage. Fällt berselbe, so würden vollends alle Bande gelöst und die Schleuberei noch allgemeiner werden, selbst in solchen Staaten, wo bisher ber Labenpreis im Allgemeinen eingehalten wird und die bis heute ein großes Absasselbs für die beutsche Literatur bilden. Die Concurrenz würde bald zwingen, immer mehr und mehr mit den Preisen heradzugehen und das Berdienst zu schmälern. Der allergrößte Theil der Sortimentsbuchhandlungen müßte bei den enormen Spesen, wie sie kein anderes Geschäft in Rücksicht auf den Umsah und den Berdienst hat, unbedingt zu Grunde gehen.

Wenn man berückfichtigt, daß Deutschland tein reiches Land ist, so ist der Absat von deutscher Literatur staunenswerth; er ist nur bedingt durch die jetige Organisation. In jeder kleinen Stadt besteht jett eine, ja selbst mehrere Buchhandlungen, die gut assortirt sind und sich abmühen, einen Absat zu erzielen. Alle diese Handlungen würden nicht mehr lebenssähig sein, sowie auch alle mittleren Handlungen in größeren Städten, da sie alle von der Concurrenz erdrückt würden — es würden sich nur noch Specialbuchhandlungen in größeren Städten halten können.

Wenn aber so viele, wichtige Abern bes Berkehrs unterbunden werden, so ist es die nothwendige Folge, daß auch der Verlagsshandel und die ganze Literatur schwer geschädigt wird. Und wohin es führt, wenn nur einige wenige Handlungen den Absah ganzer Literaturzweige vermitteln, sehen wir in England. Nicht der Bereleger dictirt mehr die Bezugsbedingungen, sondern die Sortimenter den Verleger. Ich bin daher der Ansicht, daß sowohl Verleger als Sortimenter ein großes Interesse haben, daß die Ladenpreise aufrecht erhalten werden.

Jebe Abweichung vom Labenpreise ist eigentlich Schleuberei. Wie aber die Berhältnisse namentlich in Deutschland liegen, halte ich die stricte Aufrechterhaltung der Labenpreise nicht mehr für durchführbar, und leider ist nicht mehr zu vermeiden, daß größeren Bücherabnehmern ein den localen Berhältnissen entsprechender Rabatt gewährt wird — aber ich halte es für die höchste Zeit, daß den gewissenlosen Schleubereien und dem öffentlichen Herabsehen der Ladenpreise ein Ziel geseht wird, weil dies unbedingt zum Ruin des ganzen Buchhandels führen muß.

Die Berleger haben bie Macht, ben Berfall des Buchhandels

aufzuhalten. Wo es sich um Existenzfragen handelt, mussen alle kleinlichen Bedenken schweigen, und um das Ganze zu retten, mussen Opfer gebracht werden. Die Herren sollen nur erklären, wir liesern versuchsweise allen notorischen Schleuberern unsern Verlag nicht mehr, auch nicht gegen baar, und die Herren wurden sich bald überzeugen, daß durch die Schleuberei keine Vermehrung des Absahes erreicht wird und nach und nach doch gesündere Verhältnisse eintreten wurden.

Bei ben verschiedenen Ansichten im Buchhandel und bei ben verschiedenen Interessen wird aber eine Bereinigung einer größeren Anzahl von Berlegern nie zu Stande kommen und einen praktischen Erfolg haben, wenn nicht der Borstand des Börsenvereins die Berwegung energisch in die Hand nimmt und sich an die Spitze stellt. Ich bin der Ueberzeugung, daß dann das Ziel erreicht und segensreiche Folgen für den ganzen Buchhandel haben würde.

Auf ben Einwand, daß ber Vorstand bes Börsenvereins nach ben Statuten gar nicht berechtigt ift, in die Geschäftsgebahrung seiner Mitglieder einzugreifen, kann ich nur entgegnen, daß, wenn das Ganze in Gesahr ist unterzugehen, kein Paragraph wichtig genug sein kann, ihn abzuhalten, die Gesahr abzuwenden.

Ich verweise auf die in Desterreich abgeschlossene Convention gegen die Schleuberei, wo auch der Vorstand des österreichischen Buchhändlervereins die Convention nicht officiell, aber als Commission verstärkt von einigen Mitgliedern des Vereins überwacht. Dies könnte auch hier geschehen, dis eine Generalversammlung des Börsenvereins seine Zustimmung officiell giebt.

Ein Versuch sollte gemacht werden, benn daß die Verhältnisse mehr als je faul geworden sind und unbedingt den Ruin sehr vieler Handlungen herbeiführen müssen — das werde ich durch gesammelte Beweise belegen.

Schmidt=Döbeln: Zunächst habe ich in Beziehung auf die vorliegende Frage zu bemerken, daß meines Erachtens nach bei jeder versuchten Reorganisation unseres Geschäftes das Interesse Sortimenters von dem des Verlegers nicht zu trennen ist; benn beide sind einander unentbehrlich.

Wenn ber Ruf nach Reform nach und nach alle unfere Berufsgenoffen aufgerüttelt hat, fo ift auch wohl anzunehmen,

baß einestheils ein wirkliches Bedürfniß danach vorhanden, anderntheils aber, daß die wilktürlich bereits hie und da aufgetauchten und von einzelnen Firmen eingeführten Aenderungen den Interesten der Gesammtheit nicht entsprechen.

Bergleichen wir zunächst unser Berhältniß zu dem andrer tausmännischen Kreise, so tritt im Augenblick die große Berschiedenheit unsver Manipulationen gegenüber andern Geschäftsbranchen, besonders bezüglich des Bertriebs der sertigen Waare hervor. Steht der Berleger in vielsacher Beziehung auch dem Fabrikanten gleich, beurtheilt er nach seiner Kenntniß der Bedürfnisse der verschiedenen Schichten und Bildungsstusen des Bolkes die Herausgabe der von ihm unternommenen Berlagsunternehmungen und wird er in vielen Fällen wenigstens, bei genauem Studium der ZeiteCreignisse, der geistigen Entwicklung und des Fortschreitens seiner Nation richtig calculiren, so liegt das Berhältniß des Detaillisten, des Sortimenters, doch ganz anders, als das der übrigen kaufmännischen Kreise.

Vor Allem braucht die Waarentenntnig des einfachen Raufmanns, sei sein Lager auch noch so ausgebehnt, boch nur eine viel einfachere zu fein, als bie bes Buchhandlers, für ben gemiffermaßen jedes einzelne Buch einen besondern Sandelsartitel barftellt. Bahrend ber Runde bes Raufmanns in ben meiften Fallen, wenn er ben Laben bes Bertaufers betritt, einen beftimmten Artifel im Muge hat, ben er zu acquiriren gebenft, betritt ber Geschäftefreund bes Buchhandlers fehr oft ohne jedes bestimmte Bedurfnig ben Laben beffelben, und es ift Sache bes Bertaufers burch Borlegen neuer Bucher bas Intereffe bes Räufers zu weden. Roch ichwerer ift ber burch Ansichtsfendungen vermittelte Umfat bes Sortimen-Biel Zeitverluft, viele Untoften und oft herber Berluft find hier in Bahrheit bisweilen ber Lohn für ben Bienenfleiß bes Sortimenters, ber fich feine Runden oft aus weitem Umtreife berum fuchen, und, theilweise ift biefer Musbrud gewiß anwendbar, erziehen muß.

Demgemäß gestaltet sich nun allerdings auch das Berhältniß des Käufers zu dem Berkäufer im Buchhandel wesentlich anders, als im übrigen Geschäftsleben. Der seinen Kunden persönlich kennende Buchhändler wird trot vielleicht ganz verschiedenen Standpunktes in wichtigen öffentlichen Fragen zu ihm in ein gewisses

II. Theje.

47

freundichaftliches Berhältniß treten, bas auf gegenseitigem Bertrauen und Achtung beruht. Dies Berhältniß macht wohl auch jest noch mandem fleineren Sortimenter Die Egifteng möglich, Die fonft von allen Seiten burch übergroße Concurreng und bie bamit verbundene Schleuberei gefährbet wirb. Der altere Runbe bat fich an feinen Sortimenter, ber feine literarifchen Beburfniffe und Liebhabereien fennen gelernt, gewöhnt und verzichtet mit Rudficht auf bas beftebende freundschaftliche Berhältniß auf den ihm von Leipzig ober einem anbern größern Blat aus angebotenen hoben Rabatt. Bei ben neu hinzuwachsenden Runden, besonders bei allen auf der Universität, ben Seminaren und anbern Mittelschulen gebilbeten, ift bies freilich nun ichon anbers. Diefe tommen jest gleich mit bem beftimmten Berlangen nach hohem Rabatt, beanfpruchen aber trotbem in ber Broving Anfichtsfendungen und Crebit. Will ber Gor= timenter ben Runden fich nicht entgeben laffen, fo macht er Conceffionen, bie im Laufe ber Reit feine Erifteng gefährben, ja unter= graben muffen.

Wenn wir nun an die Frage herantreten, ist diese gegenswärtige Sachlage, wie sie in den letzten Jahren sich gebildet hat, für die Literatur, wie für den Buchhandel, Berlag und Sortiment, von Bortheil, so beantworte ich diese Frage mit einem entschiesdenen Rein.

Der beutsche Berlagsbuchhandel bringt alljährlich eine große Ungahl Rovitäten bervor, Die, wenn auch nicht auf einem abfoluten Bedurfnig bes buchertaufenden Bublicums beruhend, boch ben anertennenswerthen Zwed verfolgen, Bilbung und Gefittung (ich febe von jener Literatur ab, die ein anftandiger Buchhandler weber verlegt noch vertreibt) in allen Schichten bes Boltes zu verbreiten. Faffen auch beibe Branchen gunächft ben materiellen Gewinn bei ihrer Thatigfeit ins Ange, fo ift biefer boch bei allen befferen Gle= menten in ber Collegenschaft nicht ber einzig treibenbe Factor. Wie es heute noch eine gute Angahl Berleger giebt, die an ihre Unternehmungen nicht allein ben Dafftab materiellen Gewinns legen, fonbern die Ehre beuticher Wiffenschaft im Auge behalten, jo giebt es auch noch eine Daffe Sortimenter, Die bei ber Bujammenftellung ihres Lagers, bei bem Untauf von Buchern, wo es auf ihre perfonliche Empfehlung antommt, nicht blog ben Breis und Die Rabattverhaltniffe, fonbern auch ben innern Werth bes Buches

ins Auge fassen und bem faufenden Bublicum von bem Guten bas Befte zu bieten suchen.

3ch tomme hier nochmals auf bie Berhaltniffe bes Buchbandlere anbern taufmannischen Rreifen gegenüber gurud. Der Raufmann tauft feine Baare nach einem ihm vorgelegten Dufter. Es tommt ibm babei auf ben Breis, bie Qualität und allenfalls auf ben Beichmad an: entspricht die gelieferte Baare bem Dufter nicht, jo ftellt er fie bem Kabrifant zur Disposition ober ver- und erlangt eine mefentliche Breidreduction. Der Raufmann ichlagt auf den Gintaufspreis Fracht = und alle übrigen Geschäftespesen und calculirt banach feinen Berfaufspreis. Er ift in biefem Buntt wefentlich beffer baran, als ber Buchband-Er bezieht fein ganges Lager von 50, wenn es boch tommt. 100 Firmen und erfett leicht eine eingehende burch eine andere Bezugeguelle. Sat er von einem Artifel regelmäßig wiederfehrenben Bedarf, fo arbeitet er mit einem geringeren Rugen. Droben ihm burch ichnelles Berberben ber Bagren, burch wechselnden Geichmad leicht Berlufte, jo nimmt er einen hoben Ruten, ben aber Niemand tennt und beshalb auch nicht zu hoch findet. Bie gang anders in unfern Rreifen, taum giebt es noch einen Runden, ber nicht mußte, bag wir minbeftens 25%, in ben meiften Fallen aber 331/2 und 50%, oft aber auch mehr haben, jo bag es in biefen Hugen fast als ein Wunder ericheinen muß, bag wir nicht alle als reiche Leute aus ber Welt geben. Gerabe unfern beiten, ben afabemisch gebilbeten Runden gegenüber find wir in ber ichlimmiten Lage; felbst ben Mathematifern unter ihnen tann man nicht flar machen, bag ber uns verbleibende Gewinn fein zu hober ift, menigftens ben an uns geftellten Anforberungen gegenüber. Gigentlich barf man fich barüber auch nicht wundern, benn wenn von Leipzig aus 162, 20, 25% auf Buder, 331, 40 und 50% auf Mufikalien offerirt werben und babei burchaus nicht etwa bie Bebingung eines größern Umfates verlangt wird, fo ift ja ber Glaube an ben Riefennugen im Buch- und Musitalienhandel von Geiten bes Bublicums nicht zu verwundern.

Daß wir Buchhänbler Woche für Woche eine Maffe Bücher auf unsere Kosten kommen lassen, auf unsere Kosten bem Publicum zur Ansicht senben, eventuell auch das Rüchporto bis zum Domicil des Sortimenters, jedenfalls aber die Rückfracht alles Unverkauften bis Leipzig tragen, kummert einen Theil des Publicums nicht.

II. Thefe. 49

Daß wir Brochuren versenben, die, selbst wenn sie abgesetzt werben, nicht so viel Gewinn bringen, als sie Spesen verursachen, ist einsach die verdammte Pflicht und Schuldigkeit des Buchhändlers, dem ja dann und wann auch einmal ein theureres Buch abgekauft wird. Das ist indessen ein Kapitel, bei dem jetzt jedem Sortimenter die Galle überläuft, und es ist besser davon abzubrechen.

Wesentlichen Einfluß bei dem Betrieb des Buchhandels, wie er augenblicklich in der Hauptsache noch stattfindet, haben die Ladenpreise, und es ist gewiß nicht zu leugnen, daß sie wesentlich dazu beitragen, unsern Stand in den Augen unserer Kunden zu heben. Daß wir in den entferntesten Orten Deutschlands und Oesterreichs selbst bei den kleinsten Brochuren zu denselben gleichen Preisen lieserten, hat den Buchhandel in den Augen des Volkes gehoben und seine Organisation als eine vorzügliche erscheinen lassen. Diese Organisation ist ja auch heute noch gut und bedarf wohl nur in einzelnen Beziehungen einer Aenderung, beziehentlich Verbesservag.

Treten wir junachft der Frage naber, haben die feften Laben= preise auch heute noch Werth für ben Buchhandel, so möchte ich auch diefe Frage bejahen und berufe mich junächst gleich auf einen und zwar ben beften Theil bes buchertaufenden Bublicums, auf bie miffenschaftlich Gebilbeten. Die alteren Berren fast ohne Husnahme, aber auch manche von ben jungeren munichen bie Beit wieder herbei, wo ber Breis eines Buches auf Jahre hinaus ein ftabiler war, wo im Norben und Guben, im Often und Weften ber Gelehrte feinen Bedarf zu gleichen Breifen beden tonnte, wo bas Bertrauen in die Solidität bes Buchhandels noch ein unbedingtes Wie oft hort man bagegen jest bie Rlage, neue Bucher tonne man jest gar nicht taufen, benn nach einem Bierteljahre finde man fie in antiquarischen Ratalogen, wie in Zeitungen wefentlich billiger angefündigt, und ber Labenpreis fei jest überhaupt eine Chimare geworben, ba man jebe Boche birecte Offerten mit hohen Rabattanerbietungen erhalte. Ift boch die taufmännische Betriebsamfeit einer Angahl Collegen fo riefig gewachsen, bag fein Realichüler oder Immafiaft von Tertia ab ficher ift, als Colvorteur ober Subscribentensammler gegen entsprechenben Rabatt ge= morben zu merben.

Ich will hier eine Bemertung einschalten, die eine wesentliche

Urfache ber Schleuberei geworben ift; es find bies bie entschieben au febr variirenden Bezugsbedingungen ber Berleger. Wenn für ein Buch 10 M. ordin., in Rechnung 7 M. 50 A, baar 6 M. 65 A, 7/6 schon mit 40, 11/10 aber mit 50%, also für 4 M. 55 A pro Eremplar gegeben werben, fo ftellt fich im letten Falle ber Breis bes Buches auf nur 2/3 bes eigentlichen Rettopreifes. Wenn es nun auch, nach ben Circularen mancher Berleger felbft fur bie fleinfte Sandlung ein Leichtes ift 11 Eremplare unterzubringen, und ber Sortimenter feinem Runbenfreis gegenüber einen folchen Abfat ebenfalls zu ermöglichen gebentt und fich beshalb zum Antauf einer Bartie entichließt, fo gewinnt ber Lettere boch balb bie Ueberzeugung, baß bies auf gewöhnlichem Bege nicht möglich ift, und fo wird benn zu einer Breisberabfetung geschritten, Die ja junachst immer noch einen anftandigen Gewinn übrig läßt. Aber bie benachbarten Collegen haben ebenfalls Bartien bezogen und ebenfalls Eremplare auf Lager behalten, und fo ift benn ber Werth bes Buches balb auf bie Salfte herabgebrudt, und ber Sortimenter froh, wenn bas übernommene Rifico feinen Berluft gebracht. Der Sortimenter aber, ber Richts ristirte, aber burch feine Thatigfeit boch 2-3 Exemplare absette, gilt in ben Augen ber Raufer als Breller, ba er zu bem vollen Labenvreis verfaufte. Das find ungefunde Buftande, die an ben Grundungeschwindel erinnern und hoffentlich vorübergeben werben.

Es wäre beshalb meines Erachtens nach eine sehr bankbare Ausgabe bes Börsenvereins, wenn er auch diese Frage einmal zur Besprechung bringen würde. Ich bemerke hierzu, daß ich kein Feind der Baarpackete bin; der Buchhändler ist ein schlechter Geschäftsmann, der den durch Baarbezug ermöglichten höhern Gewinn nicht ausnützt, aber die allzugroße Berschiedenheit der Nettopreise auch bei kleineren Partien hat sicher einem großen Theile der Sortimenter empsindlich geschadet und stellt die gedeihliche Entwicklung des Sortimenters in allen kleineren Städten in Frage. In keinem andern Geschäftszweige kommen auch solche große Berschiedenheiten in den Bezugspreisen vor, wie bei uns.

Wie die Berhältnisse gegenwärtig liegen, nuß meiner Ueberzeugung nach der Berleger den Bertaufspreis des Buches noch seftstellen. Er tann zunächst den matericlen und vermag den intellectuellen Werth dessend am besten zu beurtheilen. Mit dem

II. Thefe.

51

Aufhören der Ladenpreise werden sofort eine große Anzahl Sortimenter ihre Lager wesentlich verringern und die Berwendung für eine Masse Rovitäten aufgeben müssen. Die Zahl der wirklichen Sortimentslager in der Provinz wird entschieden kleiner und der Absahl badurch wesentlich geschmälert werden. Die Berleger haben deshalb in ihrem eignen Interesse dafür Sorge zu tragen, daß die von ihnen sixirten Ladenpreise von den Sortimentern sestgehalten werden, und es wird dies nicht schwer sein, wenn der Börsenverein alle wirklichen Buchhändler umfaßt und einen Usancencodex sestellt, dessen Richtbesolgung Ausschluß aus dem Berband nach sich zieht.

Wie der Verleger hat auch der Sortimenter ein wesentliches Interesse an dem Festhalten der Ladenpreise. Es giebt keinen Birkungskreis, der nicht mit dem des benachbarten Collegen collibirte, und, wenn eine anständige Concurrenz auch Alles ausbieten wird, den eigenen Birkungskreis auszudehnen und neue Absasquellen auszusuchen, so wird dies durch eine unanständige, die sich an Ladenpreise und Usancen nicht bindet, unmöglich, oder es wersden wenigstens die Früchte der eigenen Thätigkeit bald zu nichte gemacht.

Wenn es ein richtiger, kaufmännischer Grundsat ift, bei Baarzahlung ober größerem Bezug entsprechende Vortheile zu gewähren, so dürsen diese doch nicht in einem Migwerhältniß zu dem Einzelverkauf stehen. Der vom Vörsenverein aufzustellende Usancenscoder hätte auch hierüber Bestimmungen aufzustellen.

Die letzte Frage unter IIb. mag ich heute nicht beantworten, ba ich nicht glaube, daß dieselbe jetzt schon spruchreis ist, dagegen möchte ich, wenn auch von Ihnen nicht dazu aufgesordert, einige Bemerkungen zu Frage III. machen. Ich glaube, daß die Zukunst unseres Beruses wesentlich von der Lösung berselben abhängt und halte auch eine besriedigende Lösung für möglich, wenn die Commissionäre Leipzigs, Berlins, Stuttgarts u. s. w. die Gründung der Großsortimente selbst in die Hand nehmen. Der glückliche Gedante Fr. Boldmars, der mit seinem Baarsortiment so durchschlagende Ersolge erzielt, läßt sich gewiß weiter ausdehnen, und wenn der Börsenverein in seinem Usancencodex einige Bestimmungen auch hierüber aufnimmt, so ist meiner Usberzeugung nach gewiß ein Weg zu sinden, der die streitenden Interessen wer-

einigt, allen Theilen Schut und Lohn für ihre Thätigkeit gewährt. Nur die Gesammtheit vermag zu helfen, und dauernde, befriedigende Ruftande zu schaffen.

Dr. Schmitt: Nachdem, wie ich voraussetz, die Beibehaltung des Ladenpreises als nothwendig erkannt worden ist, glaube ich bei Beantwortung der Frage:

hat der Berleger ein Interesse daran, daß die Ladenpreise überall streng aufrecht erhalten werden und welche Mittel stehen ihm hierbei zu Gebote?

junachst auf ben zweiten Theil biefer Frage eingehen zu muffen, weil es überfluffig fein wurde, über bas Intereffe bes Berlegers an ftrenger Aufrechthaltung ber Labenpreise Untersuchungen anauftellen, wenn ce fich ergeben follte, bag es unmöglich ift, biefem Interesse Geltung zu verschaffen. Ich stelle mich babei lediglich auf ben Standpunkt ber factischen Berhaltniffe, ohne mich in Erörterungen über bie Urfachen einzulaffen, welche ben Labenpreis fast allgemein illusorisch gemacht und ihm taum noch eine andere Bedeutung gelaffen haben, als daß bas Bublicum burch ibn erfahrt, ju welchem höchften Breis bie Bucher in Deutschland überall gu haben find. Denn es ift Thatjache, bag ber Labenpreis faft überall in Deutschland burch einen größeren ober geringeren Rabatt, welchen ber Sortimenter feinen Abnehmern bewilligt, herabgefest wirb. Db diefe Berabsetung burch Abgug an einer auf die Labenpreise gestellten Rechnung ober baburch geschieht, bag bem Bublicum von vornherein billigere Rettopreise offerirt und berechnet werben, ift in ber Sauptfache genau baffelbe.

Diesem in neuerer Zeit im Sortimentsgeschäft immer ausgebehnter gewordenen Gebrauch wirksam entgegen zu treten, dazu
besitzt meines Erachtens der Verleger leider kein Mittel. Es
ist vielleicht zu weit gegangen, wenn Schürmann in den "Usancen
des deutschen Buchhandels" S. 78 die Meinung ausspricht, daß der
Sortimenter dem Verleger gegenüber keinerlei Verpslichtung zur Einhaltung des Ladenpreises habe und ebensogut über als unter dem
selben verkaufen könne, eine Unsicht, der freilich auch Brockhaus nach
einer Unzeige im Leipziger Tageblatt (1866, Nr. 325) beizupflichten
scheint, — aber es ift doch jedenfalls zweiselsaft, ob der Verleger ein
Recht hat, außer etwa bei Sendungen in Commission, die Einhaltung des Ladenpreises vom Sortimenter zu verlangen, da

Artikel, welche in feste Rechnung ober gegen baar geliesert wurden, nicht mehr Eigenthum bes Berlegers, sondern bes Sortimenters sind, der damit nach gewöhnlichen kausmännischen und Rechts-Begriffen nach seinem Ermessen versahren kann.

Gegen eine Erhöhung des Ladenpreises kann sich nun wohl der Berleger durch seine öffentlichen Anzeigen schüben, gegen die saft allgemein stattfindende Abminderung desselben durch Rabattbewilligung an das Publicum stehen ihm jedoch keine auf die Dauer wirksamen Mittel zu Gebote.

Der Berleger ift gegen biefen Gebrauch beshalb machtlos, weil er

1) gar nicht controliren kann, zu welchen Preisen seine Bers lagswerte verkauft werben, so weit es sich nicht um solche Fälle handelt, in welchen dieselben öffentlich unter dem Ladenpreis ansgezeigt werden.

Bie soll ber Berleger erfahren, ob und welcher Rabatt von ben 12—1500 Sortimentern, mit benen er in offener Rechnung steht, und von ben kaum minder zahlreichen Firmen, welchen er nur gegen baar liefert, dem Publicum bewilligt wird? An Denunciationen freilich würde es nicht sehlen, wenn der Berleger dazu auffordern wollte, ihm Contraventionen gegen den Ladenpreis anzuzeigen. Es ist vielmehr zu fürchten, daß sich ein sehr gehässtigtes Denunciations-System im Buchhandel entwickeln würde, ohne daß dadurch irgend etwas gebessert werden könnte. Denn selbst in den ihm bekannt werdenden Fällen wird der Berleger nicht im Stande sein, die Rabattbewilligungen ans Publicum zu verhindern, weil

- 2) die einzigen Maßregeln, die er dagegen ergreifen könnter a) Berminderung des von ihm den betreffenden Sortismentern zu bewilligenden Rabatts.
  - b) Crebit-Entziehung

sich nach meiner Ueberzeugung, wenigstens für die Dauer als wirkungslos erweisen würden.

Was die sub a) erwähnte und neuerdings von den Stuttgarter Verlegern angedrohte Maßregel betrifft, so hat sich schon Julius Springer in seinem Gutachten vom 4. October 1847 gegen jede Rabattungleichheit nachdrücklichst ausgesprochen und sehr üble Folgen einer solchen Maßregel in Aussicht gestellt. Handelte es sich damals hauptsächlich darum, ob den von Leipzig entsernteren Sortimentern ein höherer Rabatt von den Berlegern zu bewilligen sei, was immerhin durch einen Extra-Rabatt-vom Saldo leicht zu bewerkstelligen gewesen wäre, so ist dagegen der umgekehrte Fall einer Rabattverringerung für diesenigen Sortimenter, welche die Bücher unter dem Ladenpreis anzeigen oder verkausen, jedensalls viel bedenklicher.

Eine solche Maßregel ware in einem größeren Berlagsgeschäft schon beshalb nicht ausführbar, weil es zu großen Inconvenienzen und zahlreichen Irrthümern führen würde, wenn das expedirende Personal verschiedenartige Netto-Preise berücksichtigen müßte. Und wie schwierig würde die Controle bei den Remittenden und Disponenden sein, wenn die Netto-Preise nicht überall die gleichen wären!

Abgesehen aber von ben für den Verleger entstehenden Schwierigkeiten, so ist doch auch kaum anzunehmen, daß die Sortimenter, benen der Rabatt verkürzt werden soll, so thöricht sein werden, die ihnen nöthigen Artikel der betreffenden Verleger von diesen selbst zu beziehen, da sie Gelegenheit genug haben, sich dieselben indirect durch ihren Commissionar oder auf anderem Wege mit dem höheren Rabatt zu verschaffen.

Dies ist es benn auch, was ebenso die zweite vom Verleger möglicherweise zu ergreisende Maßregel (sub b) wirkungslos machen würde. Der Verleger kann wohl durch Tredit-Entziehung den Bezug seines Verlags erschweren, verhindern kann er ihn nicht. Mit der Tredit-Entziehung müßte dann auch jedensalls, wenn sie irgend eine Wirkung haben soll, die Verweigerung jeder Baar-Tredition verbunden seine. Diese extremen Maßregeln aber würden, vorausssichtlich entweder in einer so großen Ausdehnung anzuwenden sein, daß der Verleger seine besten und solidesten Verbindungen aufgeben müßte, oder sie würden immer nur einzelne Sortimentsssirmen tressen und momentan schädigen, während andere, deren Mabattbewilligungen dem Verleger nicht bekannt werden, ungestört ihre seitherige Praxis auszuüben sortsahren würden.

Sebe tropbem im einzelnen Falle etwa mögliche Wirfung ber Crebit-Entziehung würde überdies nur von turzer Dauer und ohne Einfluß auf die Allgemeinheit sein, weil biejenigen Sortimenter, welche gar teinen Credit verlangen und ebenso diejenigen, denen

ber Berleger keinen Credit gewährt, nicht von berselben Maßregel betroffen werden können. Denn gerade diese Sortimenter werden es am wenigsten empfinden, wenn sie ihren Bücherbedarf nicht direct vom Berleger, sondern nur durch Bermittelung ihres Commissionärs oder auf anderem Wege beziehen können. Mit den nöthigen Baarmitteln versehen, werden sie sich indirect Alles was sie wünschen, verschaffen können, und zwar höchstens gegen eine so geringe Provision, daß der indirecte Bezug ihre Rabattbewils ligungen an's Publicum schwerlich vermindern würde. Diese Baar-Bezüge, die zudem bei unseren Credit-Berhältnissen den wenigsten Berlegern entbehrlich sind, werden daher alle Maßregeln illusorisch machen, die der Berleger zur strengen Fests haltung der Ladenpreise etwa zur Anwendung bringen könnte.

Ich tann mich hiernach nur bem Ausspruch Ruthardt's in seinem schon vor 30 Jahren erstatteten Gutachten anschließen:

"Bwangsweise Abschaffung bes Rabatts an Kunden im Sortimentshandel ist heute nach meiner Ansicht unmöglich, und warum soll man sich baher erst mit unfruchtbaren Bersuchen abquälen? Der Borschlag, daß alle Berleger mit jedem Defraudanten die Rechnung ausheben sollen, ist eine Unbilligkeit, weil man ihnen kein sicheres Aequivalent für das dieten kann, was sie ausopfern und sehr oft der Fall eintreten würde, daß man den Betriebsamen ausschlösse und die Indolenz dadurch bevorzugt."

Was schon vor 30 Jahren nicht möglich war, wird es heute noch viel weniger sein, weil sich die Concurrenz im Sortiment seit jener Zeit mehr als verdoppelt hat. Um allerwenigsten sind die Berleger, welche den Rabatt ans Publicum weder geschaffen noch begünstigt haben, in der Lage, diesem Uebel abzuhelsen. Welche Wittel aber von anderer Seite dagegen ergriffen werden könnten, das zu untersuchen, gehört nicht zu der mir gestellten Ausgabe. Daß die dazu vor allen Dingen nöthige Einigkeit und zwar in erster Linie der Sortimenter ein unerreichbares Ideal ist, wird kaum bezweiselt werden können.

Wenn ich hiernach meine Ueberzeugung begründet zu haben glaube, daß dem Berleger kein Mittel zu Gebote steht, die strenge Aufrechthaltung des Labenpreises zu erzwingen, so kann ich den ersten Theil der Frage: hat ber Berleger ein Interesse baran, baß bie Labens preise überall streng eingehalten werden? um so fürzer beantworten.

Wenn auch nicht wohl bestritten werben kann, daß durch billigere Preisstellung der Absatz gefördert wird, dem Berleger also in manchen Fällen sogar ein Bortheil durch die Abminderung des Ladenpreises erwachsen kann, eine Ansicht die selbst ein so gewiegter Sortimenter wie Saunier in seinem 1848r Gutachten ausgesprochen hat, so würden es doch gewiß alle Berleger mit Freuden begrüßen, wenn irgend ein sicheres Mittel gesunden würde, durch welches der Radatt ans Publicum abgeschafft und die Einhaltung der Ladenpreise überall streng durchgeführt werden könnte. Denn allerdings hat der Berleger ein großes Interesse daran, daß ein lebenssähiger Sortimentsbuchhandel erhalten werde, wozu die strenge Einhaltung des Ladenpreises wesentlich beitragen würde.

Da aber meines Erachtens ein solches Mittel am wenigsten bem Berleger zu Gebote steht, so kann berselbe leider kaum noch ein anderes Interesse haben, als das, daß die Rabattbewilligungen ans Publicum nicht in so hohem Grade stattsinden, daß der Sortimenter, mit dem der Berleger in Rechnung steht, unsähig wird, seine Berbindlichseiten gegen den Berleger zu erfüllen. Aber auch dieses Interesse zu wahren, hat der Berleger kein anderes Wittel, als Credit-Entziehung, die häusig erst dann eintreten kann, wenn Berluste nicht mehr abzuwenden sind.

Ich habe bei dieser Darlegung die verwandten Fragen über Schleuberei und Groß-Sortiment nicht berührt, weil dieselben von anderer Seite eine specielle Erörterung sinden werden. — Ich will nur noch hinzusügen, daß selbst der Bersuch, die Antündigungen unter dem Ladenpreis zu verhindern, sehr schwer durchzusühren sein wird. So ist z. B. die an eine Leipziger und mehrere Bersiner Sortimentssirmen gerichtete Unfrage, ob sie sich verpslichten wollten, den Teubner'schen Bersag nicht anders als zum Ladenpreis anzuzeigen, nur von der Leipziger Handlung zusstimmend, von Bersin aus aber ablehnend beantwortet worden.

Borfitenber: Ich wurde nun noch herrn Georg zu bitten haben, im Namen bes Schweizer Buchhandlervereins bie Anfichten beffelben uns vorzuführen.

Georg: Diefe Thefe II wurde einstimmig bejahend bahin beantwortet, bag es im Intereffe bes Buchhanbels liegt, bag vom Berleger Labenpreise festgeset werben. In erfter Linie ift es perfonliche Chrenfache fur ben Berleger, bag bie von ihm angefündigten Breife nicht von anderer Seite bem Bublicum billi= ger angeboten werben als von ihm felbft, Chrenpuntt, ber boppelt grell verlett wird, wenn ber Berleger gleichzeitig Sortimenter ift. Das moralifche Unfehen eines ehrenwerthen Berlagsbuchhanbels wird fonft vernichtet. Es muß aber auch Chrenfache bes Berlegers fein, fo gut als es fein wirtliches Intereffe ift, biefer Concurreng ber Schleuberpreise nicht bie Sand gu bieten, indem biefelbe ficher ben Ruin bes bisherigen foliben beutschen Sortiments-Buchhandels herbeiführt und badurch mit ber Beit ebenso ficher ben Totalabiat auter Literatur verminbert, wenn auch momentan icheinbar größere einzelne Erfolge erzielt werben. Dem Berleger bietet Rurgung bes Rabattes an bie Schleuberfirmen ein gewichtiges Mittel gur Befampfung ber Auswüchse ber Concurreng, außer ben fpater noch zu bezeichnenden Mitteln von Seiten bes Borfenvereins.

Roch vermehrtes Intereffe hat ber Sortimenter an ber ftrengen Aufrechterhaltung ber Breife neuer Bucher bei allen Anfunbigungen burch Rataloge, Beitungen, in Schaufenftern zc. Diefes öffentliche Untundigen und Ausbieten neuer Bucher unter bem Breise wird von uns als bas Grundubel ber Schleuberei ange-Der zweite Uebelftand ift Offerirung eines unverhaltniß= mäßig hohen Rabattes im innern Runbenvertehr. Bon bem Grundfat ausgebend, bag bie Abschaffung jeglichen Rabattes ein Ding ber Unmöglichfeit ift und an Bibliotheten und größere Runden eine gemiffe Bergunftigung gewährt werben barf, erbliden wir als ein= Biges Mittel gur Befferung ber bisberigen Difberhaltniffe im Rabattmefen bes beutschen Buchhanbels, bag biefer Rabatt auf gang bestimmte Mormen regulirt werbe burch einen vom Borfen-Berein herauszugebenben Ufancen Cober, eventuell burch specielle Bereinbarungen von Local- und Brovingial-Bereinen. welche ber Brufung bes Borfen=Borftandes zu unterbreiten find.

Als Schleuberer ift also zu betrachten: a) Wer neue Bücher unter bem Labenpreise burch Zeitungen, Kataloge 2c. öffentlich auß= bietet. b) Wer in Rabattertheilung ben Abmachungen bes Usan= cen=Cobex resp. ber Special=Uebereinkunfte zuwiderhandelt. Die Maßregeln, ben Schleuberern entgegen zu treten, bestehen nach unserer Ansicht hauptsächlich barin, daß der Börsen Berein als solcher sich an die Spipe dieser Resorm stellt und bemselben zu diesem Zwede eine vermehrte Machtstellung eingeräumt wird, welche wir unter VI. näher aussühren und wodurch es ihm möglich wird Zuwiderhandelnde von den Wohlthaten des Börsen Bereins und seiner Institutionen auszuschließen, weitergehende Schritte von Seiten der Mitgliederschaft vorbehalten.

Schmidt=Dobeln: Meine Berren! 3ch habe noch einige Beispiele gesammelt, in welcher Beise gerabe bei uns in Sachien bas Geschäft betrieben wird und möchte burch beren Mittheilung Ihnen ben Rachweis führen, baf es einer Sandlung in einer fleinen Stadt unter Umftanden absolut unmöglich ift, in Butunft noch zu eriftiren. In einer fleinen Stadt Sachfens, Auerbach, befteht ein Seminar; barauf bin bat fich bort ein College etablirt und auch einige Jahre ein gang leibliches Beichaft gemacht. Das Ceminar bat ihm einen Abfat von vielleicht 5000 M geboten, und ein folches festes Fundament, verbunden mit feinem Abfat burch eine große Thatigfeit in ber Stadt und in ben benachbarten Dorfern bat ihm die Moglichfeit einer Eriftens gemabrt. Best ift ihm ber Abfat bei bem Geminar entzogen, und amar nicht bloß bei ber Bibliothet, fonbern auch bei ben Geminariften. eine Leipziger Sandlung liefert Alles, auch bie Rettoartifel mit 20% Rabatt, und für die Unftalt mit 331/3 bis 40% Rabatt; bas Lettere bezieht fich hauptfächlich auf Musitalien. Meine Serren! Dag ein Sortimenter, felbft wenn er vollftanbig genugenbes Betriebstavital bat, absolut nicht eriftiren tann folder Concurren: gegenüber, baß er einfach fein Geschäft auflosen ober in Reit von ein paar Jahren feine Mittel ichwinden feben muß, bas ift ficher. Mehnliche Berhaltniffe bestehen in andern Stabten. 3ch babe que fällig auch mit einem Seminar ju thun, bem von Leipzig auch wiederholt Offerten gemacht worden find. Wenn es mir bisber gelungen ift, bieje Angriffe abzuschlagen, fo habe ich bas nur einer verfonlichen Freundschaft bes Directors für mich zu verbanten; aber von einigen Lehrern ift mir auch ichon gesagt worben: 3a, lieber Schmidt, wir tonnen nicht mehr bei Ihnen taufen, wir betommen bie Sachen von Leipzig mit 15, 20%, und ba fonnen wir unfern Schulern nicht zumuthen, fie von Ihnen theurer gu

beziehen. 3ch tann aber auch unmöglich bem Seminarbirector andere Bedingungen ftellen als ben Lehrern gegenüber, ohne mich felbft in die Gefahr zu bringen, als ein in Bahrheit unfolider Befchäftsmann zu gelten. Wenn ich in meinem Befchäft gezwungen bin, mas ich früher nie gethan, jest 5% Rabatt zu bewilligen, bei allen Caffataufen, fo thue ich es mit eiferner Confequeng auch bem einfachsten Mann gegenüber, und bemjenigen, ber bloß einmal vorübergehend bei mir ein Buch tauft, bem wird gefagt: Das Buch toftet 10 M, gegen Caffe betommen Gie es für 9 M 50 A. 3ch habe bann weitergeben muffen und habe 10% und auch theilweise 15% bewilligen muffen; aber bas ift nun auch bas höchste, und ich gehe barüber nicht hinaus, benn ich fage mir: Lieber noch laffe ich 20, 30, 50 Runden schwinden, ehe ich ben Ruf meines Geschäfts als eines soliben untergrabe. Es tann allerdings babei babin tommen, bag ich mit meinen neun Rinbern auf ben Sand gefett werbe. Und, meine Berren, bag biefe Schleuberei mefentlich mit hervorgerufen wird burch bie gang verschiedenen Bezugebebingungen, bas ift ficher. Bas foll man 3. B. bagu fagen, wenn jest Artifel fogar mit 90% offerirt werben? (Große Beiterfeit.)

Das ist ja natürlich, daß man dann nicht mehr zu den Ladenpreisen verlausen kann, denn das sagt sich doch jeder Bernünstige, wenn man eine Pièce erhält, "Don Juan, ein Zitherstüd", enthält 3 Seiten Druck, kostet 1 M. ordinär und 10 s. netto. (Große Heiterkeit.)

Feber Käufer sagt sich: Das ist zu viel, ba findet er 50% Rabatt ganz natürlich. Aber was muß er für einen Begriff von unserem Geschäft bekommen, wenn solche Bustande existiren?

Das sind ungesunde Buftande, und ba muffen Berleger und Sortimenter jusanmentreten und Mittel suchen fie zu befeitigen.

Dr. Schmitt: Ich möchte noch durch einige Beispiele das Gesagte illustriren. Zunächst tann ich nur für unser eigenes Geschäft die Möglichteit, verschiedene Rabattsage für verschiedene Firmen einzusühren, bezweifeln. Wenn man das Geschäft einer Firma, die einen großen Absah in Schulbüchern hat, näher ins Auge saßt, wird man die Unmöglichteit einräumen, hier einen Unterschied zu machen. Wir in unserem Geschäft haben in der Schulbücherzeit um Oftern nnd Michaelis oft in einigen Stunden des Tages mehrere hunderte von empsohlenen Verlangzetteln zu

expediren; Nachmittags halb brei stehen schon die Markthelser da und wollen die Packete abholen; da muß Alles Facturen schreiben, und es ist keine Zeit dazu, die Zettel zu untersuchen, od Firmen darunter sind, an die etwa mit geringerem Rabatt zu expediren wäre, oder gar die Handschrift der Zettel zu prüsen, wie dies von anderer Seite empsohlen worden ist. — Sodann muß man doch auch nicht bloß immer an Leipzig benken: Berliner und Halle'sche Firmen schleubern gerade so. Wenn z. B. selbst eine berühmte Hallenser Handlung öffentliche, nicht bloß für die nächsten Kreise, sondern für das Publicum in ganz Deutschland bestimmte Anzeigen erläßt, daß sie Alles zu "mäßigen Preisen, nach auswärts franco," liesere und damit also sagt, daß sie die Ladenpreise nicht einhält, so ist das gewiß zu bedauern, und es ist schlimm, wenn ein Geschäft von diesem Range in dieser Weise versährt; meiner Weinung nach kann aber der Verleger wenig dagegen thun.

Wir haben, wie ich schon bemerkte, Gelegenheit genommen, an einzelne ber sogenannten Schleuberer zu schreiben und sie zu fragen, ob sie unserer Firma gegenüber sich verpflichten wollen, unsern Verlag nicht unter bem Labenpreis öffentlich anzuzeigen: Der einzige, ber diese Verpflichtung eingegangen ist, ist Lorent in Leipzig; einige Verliner herren haben sich bagegen entschieden geweigert.

(Baufe.)

Kröner: Meine Herren! Ich habe, was ich zu der Frage No. 2 vortragen möchte, nicht in einen ausgearbeiteten Vortrag sassen können, weil der Zweck ja eben doch der war, das, was von anderer Seite vorgebracht wurde, zu berücksichtigen und theilweise zu ergänzen und meinen Standpunkt dem gegenüber geltend zu machen. Ich bitte Sie deshalb um Nachsicht, wenn das, was ich zu sagen habe, nicht das logische Gesüge hat wie die Referate, die ausgearbeitet und geseilt wurden, es naturgemäß haben konnten.

Ich beantworte die Frage ad 2 mit einem entschiedenen Ja. Ich sage, es liegt im Interesse des Buchhandels, daß vom Verleger Ladenpreise festgeset werden, und ich glaube auch sosort zu den Unterabtheilungen a) und b) übergehen zu können, wie der Herr Vorsitzende empsohlen hat, weil ja doch auch bei der allgemeinen Betrachtung immer wieder auf die Unterabtheilung Rücksicht genommen werden muß.

3ch fage gunächft: Der Berleger hat ein Interesse baran, baß Labenpreise festgehalten werben, weil bie Bucher feine Waare find wie eine andere, und weil es mir scheint, bag ber fo oft und viel citirte taufmännische Standpunkt nur von folchen auf ben Bücherhandel angewendet werben tann, welche momentane Resultate über alle andern Erwägungen ftellen. 3ch fage ausbrücklich: Bucher= handel, benn es giebt allerbings heutzutage eine Richtung im Buchhandel, die fich ausschließlich auf taufmannische Brincipien grunden tann. Ich rechne barunter hauptfächlich ben Sanbel mit gemiffen Journalen, gewiffen Lieferungswerten, ber fich gang füglich weiterer Rudfichtnahme entbrechen fann; ber eigentliche Bucherhanbel aber scheint mir auf ben rein taufmannischen Standpuntt fich nicht ftellen zu fonnen; benn wenn man im taufmannischen Leben gewöhnlich fagt: 3ch, ber Broducent, gebe meine Bagre zu einem beftimmten Breis bem Wieberverfaufer, und mir ift es gleichgültig, was er bamit anfängt, ju welchem Breife er fie wieber verlauft; wofern ich nur mein Gelb betomme, fo glaube ich, mare ein abn= licher Standpunkt für ben Berlagsbuchhanbler fehr turgfichtig. Ein Berlagsartitel wird entichieden burch ben öffentlichen Breis herabgefest, in gewiffem Sinne entwerthet. Bir felber, Die mir Berleger find, miffen ja alle, wie ichwer man zu einer Breisberabfetung fich entichließt, wie man biefelbe nur eintreten läßt, wenn man überhaupt bie hoffnung auf ein Buch aufgegeben hat und fich fagt: Da ift nichts mehr bamit zu machen, und nun follen gegen unferen Billen unfere Berlagsartitel von Wiebervertäufern öffentlich herabgesett werden burfen unter Berufung auf ben taufmannifden Stanbpuntt.

Die Unähnlichkeit mit den kaufmännischen Verhältnissen springt aber in die Augen. Der Fabrikant, der ein Stück Tuch, oder was es irgend sei, verkauft, dem kaun es allerdings in den meisten Fällen gleichgültig sein, zu welchen Preisen der Detailleur, der Wiederverkäuser die Waare losschlägt; sein Fabrikat wird dadurch nicht entwerthet. Bei dem Buchhandel ist es aber etwas anderes schon deshalb, weil da die Erklärung für verschiedene Preise der Bücher nicht durch verschiedene Güte der "Waare" gegeben werden kann. Ferner: Der Producent resp. der Berleger ist wie der Antor auf dem Buch genannt; es wird also eine Preisherabssehung der Bücher ganz entschieden dem Producenten, dem Verschulen der Berbeutenten, dem Verschulen der Producenten, dem Verschulen der Producenten, dem Verschulen der Producenten, dem Verschulen dem Producenten, dem Verschulen der Producenten, dem Verschulen dem Producenten, dem Verschulen dem Producenten, dem Verschulen der Verschulen dem Verschulen

leger und dem Autor, dis zu einem gewissen Grade mit angerechnet. Uebrigens ist auch die Behauptung, daß die Fabrikanten niemals und unter keinen Umständen ihre Preise gegenüber dem Wiederverkäuser sigren, das heißt, daß die Fabrikanten niemals ihre Wiederverkäuser verpslichten, gewisse Preise einzuhalten, unrichtig, und zwar wird man immer bemerken, daß in jenen Fällen der Fabrikant seine Abnehmer verpslichtet, gewisse Preise einzuhalten, wo eben seine Waare leicht als von ihm herrührend erkenndar ist, und sodann, wo er sürchten muß, daß durch den Verkauf eines Theils seiner Waare der andere, noch in seinem Besis besindliche geschädigt wird. Also der Umstand, daß ein Exemplar eines Verlagsartikels genau wie das andere ist, der bildet den Hauptuntersschied, wie ich glaube, in unserem Geschäft, gegenüber dem kaufsmännischen.

Ich glaube alfo, bag wir Berleger ein großes Intereffe ichon aus biefen Grunden haben, Die Labenpreife gu beftimmen. Aber wir haben noch ein weiteres Intereffe, und bies bringt mich auf ben zweiten Buntt. 3ch glaube, wir haben ein großes Intereffe, baß auch ber Sortimenterftanb unter feinen jegigen Bebingungen erhalten werbe. Run horen wir von allen Seiten, bag bies nicht möglich fei, wenn nicht Schutmagregeln gegen bie immer ftarter auftretenbe Concurreng ergriffen werben. 3ch habe bie lleberzeugung, bag die Rlagen, bie von allen Seiten Deutschlands aus ben Reihen bes Sortimenterftanbes ertonen, ihre Berechtigung haben. Es ift aber auch nicht anders möglich, wenn man lieft, wie burch gang Dentschland von gewiffen Centralpuntten Bucher ju Schleuberpreisen verbreitet werben. Es hat auch eine gange Ungahl von Artiteln im Borfenblatt zc. über biefen Buntt fich ichon ausgesprochen. Wie Ihnen befannt fein wird, ift auch eine Ungahl von Stuttgarter Berlegern vorgegangen, inbem fie ein Inferat im Borjenblatte abbrucken ließ, in welchem eine willfürliche Abanderung ber Labenpreise verboten murbe. Wir hatten guten Grund ju biefem Schritt und haben uns auch nicht aus ber Fassung bringen laffen burch bie nicht immer tattvolle Beife, in welcher biefes Inferat von gewiffer Seite angegriffen wurde. Leiber erichien gegen baffelbe im Borfenblatte ein Auffat, ber gegen eine Reihe von Stuttgarter Berlagshanblungen faft beleibigenb ift. Bir haben wohl gewußt, was wir thaten, indem wir biefes Inferat

erließen. Wir haben uns gefagt, es ift in unferem eigenften Intereffe, bag wir ben foliben Sortimentsbuchhandel fcuben gegen bas Ueberhandnehmen unfoliber Concurrenz. Es fann fich nur fragen: Wie ift biefer Schut möglich? Bon gemiffer fehr unterrichteter und achtbarer Seite ift hier gefagt worben: wir mogen uns anftellen, wie wir wollen, Die reglen Berhältniffe feien gu machtig; wir tonnen biefelben nicht andern; bem Strome ber Beit muffe man fich fugen; es nube ba tein Entgegentommen. Run, meine herren, wir wollen uns boch nicht fo fcnell fügen. Wir wollen wenigftens einen ehrlichen Berfuch machen, ob bem Sortimenterftanbe in feinem jegigen Beftanbe noch zu helfen ift, ober ob es wirklich babin tommen foll und muß, bag bie Sortimenter, auf benen nun feit fo und fo langer Beit ber gange Abfat bes Berlegers bafirt mar, nun ju Grunde geben muffen. 3ch glaube nun zwar, baß es unbillig ift, von bem Borfenvorftanbe als folchem ju verlangen, bag er in biefer Sache helfe; ich glaube auch nicht, baß es Sache bes Borfenvorstandes ift, Gefete ju bictiren und Bezugsbedingungen zu entwerfen und zu oftropiren. Ich glaube vielmehr, bag Jeber fich bebenten wurde, Mitglied eines Bereins ju fein, beffen Borftand über fein Gigenthum verfügen wollte. Und ich wurde es in gewissem Sinne eine Berfugung über mein Gigenthum nennen, wenn man mir vorschreiben wollte, unter welchen Bedingungen ich meine Berlagsartifel verwerthen burfe. Der Borfenvorftand als folder wird nicht in ber Lage fein, Gefete zu geben, Rormen aufzuftellen, und besonbers bie 3bee eines Staats= anwaltes, ber ihm gur Seite geftellt werben foll, und in biefen Beftrebungen ihn unterftugen foll, halte ich für fehr ungludlich. Aber bas Gine glaube ich: bag eine Abmachung gwifden Berlegerfreisen und zwischen Sortimenterfreisen bagu führen tann, Erleichterungen zu schaffen. Ich glaube, baß folche Abmachungen bagu bienen tonnen, bie Schleuberer nach und nach unschädlich zu machen. Man fagt zwar, es fei bies wegen Mangel an Controle unmöglich, weil wir bie Breife nicht genügend werben controliren konnen, zu welchen vertauft wird, und weil, wenn eine wirksame Controle wirklich ermöglicht werben konnte, ein hafliches Denunciantenwesen um fich greifen mußte. Ich glaube aber, bag es ichon febr viel mare, wenn wir wenigftens bie öffentlichen Ungeigen gu Schleuberpreisen verhinderten. Ich glaube, bag eben bie Sauptschleuberer, biefe fogen. Großsortimenter, - wobei natürlich biejenigen ausgunehmen find, die fich nicht birect ans Bublicum wenden - ihr Sauptgeschäft burch öffentliche Ungeigen und Rataloge machen; benn wie anders tonnten fie fonft von Leipzig nach Rurich ober anderen entfernten Orten Geschäfte machen? Es wird ichon bebeutend gewonnen fein, wenn wir biefen öffentlichen Ungeigen gu herabgesetten Breisen entgegentreten. Das war auch in ber That Abficht und Inhalt bes Inferats ber Stuttgarter Berleger. Bas nun bie Bebenten bagegen betrifft, baf wir bie angebrobten obgleich ich bas Wort "angebroht" nicht gerade acceptiren möchte - alfo bie angefündigten Brafervatiomagregeln nicht ausführen fonnen - bag es ichon aus praftifchen Grunden unmöglich fei, eine Rabattverminderung im Geschäfte burchauführen, fo bezweifele ich nicht, bag bas in gewiffen Geschäften feine Schwierigkeit haben wird; in anderen aber bente ich es mir febr leicht. Richt Beber ift in ber gludlichen Lage, in einer Stunde 200 Berlanggettel gur Auslieferung zu betommen. 3ch halte es in ber Debrgahl ber Geschäfte für gang gut ausführbar, folden Sortimentern geringeren Rabatt ju geben, bie mit hoherem Rabatt Unfug treiben. Beiter ift gefagt worben, bag unfere Brafervativmagregeln baburch zunichte gemacht werben fonnten, weil man ja burch inbirecten Bezug ben Berleger umgehen tonne. Das bringt mich auf einen fehr wichtigen Buntt. Es bangt gusammen mit ber wichtigen Frage von ber Centralisation bes Geschäftes in Leipzig, bie uns ja, bas verkennen wir nicht, - im Gegentheile, wir erkennen es bankbar an — schon große Bortheile gebracht hat und vielleicht theilweise zu ben beften Gigenthumlichteiten bes beutschen Buchhandels gehört, - die aber, wie mir fcheint, auf bem Buntte ift, uns die Rehrseite ihres Wefens ju zeigen. Ich will auf bieje Frage junadift nicht naber eingehen, fondern fie nur joweit berühren, als eben zu meinen Ausführungen absolut nöthig ift, und beshalb nur bas fagen: bag, wenn bie Möglichfeit, jedes Buch in Leipzig von bem bortigen Lager bes Berlegers zu befommen, bem Berleger bie Controle feiner Absahmege abschneiben follte, fchließlich nichts anderes übrig bliebe, als biefe Muslieferungelager von Leipzig gurudgugieben. 3ch tann Ihnen fagen, bag ichon ein beträchtlicher Theil ber Stuttgarter Berleger fich mit biefer 3bee befaßt hat. Wenn wir nicht mehr die Möglichteit haben, unfere

II. Thefe. 65

Muslieferungen zu controliren, wenn wir über uns ergeben laffen muffen, mas von gewiffer Seite beliebt wirb, fo wollen wir lieber auf bie Bortheile, bie bie Auslieferung in Leipzig gewährt, versichten und unfere Auslieferung in ber Sand behalten. Entgegenkommen fest aber natürlich voraus, bag auch von Seiten ber Sortimenter unfere Beftrebungen gehörig gewürdigt werben. Bir merben entichieben einen nicht unbeträchtlichen Schaben bavon haben, wenn wir unfere Berbindungen mit ben fogenannten Groß= fortimentern ober Schleuberern abbrechen, nur bie außerften bamit aufammenhangenden Confequengen giehen, benn es ift ja gar fein Bweifel, biefe Berbindungen bringen uns momentane Bortheile. Es find unter ben Schleuberern Firmen, welche Summen umfeten, auf bie man nicht gern verzichtet, mas ichon einen gemiffen Ent= fchluß toftet zu fagen: wir liefern von jest ab biefem Danne bis auf Beiteres nichts mehr. Wenn wir alfo unfere gute Abficht burchführen wollen, fo merben wir auf ben guten Willen und bie Anertennung ber foliben Sortimenter angewiesen fein; wir werben auch auf ben guten Billen ber Sortimenter angewiesen fein, wenn wir eventuell gur ftricten Durchführung unferer Dagregel unfere Auslieferung in Leipzig caffiren wollen. Es geht alfo aus Allem hervor, baf bie Sortimenter in erfter Linie es in ber Sand haben, bem Berleger bie Aufrechterhaltung ber Labenpreise zu ermöglichen; baß bie Sortimenter es in ber Sand haben, ben Berlegern bie Ergreifung berjenigen Braventivmagregeln zu ermöglichen, welche nothwendig find, wenn die Magregel einen Zwed haben foll. Bir wollen einen ehrlichen Berfuch machen - ich fpreche hier zugleich im Ramen einer Angahl von Stuttgarter Firmen, Die fo ziemlich ibentifd find mit ben Unterzeichnern jener Erklärung über bie Gin= haltung ber Labenpreise - also ich fpreche im Ramen einer Uns gahl Stuttgarter Firmen aus, bag wir bereit find, einen ehrlichen Berfuch zu machen, bem foliben Sortimentsbuchhanbel bie Band ju bieten, ihm bie Doglichfeit ju geben, wenigstens mas unseren Berlag anbetrifft, außerhalb ber Concurreng biefer Schleuberer gu Wir werben eventuell bis an die außerfte Grenze geben, fodaß eine Möglichkeit, bag ein folder Schleuberer mit unferem Berlagsartitel Geschäfte macht, gar nicht mehr egiftirt; aber wir tonnen natürlich biefen Berfuch - benn als folchen muß ich unfer Borgeben ausbrudlich wiederholt bezeichnen - nur machen, wenn uns von Seiten der Sortimenter die Hand in der Beise geboten wird, daß fest organisirte Vereinigungen von Sortimentern in ganz Deutschland sich einverstanden erklären, auf unsere Ideen einzugehen, sich den Vertrieb unseres Verlags besonders angelegen sein zu lassen, und uns dadurch den Beweiß zu liesern, daß man in der That sein Verlagsgeschäft nicht zu schädigen braucht, wenn man abbricht mit diesen Schleuderern, welche die Ladenpreise nicht einhalten.

Ich wiederhole: von Seiten der Sortimenter muß der erste Anstoß ersolgen; unsere Bereitwilligkeit, wenigstens was Stuttgart oder vielmehr einen Theil von Stuttgart anlangt, ist vorhanden. Können die Sortimenter der einzelnen Provinzen und Städte sich nicht einigen, dann wird allerdings der Fall eintreten, daß man der Strömung der Zeit eben nachgeben und abwarten muß, was nachher kommt. Ich bin da der Ansicht des Herrn Rohmer, daß das Nachsommende noch sehr dunkel vor uns schwebt; ich wenigstens kann mir dann zunächst kein klares Bild davon machen. Aber ich werbe auch dann nicht verzweiseln, insosern ich mir sage: Es müssen ja unter allen Umständen wieder Formen gesunden werden, unter denen das deutsche Lesepublicum seinen Bedarf an Büchern vom Verleger bezieht, sei es nur durch einen Zwischenhandel, der so oder so heißt.

Morgenstern: Meine Herren! Nach biesem bebeutungsvollen, inhaltreichen Bortrage glaube ich mich nur auf eine Reihe einzelner aphoristischer Bemerkungen beschränken zu bürsen, und will nur von vornherein sagen, daß ich die Auffassungen des herrn Kröner mit großer Freude begrüße, — mit Ausnahme bessen, daß er meint, daß die Sortimenter die ersten Schritte thun müßten. Ich bin im Gegentheil der Meinung, daß, wenn die Verleger nicht die Initiative ergreisen und hören, was die Sortimenter dazu sagen, dann überhaupt eine Uebereinstimmung nicht zu erzielen sein wird.

Entgegen dem verehrten Herrn Borsihenden möchte ich nun zunächst bemerken, daß die Frage, welche hier gestellt ist: "Hat der Berleger ein Interesse daran, daß die Ladenpreise überall streng aufrecht erhalten werden?" durchaus nicht identisch ist mit der im Jahre 1848 erörterten, die damals von Saunier in anderer Weise beantwortet wurde. Damals handelte es sich darum: Ist es im Interesse des Buchhandels, daß Ladenpreise überhaupt be-

zeichnet werben? Und bas verneinte Saunier in gewiffer Beife. Es läßt fich auch Manches bafür anführen, wenn man nämlich babin fame, bag bie Berleger nur gewiffe Breife, welche am Brobuctionsort gelten, namhaft machen, und ben Sortimentern überlaffen, ihre Breife fich ju normiren. Das murbe aber über bie Schwierigfeiten, bie gur Reit vorliegen, nicht hinweghelfen, benn für uns, namentlich für die Sortimenter, ift ja die Aufgabe bie, baran festzuhalten, baß in ein und berfelben Stadt ober in einem und bemielben Landestheile gleiche Preise herrschen. Die Aufrechterhaltung ber Labenpreise ift eigentlich bas Werthvollfte an bem gangen Labenpreis. Die Beantwortung ber Frage burch Berrn Rohmer nun ift feine bejahende gewesen, sonbern eine wesentlich abichwächenbe, insofern als er ftatt ber Borte "ftreng und überall aufrecht erhalten" gesagt hat "thunlichst und möglichst aufrecht er-3ch glaube, biefe Abschwächung ift gerechtfertigt. wird nicht möglich fein, unbedingt und in allen Fällen ben Laben= preis strictissime aufrecht zu erhalten, bie Sortimenter find ichon aufrieben, wenn er möglichst und, worauf ich bas Sauptgewicht leae, in ein und berfelben Stadt in gleichmäßiger Beife aufrecht erhalten wird. Letteres fann natürlich nur burch Bereinigungen localer Natur geschaffen werben.

Wenn wir fragen, welche Mittel in Unwendung kommen können, um die Aufrechterhaltung der Ladenpreise zu ermöglichen, so muß, meiner Ansicht nach, vorangehen eine Erörterung der Thatssachen, welche die Aufrechterhaltung der Ladenpreise geschädigt und beeinträchtigt haben. Weiner Ansicht nach sind da mehrere Punkte zu erwähnen: erstens die hohen Radattbewilligungen der Verleger. Wenn ein Verleger ein Buch dei Einzelbezug von vornherein mit 60% andietet, so ist das eine Verlockung dazu, zu einem niedrigeren Preise zu verkausen. Derartige Beispiele sind nicht allzu selten, und es wäre zu wünschen, daß eine so übermäßige Radattbewillisgung seitens der Verlagshandlungen vermieden würde. Es sind hoch angesehene Verlagshandlungen dabei — ich will keinen Namen nennen — sie werden Ihnen ja ebenso bekannt sein.

Das Zweite ist von Herrn Schmidt-Döbeln schon berührt worben, nämlich die Verschiedenartigkeit der Bezugsbedingungen. Dieselbe hat ja für die Verleger zunächst den Zweck gehabt, die Sortimenter zu Partiebestellungen zu veranlassen, in der Meinung,

baß ber größere Gewinn, ber ben Sortimentern geboten wird, in die Tasche der Sortimenter sließe. Es hat aber thatsächlich einen ganz andern Ersolg gehabt. Derjenige Sortimenter, der in der glücklichen Lage ist, Bücher in Partien mit hohem Rabatt zu beziehen, kann die Bücher, wenn er kansmännisch speculiert, weitaus billiger geben als der andere, der nur einzelne Exemplare eines Buches bezieht.

3ch bin ber Meinung, bag, wie biejenigen Staaten bie gluds lichften find, welche auf einem gefunden und fraftigen Mittelftande beruhen, es vielleicht auch für ben Buchhandel, für bas Gebeiben ber Literatur von Wichtigfeit fein fonne, einen fraftigen und leiftungsfähigen buchhändlerifden Mittelftand zu erhalten. Er gewinnt aber nicht, wenn ber Sortimenterstand fich auflöft in eine Ungahl von Broletgriereriftengen, welche Bartien begiehen und bann bie Bücher zu außerorbentlich billigen Breifen abgeben. Ich meine alfo, bas Bevorzugen bes Partienbezuges hat Dimenfionen angenommen, welche nicht mehr gefund ju nennen find. Wenn g. B. ein folder Sandler ein Buch, welches 3 Mart toftet, bei Begug von einer größeren Ungahl Eremplaren für 1 M. 50 & erhalt, jo ift die natürliche Folge, daß bas Buch nicht ju 3 Mart vertauft wird. 3ch meine baber, die Berren Berleger mußten barauf Bebacht nehmen, ihre Bezugsbebingungen in folder Beise gleichmäßig ju geftalten, bag bie verschiebenen Buchhanbler im Stanbe find, au gleichen Breifen zu verkaufen, und nicht Giner in ber bevorzugt gunftigen Lage ift, billiger vertaufen zu tonnen.

Der britte Punkt, ber mir vorgeschwebt hat, ist die Ausnahmestellung einiger Städte im Buchhandel. Der gesammte Buchhandel hat der Stadt Leipzig eine Ausnahmestellung gewährt, wie ja auch von Herrn Kröner schon ausgeführt worden ist. Es geschah dies aus dem Grunde, um Leipzig in den Stand zu sehen, den Interessen des Buchhandels zu dienen. Bon dem Augenblicke an aber, wo Leipzig diese Stellung mißbraucht und seinen eigenen Gliedern in weitgehender Weise Concurrenz macht, von dem Augenblicke an halte ich die Stellung Leipzigs für gefährbet, und wenn die Leipziger Collegen nicht auf Mittel und Wege sinnen, diesem Uebelstande abzuhelsen, so wird weitzeltzig ein schwerer Schlag nicht erspart werden — wenn er wielleicht auch erst nach Jahren es trifft. Beispielsweise kann ich sagen: Alls ich die Einladung zu der

69

heutigen Berfammlung annahm, hielt ich es für Bflicht, ben Breslauer Buchhandlerverein von ber Confereng und ihrem Zwede in Renntniß zu feten, und es hat biefer Berein in eingehender Beife bie fraglichen Buntte berathen und mich gebeten, feine Unfichten bier zur Geltung zu bringen. Und ich tann Ihnen fagen, es herrschte ba eine einstimmige tiefe Difftimmung gegen bas, mas Leivzig uns zumuthet, und man war einig in bem Rufe: Los von Leipzig, wenn bas nicht zu andern ift. Um biefe Difftimmung ju erklären, möchte ich eine einzelne Thatfache anführen. Breslau hat ber Buchhanblerverein vor einigen Jahren burch Bereinbarung ben Rabatt vollftändig abgeschafft. Alle Buchhändler ohne Ausnahme ichloffen fich biefer Bereinigung an, fogar bie, welche man als moderne Antiquare bezeichnen könnte. Es war ein Buftand, wie wir ihn nicht beffer wünschen tonnten; als auf ein= mal eine Bombe in biesen friedlichen Buftand einschlug, welcher bie gange Convention in bie Luft fprengte. Gine Leipziger Firma hat ben Dushaceichen Ralenber vorgenommen, aus biefem bie Abreffen fammtlicher Lehrer an Realschulen und Gymnafien ausgezogen und an biefe Lehrer ein Circular gerichtet, in welchem fie ihnen bei freier Lieferung, Buftellung von Unfichtsfendungen u. f. w. einen Rabatt von 20% anbot. In Folge beffen find die Breslauer Lehrer zu einer Bersammlung gusammengetreten, haben ein Schrei= ben an bie Breglauer Buchhandler entworfen, worin biefes Circular im Originaltert mitgetheilt wird und gejagt: Ihr werbet einfehen, baß wir unter folden Umftanden bas Unerbieten ber Leipziger Firma nicht einfach ablehnen können; wir ftellen bie Frage an Euch: Wollt Ihr unsere Kunbschaft verlieren ober nicht? Wir wollen nicht 20% Rabatt, wir wollen unfere Mitburger in gewiffer Beife bevorzugen - aber 15% Rabatt fonnt Ihr uns geben, und wenn Ihr barauf nicht eingeht, fo beziehen wir von Leipzig. Die Folge bavon mar eine lange Berhandlung zwischen Buchhandlerverein und Behrerverein, und bie Breslauer Buchhanbler haben fich endlich entschlossen, 10% Rabatt zu gewähren. Ich vergaß babei zu er= mahnen, bag, nachbem in Breslau ber Rabatt abgeschafft worben, ber Breslauer Buchhandlerverein fammtliche Buchhandler ber Broving Schlefien gum Beitritte aufforberte, und es ift bies auch, mit geringen Ausnahmen, geschehen. Seit ber Mitte bes Jahres 1875 mar thatfächlich ber Rabatt in Schlefien abgeschafft; jest find wir wieber in die alte unselige Lage durch die Leipziger Concurrenz zurückversetzt. Wenn wir uns diese nicht vom Leibe zu halten vermögen, so sehe ich keine Möglichkeit einer Besserng ein. — Die Verstimmung ist namentlich gegen Leipzig gerichtet, zum Theil auch gegen Berlin, doch in minderem Grade — weil Berlin nicht die Privilegien besitzt wie Leipzig; trozdem ist die Berliner Concurrenz nicht minder gesährlich, nicht minder drohend und in ihren Offerten nicht minder weit gehend als die Leipziger. Wir haben da namentlich eine Berliner Firma, welche nach Breslau in ganz ähnlicher Weise operirt und die dortigen Buchhändler in eine ganz ähnliche Situation gebracht hat, zwar nicht den Lehrern der Gymnassen und Realschulen, sondern den Universitätslehrern gegenüber. Das Resultat von alle dem ist, daß wir in der schlimmen Lage sind, entweder unsere ganze wissenschaftlich gebildete Kundschaft zu verlieren oder Radatt zu gewähren.

Ich komme nun damit auf den Ausgangspunkt zurück, daß es in erster Linie Ausgabe und Pflicht der Berleger ist, den soliden Sortimentsbuchhändler des Mittelstandes zu schützen dadurch, daß Gleichmäßigkeit der Rabattbedingungen herbeigeführt wird; dadurch, daß die Berleger ihre Normativbedingungen für ihre Geschäftsverbindungen aufstellen. Was bisher einzelne große Berleger gethan haben (Bieweg, Spamer u. A. drucken z. B. auf ihre Facturen die Bedingungen für ihren Geschäftsverkehr), das kann ein Berein auch, und es wäre Pflicht der Berleger, in solcher Weise den soliden Sortimenter zu schützen. Ich glaube, derartige Bereine würden bei den Sortimentern dankdares Entgegenkommen finden und die Bedingungen erfüllen, welche Herr Kröner als Borbedingungen stellte. Die Initiative muß meiner Ansicht nach von Seite der Berleger ausgehen.

Schmidt-Döbeln: Meine Herren! Nach dem, was meine beiden Herren Borredner gesagt, erledigt sich ein guter Theil dessen, was ich sagen wollte; ich möchte nur vor Allem noch auf eine Eigenthümlichsteit des Buchhandels gegenüber anderen Handelszweigen aufmerksam machen. Wenn ein Kaufmann in einem Orte einen höheren Preis für die gleiche Waare einhält, als ein anderer, so ist der viel günstiger daran als wir. Ist der Mann als guter Geschäftsmann bekannt, so bewilligt man ihm gern eine Anzahl Procente mehr; man sagt, seine Waare ist eben absolut gut, der

Dann bewährt fich im Allgemeinen als ein foliber, anftanbiger Beichäftsmann, wir gablen gern ein paar Brocent mehr, als einem andern, uns unbefannten Geschäftsmann; bort haben wir feine Garantie für bie Echtheit ber Waare. Bei und ift bas gang anders; bis auf die Drudfehler find unfere Waaren vollständig gleich; ob man ein Buch aus Leipzig, Berlin, Dobeln ober irgendwoher bezieht ift gang gleich. Ich bezahle aber in Leipzig für ein Bud, was ich in X. mit 6 M. bezahle, nur 5 M., und wenn ich felbst eine Boftfarte zu schreiben habe und bas Borto zu gablen, taufe ich immer noch um 45 & billiger, und wenn mir auch ber Buchhandler in X, wo ich wohne, als gang folib und anftanbig befannt ift, fo fage ich boch: Bas muß ber Dann eigentlich für Grundfate haben, und wie reimt fich bas zusammen, bag ich. tropbem ich die Spesen trage, in Leipzig boch billiger taufe als bei ihm. Das, meine Berren, trifft uns nun Alle, und meines Erachtens mußten unfere brei Branchen: Berlag, Sortiment und nicht zulett bie Leipziger Commiffionare, fich fagen, bag bas anders werben muß, wenn alle brei bei einem gewissen Wohlftand erhalten werben follen. Wenn nun auch in ben Reben ber Berren Rröner und Morgenftern gejagt ift, bag ben Leipziger Commiffions= buchhandel ein großer Theil ber Schuld mit trifft, bag biefe Buftanbe bei uns eingeriffen find, fo trifft bas meines Grachtens allerdings nur einen Theil ber Commissionare, und trifft besonbers in ben letten Jahren biejenigen, welche gleichzeitig, ich möchte fagen, die Baringe find und uns eine Daffe Gier legen und eine Maffe Collegen großgezogen haben, die ich, ich muß bas gang offen gestehen, so viel Collegialitätsgefühl ich habe, nicht gern als Collegen anertenne. Wir haben jest in Deutschland eine gange Daffe von Collegen, mit benen ich auch im Brivatleben nicht gern vertehre, weil fie nicht auf bem Standpuntte fteben, ben meines Grachtens ein Buchhandler im öffentlichen Leben bem gebilbeten und bem ungebilbeten Bublicum gegenüber einnehmen muß. Das gebilbete Bublicum muß im Buchhandler einen Mann feben, ber mit feinen geiftigen Intereffen vertraut ift; bas minber gebilbete Bublicum muß im Buchhandler ben Mann feben, ber, entsprechend feiner Lage, feinen speciellen und intellectuellen Anschauungen gegenüber ein Berftandniß hat und ihm also bas Buch empfiehlt, bas er mit Ruten wirklich gebrauchen tann; und wenn in früheren

Jahren auch in fleineren Städten, wo man nie geglaubt, bag ein Sortiment exiftiren tonnte, fich tropbem manche Sandlungen gu wirklich bedeutendem Umfat emporgeschwungen haben, jo hatten fie es jebenfalls bem Brincip zu verbanten, bag fie nicht bloß bie Bucher verfauften, die ben meiften Rugen gewährten, fonbern bie je nach ber socialen und intellectuellen Bilbung ihrer Runden am meiften entsprechenben, baß fie alfo ein wirkliches Berftanbnif für ihre Baare gehabt haben. Meine herren! Dag bas in ben legten Sahren anders und zwar nicht beffer geworben ift, ift gang entichieden mit der Ruin bes Buchhandels. Ich bente von ber Gewerbefreiheit zu hoch und gehore zu ben Letten, bie eine Menberung in ber Begiehung wünschen, aber bas ift eine ber Schattenfeiten, Die wir allerbings ber Gewerbefreiheit und - ben Leipziger Commissionaren mit verdanten. Solange es noch möglich ift, baf ber einfachite Buchbinder, wenn er ca. 100 M. à Conto gahlt, in Leipzig einen Commissionar betommt, ber ihn bei ben Berlagshandlungen, bie ihm teinen Credit gewähren, Credit verschafft gegen eine Brovifion von 5 Brocent, folange find wir anderen foliden Buchhandler in einer außerorbentlich schlimmen Lage. Ich, ber ich in unmittel: barfter Rabe Leipzigs wohne und ja auch einen, ich muß bies hier bemerten, übrigens gang anftanbigen berartigen Collegen habe, habe ziemliche Erfahrungen barüber. Mein College vertauft auch eine Daffe Bucher bloß für ben Berbienft, ben er am Ginband hat. Er ift eben Buchbinder; er hat fruher von mir hochftens 10 Brocent befommen, jest befommt er 25; ba giebt er gang ruhig bie 15 bem Runden und verfauft absolut billiger als ich. Dag er natürlich nicht wissenschaftlich gebildete Runden heranziehen fam, ift flar, ba er fein Berftandniß für bie speciellen Beburfniffe feiner Runden hat, aber eine Maffe Leute giebt es, Die fich borthin wenden, weil fie im Allgemeinen gehört haben, bei ihm fauft man billiger als bei Schmibt.

Häffel: Meine Herren! Ich bin über das, was von mehrern Seiten jeht über Leipzigs Commissionshandlungen gesagt worden ist, tief betrübt. Was zuerst die Bemerkung des Herrn Kröner betrisst, so habe ich wohl richtig vermuthet, daß sie sich auf ein Circular zurückezieht, das in neuerer Zeit von Breslau ans versbreitet wurde. Ich kanu versichern, daß in den Collegenkreisen, in denen ich verkehre — und ich freue mich, daß jeht schon Herr

Schmidt die Freundlichkeit hatte zu unterscheiden zwischen Commissionär und Commissionär, daß von ihm gesagt worden ist, die einen seien anders als die andern — die Aufregung über jenes Circular und die Sachen, die darin berührt worden, nicht gering war; Keiner hat sie vertheidigen, Keiner loben wollen; überall war die Meinung verbreitet, daß so etwas nicht vorkommen sollte.

Ich möchte damit diesen Gegenstand verlassen. Bon mehreren Rednern wurde sodann, immer ohne zu unterscheiden zwischen Commissioner und Sortimentsbuchhandlung, ein Stein auf den ersteren zu wersen gesucht. Das finde ich nicht ganz richtig und möchte Sie bitten, daß Sie den Unterschied vollständig bestehen ließen.

Wir Commissionare haben keine Macht über biese Geschäfte, die den verehrten Herren in ganz Deutschland das Leben verdittern und das Brot verderben; wir können nichts dagegen thun. Mir scheint, und ich glaube, das ist die Meinung von uns Allen in Leipzig, daß dies mehr Sache der Herren Berleger ist, die das verhindern können. Uns schmerzt das auch, aber nicht allein darin liegt es, daß von Leipzig aus die Collegen nah und sern beschädigt werden, das liegt auch mit an unserer Gesetzebung, und ferner — Herr Rohmer hat heute früh schon ganz richtig darauf hingewiesen — liegt es mit zum Theil an der Postgestzgebung, und da mögen Sie machen, was Sie wollen, wenn Sie weniger Rabatt geben wollen, so wird es immer wieder dahin kommen, daß die Leute sich nach Leipzig, Berlin oder Halle wenden.

Es wird sich wohl bei Berathung ber ferneren Punkte Gelegenheit bieten, das darüber Nöthige noch zu jagen; aber nicht gar zu scharf! möchte ich die Herren bitten. Ich bin ein schlechter Redner; es werden ja wohl noch Herren das Wort nehmen, die das besser als ich darzustellen im Stande sind, aber was ich bis jett hörte, ist mir zum Theil sehr hart vorgekommen.

Morgenstern: Ich möchte zunächst Herrn Hässel bemerken, daß ich nicht von Leipziger Commissionären gesprochen habe, ich bin weit entsernt, die hochgeachtete Stellung unserer Commissionäre angreisen zu wollen. Ich spreche sediglich von der Stellung, welche Leipzig einnimmt. Bon Personen habe ich überhaupt gar nicht gesprochen. Das war nur eine kleine persönliche Bemerkung, und ich denke, damit ist der Gegenstand erledigt. — Run noch etwas

Anderes. Es ift die Frage aufgeworfen worben: Bas ift Schleuberei? - eine Frage, welche bereits in einem Artifel bes Borfenblattes in ausführlicher Beije erlautert worben ift. Dieje Frage laft fich überhaupt nicht beantworten, weil ihre Definition an jebem Orte anders lauten muß. Berr Rohmer ichlug vor, folgende Definition anzunehmen: "Schleuberei ift bie Bemahrung von mehr als 10% Rabatt." Ich fann mich jedoch bamit nicht einverftanden erklaren; die Frage läßt fich vielmehr nur principiell beantworten; benn die Rabattfate, welche fich noch mit reellem Geschäftsbetriebe vereinigen laffen, find in ben verschiebenen Stäbten febr verschie-Ich meine, wenn man bie Frage: mas ift Schleuberei? welche ber Borftand uns birect vorlegt, beantworten will, jo muß man von Riffern absehen und nur principiell antworten. Schleuberei besteht barin, bag ber Berfaufer einen Theil bes Gewinnes, ber vom Berleger für ihn bestimmt ift, bem Bublicum zuweift und feine bevorzugte Stellung fleineren Sandlungen gegenüber bagu migbraucht, zu niedrigeren Breifen zu verfaufen. andere Definition läßt fich taum geben.

Rroner: 3ch mochte mir auch junachft eine perfonliche Bemertung in Bezug auf die Rebe bes herrn Saffel erlauben; ich glaube, bag er fich in ber That unnöthig ereifert hat. 3ch batte nicht die Absicht, eine Antlage gegen die Leipziger Commissionare zu erheben, um fo weniger, als ich perfonlich in ber Lage bin, feit vielen Jahren einen Commissionar zu befigen, mit bem ich volltommen gufrieden bin. Ich habe zu meinen Bemertungen Beranlaffung gefunden gunächst burch bie Bemertung bes Dr. Schmitt, ber barauf aufmertfam machte, bag biefe Dagregeln gegen bie Schleuberei, Rabattverringerung ober vollständige Creditentziehung, umgangen werben fonnen, und bag ihre Durchführung nicht moglich ober boch fehr schwer fei. Das gab mir Beranlaffung, ber Sache auf ben Grund zu geben; ba ift es benn allerbings bie Centrali= fation bes Buchhanbels in Leipzig, welche bie größte Schwierigkeit bereitet. Daß die Commissionare baran Schuld feien, babe ich nicht behaupten wollen.

Ich komme nun zu ber Bemerkung bes herrn Morgenstern, ber es aussprach, baß bie Sortimenter es boch nicht sein konnten, welche ben ersten Schritt thun mußten. Allein bas, was er selbst angeführt hat, beweist boch zur Genüge, baß von ben Sortimentern

bie Initiative ergriffen werden muß, einfach beshalb, weil die Berleger einen Anhalt haben müssen, wo in den einzelnen Städten und Provinzen die Schleuberei anfängt, welcher Rabatt da oder dort erlaubt und nicht erlaubt ist, vor welchen Firmen man sich hüten muß u. s. w. Wie kann ein einzelner Berleger, z. B. in Stuttgart oder Breslau, nun wissen, was in dem oder jenem Theile von Deutschland Schleuberei ist oder nicht. Dier kann Abhülse geschehen durch Bildung von Bereinen solider Sortimenter in größeren Pläten oder in Provinzen, die den Berlegern entgegenkommen und sagen: Wir haben uns vorgenommen auf soliden Principien eueren Berlag zu vertreiben, wenn ihr uns gegen die Schleuberer schützt. In diesem Falle werden die Verleger in der Lage sein, auf diese Offerte einzugehen. Ich sage also: Bon den Sortimenter-Vereinisgungen in den einzelnen Provinzen und Städten wird es abhängen, ob die Waßregeln durchführbar sein werden oder nicht.

Rohmer: 3ch wollte mir nur auf bas von Berrn Morgen= ftern über die Begriffsbestimmung bes Wortes "Schleuberei" Ge= fagte bie Erwiderung erlauben, bag ich in meinem Referate ausbrudlich betonte, bag ich die große Schwierigfeit biefer Definition anertenne; ich glaubte aber boch nicht zu weit vom Biele zu schießen, wenn ich fie babin formulirte, bag berjenige ein Schleuberer ift, welcher einen höheren Durchschnittsrabatt als 10% gewährt und wer öffentlich anzeigt, von allen Artikeln fo und foviel Rabatt geben zu wollen. Uebrigens habe ich felbst wieder angebeutet, bag ber Begriff ber Schleuberei von localen Bedingungen abhanat. und habe in einer Bemerkung mich ausdrücklich verwahrt, bag Ausnahmen fowohl burch besondere örtliche Berhältniffe ober beftebende Bervflichtungen bedingt werben tonnen. 3ch glaube auch, baß nur burch Rusammenwirfen von beiben Seiten etwas zu ergielen ift; meber Berleger noch Sortimenter allein werben etwas erzielen. Aber ich bin in fo fern mit herrn Morgenftern einverftanben, als ich glaube, baß allerdings bie Initiative, und zwar eine fraftige Initiative, von ben Berlegern auszugehen hat.

Dr. Schmitt: Ich fann mich mit ben theoretischen Erörterungen, welche über die Sache gepflogen worden sind, vollfommen einverstanden erklären und erkenne ebenso die bedrückte Lage der Sortimenter vollständig an, glaube aber doch nicht, daß die vorgeschlagenen Mittel praktischen Erfolg haben werden, weil denselben

bie Concurreng, ber Baar: und indirecte Bezug entgegenwirken. So 3. B. fündigte eine Berliner Firma Budjer unter bem Labenpreife an, welche fie, nachbem ihr von bem Berleger nichts mehr geliefert murbe, burch ihren Commiffionar bezog; als ber Berleger auch biefe Bezugsart zu verhindern mußte, bauerten tropbem bie Angeigen fort, und es ftellte fich ichlieflich heraus, bag ber f. g. Schleuberer burch Bermittelung heute biefer, morgen jener Buchhandlung ben betreffenden Berlag gegen baar bezogen hatte, fo bag fich ber Berleger veranlagt fah, bie birecten Lieferungen wieber vorzunehmen, weil er einfah, bag bas Uebel auf biefem Wege nicht zu beseitigen war. Dann haben wir ja auch bie Baarsortimenter in Betracht zu gieben, beren wir bereits mehrere in Leipzig, Berlin, Wien u. f. w. haben und welche fich gewiß noch ferner vermehren werben. Wie will man verhindern, bag Sortimenter, Die nicht vom Berleger birect beziehen, fich an biefe menben? Die Baarfortimenter führen bie gangbarfte Literatur und namentlich auch bie Schulbucher. Wenn ber Berleger bem Schleuberer bie Auslieferung verweigert, geht er jum Baarfortimenter. Ich sehe nicht ein, wie biefer indirecte Bezug zu verhindern ift; bies ift meines Erachtens rein unmöglich. Wenn praktifche Erfolge erzielt werben follen, fo mußte Einigfeit sowohl bei ben Sortimentern, als bei ben Berlegern herrichen, biefe zu erzielen aber wird ichwer halten, benn bie Berleger ftehn auch oft unter bem Ginflug ber Concurrenz, bie ihnen bereitet wirb. Wenn auch eine Ungahl von Berlegern fich bereit erflart, gemiffen Schleuberern nichts ju liefern, fo find boch nicht alle Berleger jo gut fitnirt, bie Baarbeguge entbehren zu tonnen; fehr viele find barauf angewiesen, soviel wie möglich baar zu verlaufen. Sier burchzubringen wirb taum möglich fein.

Was speciell die Commissionäre betrifft, so muß ich darauf ausmerksam machen, daß der Commissionär vor Mem das Interesse seiner Committenten zu vertreten hat. Wenn ein Committent keine Rechnung bei einem Verleger hat, so liefert der Commissionär, das geht nicht anders, sonst würde auch jedes neue Etablissiement saft unmöglich werden. Ich glaube daher nicht, daß den Commissionären irgend ein Vorwurf aus den Sortimentslieserungen an ihre Committenten gemacht werden kann.

Stuber: Meine Berren! 3ch glaube, bag bie Sache nicht

ausschließlich von ben Sortimentern einerseits ober ben Berlegern andererfeits angebahnt werben fann, ich glaube, baß ein Rusammenwirfen beiber eintreten muß, und ba bente ich, fteben bie Gortimenter in erfter Linie. Die Sortimenter eines Begirts ober einer Stadt werben boch am beften thun, fich ju vereinigen. In Burgburg liegen bie Berhaltniffe fehr ungunftig. Als ich mich bort etablirte, hat die gange Collegenschaft Front gegen mich gemacht, hat Rabatt eingeführt, unter beffen febr ungunftiger Ginwirfung wir bis vor gang turger Beit zu leiben hatten, fammt und fonbers natürlich, weil Jeber mit bemfelben Rabatt vertaufen will wie ber Concurrent. Run haben aber boch bie Berren eingeseben, bag mit biefem Borgeben fur ben Gingelnen fein Bortbeil gu ergielen ift. 3ch habe mehrfach angeregt, besonbers burch meine Stellung als Mitglied bes subbeutschen Buchhandlervereins, bei bem ja bie Rabattfrage icon langere Reit auf ber Tagesordnung fteht; ich fand mich baburch verpflichtet, auch in Burgburg in biefer Richtung vorzugehen. Ich habe zuerft tein Gehör gefunden, aber nach langerem Schuren ift boch ichlieflich etwas ju Stande gefommen. 3ch will nicht behaupten, bag bas, mas wir fertig gebracht haben, ein 3beal fei, wir haben nur einftweilen eine Bereinigung erzielt, eine Berftanbigung barüber, wie die einzelnen Artifel auszuzeichnen find, welcher Rabatt ju geben ift, entsprechend ben Berhältniffen und entsprechend ber Concurreng, Die von außen, ich muß es be= tonen, auch wieder von Leipziger Groffiften, uns bedroht; wir haben eigentlich nur gegen Leipzig anzutämpfen. Um vergangenen Montag ift, nachdem verschiebene Bersammlungen ber Sortimenter vorausgegangen, endlich eine Convention über bie bezeichneten Buntte gu Stande gefommen. Wir werben nun auf verschiebene Beife ben Berlegern gegenüber vorgeben, und zwar langfam; aber bie Brincipien unseres Berhaltens haben wir bereits in allgemeinen Umriffen befprochen. Wir werben insbefondere zu erreichen fuchen, baß bie Berleger ihren Berlag nur birect liefern, namentlich von ben Orten, Die Burgburg naher liegen als Leipzig ober Stuttgart. Wir werben versuchen, die Bortheile des Partiebezugs und anderes für uns ju benuten, bamit wir eventuell, wenn wir genothigt fein folltengein; anderer Sinficht Conceffionen guemachen, bies ohne Schaden thum fonnen. 3ch bin feft übergengt, wenn bie Unbah nung bie in Buraburg nach fo vieler Dube endlich au Stanbe

gefommen, von verschiedenen Seiten energisch in die Sand genommen wurde, wenn man feinen Concurrenten am Blate nicht als ben Feind betrachtet, bem man entgegenzuarbeiten bat, fondern fich auf ben vernünftigen Standpuntt ftellt, bag ber eben fo gut leben burfe wie ich, und bag ich mir nicht einen Berbienft entgiehe, weil ich Jenen schädigen will, - bann, meine herren, murbe auch ber Rugen, ber jedem Concurrenten flar fein muß, eine Bereinigung zu Stande bringen. Wenn fie erft erfolgt ift, bann tann man auch mit ben Berlegern reben. Wenn wir fagen: in Burgburg wird ber Berlag einer andern Firma pouffirt, wenn bu uns nicht gewiffe Bortheile zugeftehft, - ich glaube, bann murbe man es fich boch überlegen, ob man nicht gewiffe Concessionen mache. -Es wird, wie ich vorhin betont habe, zunächst versucht werben, Francatur nach Burgburg von einzelnen Blagen zu ermöglichen, bie uns naher liegen, und in biefer Beife foll bann weiter vorgegangen werben, je nachbem unfere Bereinigung mehr Boden gewinnt.

Häfsel: Weine Herren! Ich möchte um die Erlaubniß bitten, nur einige Worte zur Aufklärung über die Art und Weise, wie das Sortiment in Leipzig von den Commissionären geliesert zu werden pslegt, sagen zu dürfen. Die Aeußerung des Herrn Dr. Schmitt beutete ich schon ganz anders, als es von anderer Seite geschehen ist, und sehe auch nach seiner letzten Ausklärung ein, daß es das Richtige gewesen. Es ist durchaus Princip bei den anständigen Commissionären — und die Mehrzahl gehört gewiß zu diesen ", kein Sortiment an die auswärtigen Buchhändler zu liesern, es ist vielmehr üblich, das Liesern des Sortiments von Seiten der Commissionäre so viel wie möglich abzulehnen.

Es ift nicht so leicht für ben Committenten, von bem Commissionar Sortiment geliefert zu erhalten, nur in ben äußersten Fällen wird es gethan.

Alt: Den Borschlag bes herrn Kröner nuß ich von ganzem Herzen begrüßen. Herr Kröner hat es als einen Bersuch bezeichnet: ich glaube, einen Bersuch ist es wohl werth. Dagegen möchte ich bem herrn Dr. Schmitt entgegentreten, wenn er von bem einen Fall, ben er vorsührt, einen Schluß auf bas Ganze ziehen will: benn bas ist nun schon ganz sicher, baß ein Sortiment nicht bestehen kann, wenn ihm 50 ber größten Berleger ben Crebit ents

ziehen; da mag es Mittel und Wege einschlagen, welche es will, es ist existenzunsähig. Die Herren Verleger würden schon Mittel und Wege sinden, wenn sie nur wollten.

Rroner: 3ch möchte gunächft auf bas antworten, mas Berr Stuber vorgebracht hat. Ich erinnere baran, bag auch in anbern Städten ichon die Ibee auftaucht, durch gemeinschaftlichen Bezug bem Einzelnen bie Bortheile juguwenden, die bis jest auf illegi= timem Wege genoffen wurden. Ich glaube also und wiederhole es aufs neue, es ift, wenn irgend etwas geschehen foll, gang nothwendig, daß die Sortimenter ber einzelnen größeren Städte ober Provingen zusammentreten und unter sich ausmachen, unter welchen foliben Bebingungen bas Geschäft geführt werben fann. Wenn folche Sortimentvereinigungen vor folibe Berleger hintreten und ihnen fagen: Wir wollen fünftig beinen Berlag unter ben und ben Bedingungen vertreiben, und zwar mit aller Macht vertreiben, wenn bu uns versprichft, die Schleuberer nicht mehr zu unterftuten, ihnen nicht mehr zu liefern, fo bin ich fest überzeugt, und ich weiß es gang gewiß, baß eine Angahl von Verlegern freudig bas ergreifen würben.

Berfuchen bie Berren es junachft mit einzelnen Berlegern; man muß ja nicht gleich mit fammtlichen Berren ein Abkommen treffen. Wenn nur erft eine Gruppe fich bilbet, bie auf biefe Borichlage eingeht, und wenn biefe fich überzeugt, bag fie feinen Schaben erlitt, ba fie fich auf bie Mitwirfung foliber Sortimenter ftute. fo wird biefes Beispiel nachahmung finden. Wird ber Bersuch miflingen, bann muffen wir eben andere Wege einschlagen. juglich bes von herrn Dr. Schmitt Bemerkten mochte ich mit Berrn Alt fagen, bag bas zu vereinzelt bafteht. Es ift möglich, bag burch Rniffe und Bfiffe ber Schleuberer eine Angahl von Buchern unter gemiffen Borausfehungen noch herausbefommen fann; bag man aber auf Grund folder Manipulationen auf bie Dauer ein Geschäft betreiben tann, glaube ich nicht. Deshalb bin ich ber Unficht und werbe biefer Unficht bleiben, bis ich vom Gegentheil überzeugt bin, daß es möglich ift, wenn man nur will, biefe Um= gehungen bes birecten Bezuges auf unerlaubtem Bege zu verhindern.

Herts: In Bezug auf die Mittheilung des Herrn Stuber über das Borgehen in Würzburg möchte ich einen Punkt zur Sprache bringen und zur Erwägung hinstellen. Vor einiger Zeit gelangte aus einem der ersten Orte deutscher Sprache an mich die Anfrage, ob es sich nicht thun ließe, wenn dieser erste Ort von Berlin den Verlag franco erhielte. Ich erwiderte darauf, daß dies möglich sei, daß es aber nicht sogleich und nicht ohne Gegenseitigteit geschehen könne. Weben anderen Bedenken — die ich hier nicht einzeln vordringen will — sähe ich aber darin eine Gesahr, vor der ich warnen müßte: Sodald Leipzig aushörte, Centralpunkt zu sein, so würde die ganze gegenwärtige Organisation des Buchhandels nur noch ein kurzes Leben führen. Was dann kommen mag, mag ja auch gut sein. Aber das ist sicher: Der Leipziger Centralpunkt basirt darauf, daß der Commissionär an seinem Geschäfte Freude hat und seine Rechnung dabei sindet. Sodald man ihm die Nahrung entzieht, hört der Ort auf, Centralpunkt zu sein.

Dominicus: Bor allen Dingen möchte ich herrn Kroner und Genoffen für bie freundliche Gefinnung banten, welche fie bem Sortimenter entgegenbringen. Wenn Jeber fo bentt wie ich, fo werben bie Berleger fein Opfer zu bringen haben. 3ch habe ungefähr 400 Rufchriften befommen, worin Antrage, Rlagen und alles Dögliche enthalten ift; und ich glaube, bag wenige von ben herren, bie bier fiten, einen Begriff bavon haben, wie groß bereits bie Faulnig im Buchhandel ift. Gang besonders gilt dies von den kleineren Buchhandlungen kleinerer Stabte; bie Erifteng aller biefer wird von Leipzig und Berlin aus beeintrachtigt; fie muffen nach und nach zu Grunde geben. Es ift barum hochfte Reit, bag etwas in ber Sache geschieht. Wenn wir heute resultatlos auseinandergeben, wenn wir uns an bie vielen Bebenten ftogen und fagen, wir fonnen nichts thun, fo werben wir nach gehn Jahren barüber bie Bande über bem Ropfe qu= fammen ichlagen. Ich befite in Bereinsangelegenheiten eine reiche Erfahrung: ich habe bie Convention für Brag, für ben öftreichi= fchen Buchhändler-Berein ausgearbeitet und bin zu ber Ueberzeugung gefommen, bag Bereine in fleineren Stäbten wohl in vieler Begiehung nütlich find, aber nie ihren Zwed im Gangen erreichen. Rach und nach lodern fich bie Berhaltniffe; es werben Bebingungen geschaffen, welche bie Convention unmöglich machen. 3d bin bollftanbig überzeugt, bag nur ein ftarter Berein im Stande ift, Die verschiebenen Unfichten im Buchhanbel gut ver II. Theje. 81

einigen, und daß nur durch die Macht eines solchen Bereins etwas genützt werden kann.

Morgenstern: 3ch möchte an Berrn Kroner eine concrete Wie ich schon vorhin ermähnt, hat für bie Stadt Brestau und fur bie Proving Schlefien eine Bereinigung ber Sortimenter babin gearbeitet, ben Rabatt vollständig abzuichaffen. und es ift auch biefer Grundfat allgemein angenommen worben. Es wurde nicht schwierig sein, und ich fonnte mich anheischig machen, baß feitens ber Gesammtheit ber Breslauer und schlefi= ichen Sortimenter eine Erflärung ber Art, wie Berr Aroner fie verlangt, an die Stuttgarter Berleger gerichtet murbe; b. f. man wurde fich verpflichten, in gewiffer Beife ju arbeiten und murbe nun die bestimmte Aufforderung an die Stuttgarter Berleger richten: Wir haben jest bem Berlangen entsprochen, bas Ihr an uns geftellt habt; unfer Berein ift in ber gewünschten Beise vorgegangen; aber forgt Ihr nun bafur, bag bie eriftenggefährbenbe Concurreng ber Leipziger nach Breslau und Schlefien aufhört. Bürben bie Stuttgarter Berleger biefem Berlangen entfprechen?

Rroner: 3ch antworte Berrn Morgenftern gunachft naturlich von persönlichem Standpunkte. Es ift mir nicht möglich, in irgend wie verbindlicher Beise ein Engagement für die Stuttgarter Collegen ju übernehmen. 3ch tann aber fagen, bag, wie ich bie Stimmung bes Theiles meiner Collegen tenne, welcher die befannte Erflärung erlaffen hat, auf volles Entgegentommen von ihrer Seite zu rechnen ift, wofern in ber von herrn Morgenftern projectirten Beife von einer größeren Angahl von Sortimentervereinen aus Deutschland uns abnliche Auficherungen gutommen. Wir tonnen felbitverftanb= lich nicht auf die Ertlarung eines Bereines einer einzelnen Stadt hin unfere Geschäftsprincipien umftogen, aber wir find ber Meinung und find Willens, wenn ber beutsche Sortimentsbuchhandel ber solibe beutsche Sortimentsbuchhandel - in einzelne Gruppen zusammentritt, welche unter sich durch gewisse Abmachungen verbunden und ben Berlegern gegenüber fich in beftimmter Beife gu binden bereit find, entschieden und mit allen Mitteln, bis gu jeber äußersten Confequeng, ber fogenannten Schleuberei im Großfortiment, soweit es an bas Bublicum liefert, entgegenzutreten, was unferen Berlag anbetrifft.

Stuber: Es scheint, daß ich mich vorhin nicht beutlich aus-

gebrückt habe, wie ich aus der Erwiderung des Herrn Hertz ersesele; wir in Würzburg wollen Leipzig durchaus nicht ganz umsgehen; denn das wäre ein Ding der Unmöglichkeit, sondern ich wollte nur sagen, daß wir von größeren Verlegern Sendungen, wie Schulbücher oder ähnliche größere Bezüge, uns direct machen lassen wollen. Leipzig ganz zu umgehen ist ja bei der jetzigen Organisation des Buchhandels noch ganz unmöglich. Directe Bezüge nach Würzburg z. B. von Frankfurt, vielleicht auch von Stuttgart, Nördlingen u. s. würden gewiß in vielen Fällen auch im Interesse der Verleger sein.

Rroner: 3ch habe eben bon herrn Morgenftern privatim vernommen, bag er mich migverftanben bat, und es liegt mir baran, bies auch öffentlich noch richtig zu ftellen. 3ch habe nicht etwa gemeint, bag fammtliche Sortimentervereine, Provinzial- ober Localvereine in Deutschland fich zu bestimmten gleichmäßigen Ubmachungen verftanbigen follten; im Gegentheil, ich fage ja gerade: Die Berleger muffen beshalb bie Initiative ber Sortimenter haben, weil bie verschiedenen Provingen und Städte verschiedene Abmachungen bedingen. Wir wollen nur haben, daß aus verschiedenen Theilen Deutschlands, aus verichiebenen Städten, wir ben auten Willen ber Sortimenter feben, fich gufammen gu thun, fefte Abmachungen zu treffen und uns mit biefen feften Abmachungen entgegenzukommen. 3ch glaube, bas ift fehr wohl zu ermöglichen. 3d halte, wofern von Seiten ber Sortimentervereine und aus ihrer Mitte heraus bie nothigen Schritte geschehen, es gar nicht für unmöglich, baß bas in Balbe zu erreichen mare, und in biefem Falle glaube ich, im Ramen einer größeren Angahl Stuttgarter Berleger jufagen ju tonnen, bag wir die Berbindung mit ben Schleuberfirmen zu beschränten miffen werben.

Morgenstern: Meine Herren! Ich wollte gern vermeiben, daß die Debatte sich in einen Dialog zwischen Herrn Kröner und mir auslöse; ich hatte beswegen privatim eine Frage an Herrn Kröner gerichtet, die er nun öffentlich beantwortet. Die Sache ist nämlich so. Die Stuttgarter Berleger, deren Bertreter Herr Kröner hier ist, sagen: Die Sortimenter müssen die Initiative ergreisen. Ich frage nun: Gut, wir schlesischen Sortimenter ergreisen thatsächlich die Initiative; ich würde mich dazu anheischig machen: ist nun damit die Borbedingung erfüllt, und werden die Stutts

II. Thefe. 83

garter Berleger nachsolgen? Darauf sagt Herr Kröner: Nein, wir werben nur dann nachsolgen, wenn nicht nur die schlessischen Bereine unter sich sich verständigen, sondern wenn in allen Gauen Deutschlands die Sortimenter sich über gewisse Punkte, nicht über diesselben wie wir in Schlessen, aber über gewisse Punkte verständigen; dann erst werden wir das thun können. Meine Herren! Ehe der Fall eintritt, daß in ganz Deutschland die Sortimenter in jenen verschiedenen Gruppen sich über gewisse Punkte verständigt haben, wird es, wie ich glaube, sehr lange dauern; ich bin vielmehr der Ansicht, wenn wir die Sache überhaupt für ausstührbar halten und an ihre Ausssührung denken wollen, so muß sie allmälig angebahnt werden, nicht für ganz Deutschland auf einmal, sondern nach der Richtung hin, sei es nach Often oder Westen, wo die Sortimenter sich geeinigt haben. Das war der Sinn meiner Frage an Herrn Kröner.

Rohmer: 3ch fann mit Freude conftatiren, daß die Unfichten, Die ich in meinem Referat ausgesprochen habe, fehr vielfeitig ge= theilt werben; nur Berr Dr. Schmitt hat, vielleicht auch in Bezug auf bas allgemeine Interesse mit schwerem Bergen, aber ziemlich ichonungelos und unbarmbergig über unfere Beftrebungen ben Stab gebrochen. Ich bin ber Anficht, daß schon ber Busammentritt einer Angahl großer Berleger einen bebeutenben moralifchen Gin= druck, eine Kräftigung und Förderung des Sortimentsbuchhandels in fich ichließen wurde. Es fonnte vielleicht Sache einer besondern Commiffion fein, Die nothwendigen Bedingungen einer folden Bereinigung noch zu erörtern, benn bag mir bier auseinander geben, ohne zu irgend einem praftischen Resultat gelangt zu sein, bas wurde ich im höchften Grade bedauern, und gwar bedauern aus bemielben Grunde, ber ben herrn Collegen Bert zu ber Bemertung veranlafte - auf die Bemerfungen, Die Berr Stuber gu ber Burgburger Convention machte - bag es überaus gefährlich fein wurde, Die jegigen Bedingungen, unter benen wir mit bem jegigen Centralpuntt vertehren, zu alteriren. Ueberlaffen wir ben Sorti= mentebuchhandel ichonungelos feinem Schicffal und fagen wir: ja, ben neuen Berhältniffen läßt fich überhaupt nicht entgegen= treten, ber Bertehr hat andere Formen angenommen und muß fich in biefen Formen taufmannisch weiter entwickeln, fo febe ich voraus, baß Die gange Organisation bes Buchhanbels allmälig in bie Bruche geht.

Ich erlaubte mir ichon im Gingang bie Andeutung, bag ich für eines ber Sauptmittel hierzu bie einheitliche Bofttare halte, benn es wird ben Berlegern, wenn ber Unfug burch bie Großfortimenter in Leipzig in ber bisberigen Weise fortgebt, Die Frage fo nahe gelegt, bie ich auch ichon Gingangs berührte: Wie mar's, wenn wir Leipzig fallen liegen und unfern Berlag franco an die Sortimenter vericbidten? Das fame auf eine Berechnung an; ich habe diese Berechnung noch nicht gemacht, wenn ich aber mir fage, daß der Centner auf die weiteste Entfernung in Deutschland 5 M toftet, und bag auch g. B. - Nördlingen ift ja gar nicht fo weit von Leipzig entfernt - Die Fracht mindeftens auch 5 M. toftet, baß ich ba noch nicht bas Centnergelb ber herren Commissionare, bas fehr brudend ift, bezahlt habe, und mande andere Spefen, jo ift bie Frage, ob bas Refultat ber birecten Berfendung ichließlich nicht eine bebeutenbe Ersparung an Spefen fein und boch gugleich ben Sortimentern eine gerechtere Bertheilung ber Laften bieten murbe? Aus biefem Grunde mochte ich nicht frevelhaft an ber Organisation ruhren, aber ich mochte Gie boch wenigstens barauf aufmertjam machen, bag wir bas hochfte Intereffe haben, etwas zu thun, wenn wir biefe Organisation nicht gefährben wollen, und infofern tann ich mich auch nicht vollständig ber von Berrn Aroner ausgesprochenen Unficht anschließen, bag ber Borfenvereinsvorftand als folcher allen Beftrebungen biefer Art fern gu bleiben habe. Ich bin zwar felbft nicht gewiß, ob es möglich fein wird, ben Borfenverein herbeizugiehen; indeg bas geht ichon in Die Frage 6 über, und es ware vielleicht gut gemesen, wenn wir bie Frage 6 menigstens ad hoc mit erörtert hatten. Wir werben bas also später feben; aber ich möchte nicht vollständig barauf vergichten. - In Bezug auf die Definition unferer Baare, Die Berr Schmidt Döbeln vorhin gegeben hat, mochte ich Ihnen auch noch eine fleine Anetbote ergablen.

In einer ber größten Stäbte Deutschlands hat eine Firma sich ihre ganze Aunbschaft durch allgemeinen großartigen Rabatt erworben. Run kam aber ein mir bekannter berühmter Mediciner — ein überaus charaktervoller, braver Mann — ber einem großen Institute vorsteht und viele Bücher für dasselbe zu beziehen hat, zu einer ber geachtetsten Münchener Firmen und sagte: Horne Sie, lieber Freund, ich möchte nicht gern bei Ihnen ausstehen, aber es

ift mit Büchern nicht wie mit Rindsleisch ober Kaffee. Wenn ich ba ober bort die Bücher billiger haben tann, so bin ich fast meiner amtlichen Stellung nach verpflichtet, dahin zu gehen, benn ich bestomme die gleiche Waare baselbst bebeutend billiger.

Es wurde bann auch erwähnt, daß der Schlenberer immer zu den Leipziger Baarsortimentern gehen und von diesen beziehen kann. Dem möchte ich aber doch entgegnen, daß die Artikel, die durch die Baarsortimenter vertrieben werden, sast alle gebunden bezogen werden müssen, und das kommt den Schleuberern doch auch zu hoch, wenn sie von diesen Büchern, die sie zu gleichem Preise von jedem Andern beziehen können, ungeheueren Rabatt gewähren wollten. Die Würzburger Convention hat mich übrigens auch, wie Herrn Hert, einigermaßen erschreckt, und ich wünschte deswegen, daß die Tendenz der directen Versendungen nicht gar zu weitgreisend sich gestalte, und möchte die anwesenden herren dringend ersuchen, Mittel und Wege anzugeben, die hier einzuschlagen wären, sowie auch über die mögliche Cinwirkung des Börsenvereins sich auszusprechen.

Borfitender: Wir fonnen bie Debatte über biefen Buntt wohl ichließen, und ich tann mit Freude conftatiren, bag bie Unfichten fast gar nicht auseinander geben und eine fast vollständige llebereinstimmung vorhanden ift. Faft alle Berren haben fich babin geaußert, bag ber Sortimentsbuchhandel im höchsten Grade gefährdet jei, und daß es im Intereffe fowohl ber Sortimenter als auch ber Berleger liege, einen lebensfähigen und foliben Sortimenterftand zu erhalten. Rur im Gingelnen geben bie Unfichten auseinander barüber, wie biefen Uebelftanben Abhilfe geschafft werben fann. Berr Rohmer hat soeben die Frage gestellt, warum wir nicht hier gleich Frage 6 voranstellen. Ich möchte hierzu bemerken, bag es bei Frage 6 barauf antommen wird, bestimmte Borfchlage fachtundiger Manner ju hören und bas festzustellen, mas für ben Gefammt=Buchhandel in Bezug auf Reformen als munichenswerth ericheint. Die Buntte 1 bis 5 tonnen nur ju fogenannten Refolutionen führen, b. h. bie Confereng tann erflaren: Wir halten Das und Das für richtig, ohne daß bies unmittelbare praftifche Folgen hatte. Erft bei Bunkt 6 wird fich bies anders herausftellen. Dominicus ift nun freilich der Unficht, bag ber Borjenverein ichon jett in fühner Beife vorgeben folle, ba bas Baterland in Gefahr sei. Diesen Standpunkt kann der Börsenvorstand nicht theisen. Frage 6 lautet: Was kann der Börsenverein in seiner jetigen Gestalt thun? Und die Antwort darauf wird lauten müssen: Nichts, oder doch so gut wie nichts. Dann wird es sich aber weiter fragen: Was können wir als wünschenswerth, als Aufgabe des Börsenvereins hinstellen? Und das würde dann vielleicht sein, auf der nächsten Generalversammlung Abänderung der Statuten zu beantragen und zugleich der Commission, welche mit Aufstellung von Vorschlägen zur Abänderung der Statuten betraut wird, Directiven zu geben. Was aber Punkt 1 die 5 betrifft, so müssen wir uns darauf beschränken, zu erklären: Das erkennen wir für richtig an, deshalb habe ich vorgeschlagen, auch Frage 2 in ganz allgemeiner Weise in folgenden Säten zu beantworten, deren Fassung jetzt natürslich nur unvollkommen ist, mit deren Inhalt aber Sie Alle übereinstimmen werden. Mein Vorschlag lautet:

"Es liegt im Interesse bes Gesammtbuchhandels, daß die Berleger Labenpreise für ihren Berlag seftstellen und für ihre Artikel gleichmäßige Bezugsbedingungen festseben.

Die Gewährung eines etwaigen Rabattes und die Höhe besselsten ist von localen und provinzialen Berhältnissen abhängig, und es wird eine Hauptausgabe der Provinzialevereine und der Corporationen größerer Städte sein, die Bedingungen des Kundenrabatts seftzustellen und Controle über solche Handlungen auszuüben, welche sich diesen Beschlüssen nicht fügen und als Schleuderer dastehen."

Ich eröffne nun die Debatte über diese Frage.

Bigand: Ich möchte bie Rabattfrage aus biefer Resolution heraus haben.

Morgenftern: Ich würde vorschlagen, biese Resolution, die mir ja im Wesentlichen ben Anforderungen zu entsprechen scheint, beffer in einzelnen Säten zur Debatte zu bringen.

Borsitender: Ich glaube nicht, daß wir die Rabattfrage unberührt lassen burfen. Es wurde also zunächst der erfte Sat zur Berathung kommen:

Es liegt im Interesse bes Gesammtbuchhandels . . . . .

Rroner: Bor allen Dingen bitte ich um Erläuterung bes

Sinnes ber Borte: "und bafür gleichmäßige Bezugsbedingungen festieben".

Borsitzenber: Der Verleger soll für alle Sortimenter ganz bestimmte Bezugsbedingungen festhalten und nicht, wie vorhin beispielsweise angeführt wurde, 90 Procent Rabatt gewähren. Das ist ber Sinn.

(Buruf: Wer bie Börsenblätter bisher gelesen hat, ber weiß bas ichon.)

Borsitzender: Es würde ja Sache einer späteren Redaction sein, eine bessere Fassung zu finden, als ich hier im Augenblick zu geben vermochte. Der Gedankengang ist folgender: Es liegt im Interesse des Gesammtbuchhandels, daß die Berleger Ladenpreise seisstellen, und daß sie in Bezug auf die Sortimentshandlungen bestimmte Radattbedingungen in der Regel sesthalten und dieselben nicht übermäßig ausdehnen, indem dadurch der Sortimenter ja am meisten veranlaßt würde, vom Ladenpreis abzuweichen und zu niedrigeren Bedingungen zu verkausen.

Morgenstern: Meine Herren! Mir ist im Moment ber Wortlaut auch nicht klar, aber ber wesenkliche Inhalt müßte meiner Ansicht nach solgender sein: Es liegt im Interesse des Gesammtbuchhandels, daß die Berleger Ladenpreise für ihre Berlagsartikel normiren, und nun weiter — das stimmt überein — die thunslichste Innehaltung dieser Ladenpreise seitens der Sortimenter daburch fördern, daß sie für alle Sortimentsduchhandlungen gleichsmäßige Durchschnittsradattbedingungen gewähren. — Was mir dabei als die Hauptsache erscheint, ist, daß die übermäßigen Partieanerbietungen, welche meiner Ueberzeugung nach den Sortimentsbuchhandel ruiniren, beseitigt werden. Das scheint mir der Schwerpunkt der ganzen Sache zu sein. Also erstens an sich nicht zu hohe Rabattsähe, zweitens nicht zu erhebliche Vorzugsbedingungen bei Partiebezug.

Hert: Ich glaube, daß die Resolution viel einsacher zu fassen wäre und dasselbe ausdrücken würde, wenn man sagte: Es liegt im Interesse des Gesammtbuchhandels, daß die Berleger bestimmte Ladenpreise sestschap und möglichst fest normirte Rabattabzüge bei Bezug ihres Berlags feststellen.

(Buruf: Das thun fie jest auch ichon!)

Dominicus: Ich wollte bemerken, daß hohe Rabattjäte allers bings zu Schlenderei führen, aber den Berlegern auch Partiebedingungen zu verbieten, wurde doch kaum angehen; sie wurden sich wenigstens kaum viel daran kehren. Soweit ins Detail sollten wir uns eigentlich lieber nicht einlassen.

Kröner: Ich vermisse in dieser Formulirung vor Allem die Anempsehlung des Einhaltens dieser Ladenpreise. So viel ich verstanden habe, steht nur da: Es liegt im Interesse u. s. w., daß die Verleger Ladenpreise stellen und die Bücher zu bestimmten gleichmäßigen Radattbedingungen liesern; allein die Hauptsache scheint mir doch zu sein, daß ausgesprochen werde: diese Ladenpreise sollen respectirt werden. Ladenpreise haben wir ja immer gehabt, daran hat es nicht gesehlt, wohl aber an Respectirung derselben, und wie weit wir zum Schutze dieser Ladenpreise gehen wollen und eventuell gehen können, das sollte meines Erachtens in dieser Resolution ausgesprochen sein.

Boysen: Meine Herren! Ich möchte mich gegen den zweiten Absat erklären. Mir scheint das gänzlich unmöglich. Es hat sich schon eine gewisse Gleichmäßigkeit herausgestellt; Novitäten werden durchschnittlich mit 25%, Journale ebensalls, Concurrenzartikel mit höherem Rabatt gegeben, und den concurrirenden Berlegern werden wir nun und nimmermehr vorschreiben können, daß sie eines möglichen Mißbrauchs wegen ihre Bedingungen verkürzen; es liegt im Wesen der Concurrenz, daß ein Angebot stets das andere deckt.

Rohmer: Was ich sagen wollte, fällt eigentlich wesentlich mit dem schon von Herrn Kröner Hervorgehobenen zusammen. Ich wünsche auch, daß die thunlichste Einhaltung der Ladenpreise betont werde. Wir haben früher einmal in einer Generalversammlung des süddeutschen Buchhändlervereins eine ähnliche Resolution gessaßt; diese Resolution, worin ziemlich deutlich angedeutet war, so viel ich mich erinnere, daß das hohe Rabattgeben mit den Bershältnissen der neuen Zeit nicht mehr im Einklang stehe, ist in die Zeitungen gekommen, ich weiß nicht wie; die Veröffentlichung dersselben hat aber den Sortimentern dem Publicum gegenüber die thatsächliche Berweigerung zu hoher Abzüge einigermaßen erleichtert, und so wünschte ich, daß auch bei unserer Conferenz eine ähnliche Resolution ins Auge gefaßt würde.

Mühlbrecht: 3ch glaube aus bem Bange ber Debatte ent-

nommen zu haben, daß nur barin ein Fehler gemacht wurde, daß die Bezugsbedingungen gar zu weit aus einander gehen, daß, wenn Jemand ein Exemplar eines Buchs bezieht, er sich in großem Rachtheil befindet gegenüber denen, die 10, 20 Exemplare beziehen. Es möchte also vielleicht dieser Bunsch noch mehr präcisirt werden; wenn in der Resolution gesagt würde: nach möglichst einheitlichen, nicht zu weit auseinanderliegenden Bezugsbedingungen, so daß Jemand nicht 25, 40, 50% geben kann.

Marcus: Meiner Ansicht nach handelt es sich doch eigentlich nur um eine allgemeine Antwort auf eine allgemeine Frage, und namentlich mit Rücksicht auf die von dem Herrn Borsteher in Bezug auf die ganze Reihe von Punkt 1 bis 5 gegebenen Erläuterungen, wonach also hierbei nur allgemeine Resolutionen gesaßt werden sollen, wäre doch wohl abzusehen davon, neben dem Allgemeinen auch gleich ein Schema zu geben, und ich meine, daß in solgender Fassung vielleicht das Nöthige zur Genüge gesagt wäre:

"Es liegt im Interesse Buchhanbels, daß die Berleger feste Preise für ihren Berlag fixiren und bestrebt sind, daß diese Preise möglichst eingehalten und besonders in Anzeigen und Katalogen aufrecht erhalten werden."

Kröner: Ich könnte mich mit dieser Fassung einverstanden erklären, wenn eben nicht auch hier nur von den Bestrebungen der Berleger zur Festhaltung der Labenpreise die Rede wäre. Es sehlt hier ganz die Aufforderung an die Sortimenter.

(Buruf: Die fommt gleich!)

Dann bin ich einverftanben.

Morgenstern: Ich würbe mich mit dieser Fassung ebenfalls einverstanden erklären können, namentlich nachdem Herr Marcus darin ausgenommen hat, daß die öffentlichen Antündigungen vershindert werden sollen. Ich möchte nur Herrn Bohsen gegenüber noch bemerken, daß uns nicht daran liegen kann, auf die Fragen, welche der Börsenvorstaud uns vorlegt, irgend eine bloß formale Antwort zu ertheilen, wenn keine sachliche daraus würde. Das würde ja den Vorstand für den Augenblick befriedigen, aber es würde dem Buchhandel nicht die Wege weisen, die er unserer Meinung nach einschlagen muß.

Ich möchte nun nicht noch einmal auf bas Cachliche ber Debatte guruckkommen, bie ja lange genug gewährt hat; aber ich kann

nur wiederholen, daß nicht bei Concurrenzartiteln allein, fondern bei wiffenschaftlichen Novitäten es vortommt, daß eine größere Sandlung gleich vor Erscheinen 7/6 Eremplare mit 50% bezieht und fie bann mit 25% anbietet. Das ift eine große Befahr fur ben Sortimenter, ber nicht im Stande ift, in abnlicher Beife gu begiehen, und wenn bas vermieben werben fonnte, fo wurde ich es für einen großen Segen halten. Ich verzichte inbeg barauf bies in die Formulirung ber Refolution aufgenommen gu feben.

Borfigender: 3ch bitte die Berren, fich womöglich nur an biefe Frageftellung zu halten und nicht in bie Debatte gurudgu-

greifen.

Dominicus: 3ch wollte Berrn Marcus fragen, ob er bas Wort "möglichst" nicht vermeiben wurde, weil hierin ein Schlupfwinkel liegt und wir und nichts vergeben wurden, wenn wir einfach fagen: "allgemein aufrecht erhalten werben." Bei ber nachften Resolution ift ja gejagt, bag Rabatt gegeben werben fann.

Marcus: Wenn gefagt wird, es muß allgemein fein, fo wird wieder zu viel ausgesprochen und gewissermaßen eine Un-

möglichkeit verlangt.

Borfipenber: Berr Marcus wird bie Gute haben, bas gu formuliren, und wir werben bann hoffentlich Alle übereinstimmen. Spater wird bann ber zweite Sat: Gemahrung bes Rabattes feitens ber Sortimenter, jur Berathung gelangen. Der erfte Sat lautet alfo in feiner jetigen Faffung:

"Es liegt im Intereffe bes Gesammtbuchhandels, bag bie Berleger fefte Labenpreife für ihren Berlag fixiren und babin zu wirten beftrebt find, bag biefe Breife möglichft allgemein und namentlich in Anzeigen und Ratalogen aufrecht erhalten werden."

Ich bitte bie Berren, die vielleicht noch eine Berbefferung ober redactionelle Beränderung wünschen, sich zu erklären.

Rroner: 3ch munichte nur bie Wieberholung von .. feft und figiren" vermieben gu feben.

Dr. Rapp: Statt "beftrebt find" fonnte man vielleicht fegen "fich verpflichten?" Dber "bafür eintreten?" "Streben" jagt gar nichts.

Borfitenber: Biergegen habe ich ernfte Bebenten. "Beftrebt sind" fagt freilich zu wenig, aber "eintreten" wieder zuviel. Bohlau: Bor einem folden Buviel möchte ich einbringlich warnen. Statt: "bahin zu wirken bestrebt sind", fonnte gesagt werben: "bahin wirken".

Borfigenber: 3ch bitte nun bie herren, bie fur biefe Saffung find, bie Sand zu erheben.

(Wird angenommen.)

Bir tamen nun gur Berathung bes zweiten Abschnittes, berfelbe lautet jest:

"Die Gewährung eines etwaigen Kundenrabatts und bie Höhe besselben ist abhängig von localen und provinziellen Berhältnissen."

Benfelber: Ich möchte boch vorher noch befinirt feben, was "Schleuberei" ift, um bann ben Schlufiat fallen zu laffen.

Borfitenber: Der zweite Cat lautet:

"Es wird eine Hauptaufgabe ber Provinzialvereine und Corporationen größerer Städte sein, die Bedingungen des Kundenrabatts festzusetzen und die Controle über solche Handlungen auszuüben, welche sich den Beschlüssen nicht fügen und als Schleuderer basteben."

Darin liegt also, daß die Sortimentervereine in Berbindung mit den Berlegervereinen treten und den Berlegern die Handlungen anzeigen, welche dagegen handeln.

Morgenstern: Statt bes zweibeutigen Wortes "Handlungen"

schlage ich vor "Firmen" zu feten.

Schmidt-Döbeln: Für Sachsen wird bas außerordentlich schwer sein; ba dominirt Leipzig; die Leipziger sehen Bedingungen seft, gegen die wir Anderen nichts thun können.

Vorsitzender: Auf solche rein locale Verhältnisse einzugehen, ift hier wohl nicht möglich. Das mögen die Herren als häusliche Angelegenheit betrachten.

angelegenhen bettauften.

Ich bitte biejenigen Gerren, welche biefer Fassung guftimmen, bie Sand zu erheben.

(Wird angenommen.)

Die Resolution lautet nun:

"Es liegt im Interesse bes Gesammtbuchhanbels, baß bie Berleger Labenpreise für ihren Berlag seftstellen und bahin wirken, baß biese Preise möglichst allgemein und namentlich in Anzeigen und Katalogen aufrecht erhalten werben.

Die Gewährung eines etwaigen Kundenrabatts und die Größe besselben ist von den localen und provinziellen Berhältnissen abhängig. Es wird eine Hauptaufgabe der Provinzialvereine und Corporationen der größeren Städte sein, die Bebingungen des Kundenrabatts sestzusehn und die Controle über solche Firmen auszuüben, welche sich den Beschlüssen nicht fügen und als Schleuberer dasteben."

Diese Sate find angenommen, und wir tonnen damit mit freudigem Bergen bie heutige Sigung ichließen.

Schluß ber Gigung 3 Uhr.

## Zweite Sitzung.

## Donnerstag, den 19. September.

Vormittags 10 Uhr.

Vorsitzender: Meine Herren! Ich eröffne unsere heutigen Berhandlungen. Wir hatten, wie Sie wissen, gestern den Besichluß gesaßt, heute früh um 9 Uhr die Sitzung beginnen zu lassen; doch ist der Beginn auf eine Stunde später vertagt worden. Der Grund wird Ihnen bereits bekannt sein. Heute früh kam Herr Morgenstern zu mir und ersuchte den Vorstand, daß er die Sitzung erst um 10 Uhr beginnen lassen möchte: eine Anzahl Witzglieder der Conserenz hätte den Wunsch, vorher zu einer Besprechung sich zu vereinigen. Ich kann nicht leugnen, daß der Vorstand wohl Grund gehabt hätte, zu wünschen, daß Alles, was hier zur Sprache gekommen ist, auch vor dem Plenum zur Sprache gekommen wäre, indessen, und infolge dessen ist die Sitzung erst um 10 Uhr begonnen worden.

Wir werben nun, wenn nicht von anderer Seite ein anderer Antrag eingeht, zunächst auf die Berathung der dritten Frage eingehen:

"Ift es zwedmäßig, daß Sortimentshandlungen kleineren Umfangs ihren Bedarf direct von dem Berleger entnehmen, ober empfiehlt sich der Bezug aus einer Hand burch Zwischenhandler (Engroß=Sortimenter)?"

Die herren Rider und hepfelber haben bas Referat übernommen. Also zunächst herr Rider.

Rider: Der beutsche Sortimentsbuchhandel, namentlich in ben Provingstädten, ift im Lauf bes letten Jahrzehntes in eine

Lage verjett worden, die eine Abhilfe aufs bringenofte erheischt, wenn nicht bie Erifteng ber Mehrgahl ber Sortimenter aufe hochfte gefährbet und ber folibe Geschäftsbetrieb, sowie bie gange bisherige Organisation bes beutschen Buchhandels bem Ruin zugeführt werden Beranlaffung biergu find einerseits bas Berfahren einer Ungahl Leipziger und Berliner Sandlungen, nach allen Gegenden Deutschlands mit einem Rabatt von 20-25% und mehr an Private zu liefern, andererseits die Sandlungsweise eines Theiles ber sogenannten Großsortimente, welche ursprünglich wohl aus bem Bedürfniß entstanden, gebundene Bucher fofort von Leipzig begieben zu tonnen, mas gunachft bie Grundung bes heute noch mit Ehren bestehenden Boldmar'ichen Baarfortimentes hervorrief, bem später abnliche Geschäfte in Leipzig sowohl wie an anderen Orten folgten, beren fich bis heute noch ber Sortimentshanbel zu beiberfeitigem Bortheile gerne bebient. Die Gefetgebung ber neueren Beit im Berein mit ben veranberten Bofteinrichtungen waren wohl bie nächste Beranlaffung zur Gründung einer Ungahl von Beschäften, welche es fich zur Aufgabe fetten, ben Berfehr mit Schulbuchern und überhaupt gangbaren Werfen an fich zu giehen und lettere mit einem verschwindend fleinen Ruten zu vertreiben, und zwar vorzugeweise an Private, zu welchem Zwed burch bie verschiebenartigften Mittel folibe Bieberverfäufer, Inftitute, Bibliothefen und wohlhabende Private aufgesucht und benfelben alle Literatur gu ben Original-Nettopreisen mit einer Commissionsgebühr von 2 bis 5% und frei von Emballageberechnung angeboten wurde; ein in ben letten Tagen versandtes Circular eines Groffortimenters offerirt Alles, mas von ihm verlangt wird, gu bem Retto= Baarpreis ber Berleger, auch mit ben Freieremplaren, ohne Emballageberechnung; nur bei Artiteln, bei benen bom Berleger weber Freieremplare noch erhöhter Rabatt gewährt wird, follen als Bergütung für Emballage bis zu 2% berechnet werden. (Db bies Geschäft auch mit Privaten ober nur mit Buchhandlern verfehrt ift mir nicht befannt.) Ein anderes Groffortiment, welches hauptfächlich ober vielleicht auch ausschließlich mit Richt= buchhändlern verkehrt und ebenfalls feine Emballage berechnet beansprucht eine Commissionsgebühr von 32/5%. felbftverftandlich, bag biefe Bortheile nur bei feften Begugen gewährt werben tonnen, Großsortimente also nicht à cond. liefern

und fich mit Novitäten gar nicht befaffen. - Selbstverftanblich ift hierburch jede Concurreng feitens ber Sortimentehandler bei bem mefentlichften und lucrativften Theil ihres bisherigen Abfates, ben Schulbuchern, fowie bem Bertehr mit Bibliotheten und Inftituten ausgeschloffen, benn es burfte bie Annahme wohl nicht gu hoch gegriffen fein, bag in ben meiften Sortimentsgeschäften, namentlich in benen, welche sich in großer Entfernung von Leipzig befinden, die fammtlichen Geschäftsuntoften, als Commissionegebühren, Emballage, Fracht, Borto, Localmiethe, Beigung, Beleuchtung, Steuern, Salarirung bes Silfsperfonals, Berginfung bes Betriebscapitale, Berlufte 2c. 10% und mehr bes gesammten Umfages betragen, bei einem Rabatt von 25% feitens ber Berleger alfo nur ein bescheibener Bewinn übrig bleibt, ber bei Beschäften von geringem Umfang faum eine genugende Erifteng gewährt und nur in Ausnahmefällen bei bem Bertehr mit Buchbindern die Be= willigung eines Rabattes von höchstens 10% geftattet. ber Sortimenter auf ben Bertrieb ber Novitäten beschränkt, welche viele Arbeit verursachen und nur fvarlichen Gewinn eintragen, ja in vielen Fällen bie Roften ber Bin- und Rudfracht nicht beden, fo wird für ihn auf die Dauer die Fortführung feines Geschäftes faum eine Möglichkeit fein. Durch bas Aufhören bes bisherigen Sortimentsbetriebs werden aber auch die Berleger auf bas em= pfindlichfte geschädigt, benn ber folibe Sortimenter ift es, welcher ihre neuen Berlagsartitel burch fortwährendes Unfichtsverfenden überall bin befannt macht, mahrend Groffortimenter und jene Leipziger und Berliner Sandlungen fich nur mit bem Bertrieb bereits gangbarer Bucher befaffen, nirgends neue Quellen eröffnen, trot ber Auffuchung von Sunderten und aber Sunderten von Agenten in ber Berfon von Budbinbern, Lehrern, Schreibern ac. Die Berleger werben für bie Folge genöthigt fein, ahnlich wie bies in England ber Fall ift, ben Berftellungstoften eines Buches weitere 20-25% für Unzeigen zuzuschlagen, ohne boch baffelbe Biel zu erreichen, wie burch bie Anfichtsversendungen ber Sortimenter, benn bas beutiche Bolt ift nicht reich genug, um Bucher auf einfache Anzeigen bin zu taufen.

Wenn die Großsortimenter, wie dies ja wohl bei den Baarssortimentern der Fall ift, sich auf den Berkehr mit wirklichen Buchshändlern beschränkten, so würden gewiß, um mitunter rascher in

ben Befit bes Beftellten ju tommen, sowohl größere wie fleinere Sortimentegeschäfte ihren Bebarf in einzelnen Fällen von ihnen entnehmen. Dennoch muß unter allen Umftanben bie weitere Ausbehnung bes Groffortiments bei ben heute bestehenden Berhältniffen bes Buchhandels für ruinos erachtet werden, benn wenn auch bie Groffortimente nur mit Buchhändlern verfehren zu wollen erflaren, fo ift eben bie Frage, wer heut zu Tage Buchhändler ift. ba es befanntlich für Jebermann nur ber Erflarung bedarf, bag er eine Buchhandlung eröffnet habe, um in Schula's Abrefibuch aufgenommen und ber Bortheile eines wirklichen Buchhandlers theilhaftig ju werben. Es ericheint baber, wenn bie bisherige Betriebsweise bes Buchhanbels forterhalten werben foll, vor allen Dingen nothwendig, festanseben, wer Buchhandler und berechtigt ift, die von dem bisherigen Buchhandel geschaffenen Inftitutionen ju benuten und ben unter Buchhandlern üblichen Rabatt gu beanspruchen. Sierzu wäre allerbings eine vollftanbige Reorganisation bes Borienvereins erforberlich, und es mußte beichloffen werben, bag in Butunft nur Mitglieder bes Borfenvereins berechtigt find, Borfenlocal, Bestellanftalt und Borfenblatt zu benuten, bag iebes Mitglied fich verbindlich machen mußte, an Nichtmitglieder fowohl Berlag wie Sortiment mit feinem höheren Rabatt als hochstens 10% zu liefern, womit auch die Schleuberei feitens Leipziger und Berliner Sortimenter abgeschnitten wurde, und jeber, ber ermiefenermaßen bie eingegangene Berbindlichfeit verlett hat, mußte fofort aus bem Borfenverein ausgeschloffen werben. Dag bie Bilbung und Aufrechterhaltung eines berartigen neuen Borfenvereins große Schwierigfeiten bietet, ift zweifellos, boch burfte in feiner anberen Beije ein Schut und eine Erhaltung bes bisherigen foliben Sortis mentshandels möglich fein, ba wir unter feinen Umftanben erwarten burfen, daß Regierung ober Reichsvertretung unferm Stande gu Liebe bie einmal bestehende Gewerbefreiheit burchbrechen wer-Wie wenig Balliativmittel gegen bie bestehenden lebel helfen und wie alle bisher jum Schut ergriffenen Magregeln mit Silfe ber Leipziger Commissionare illusorisch gemacht wurden, wird in fehr braftischer Beise von herrn Carl Dulfer in Breslau in feinem Runbichreiben vom 26. Auguft biefes Jahres gezeigt.

Sollte eine Reorganisation bes Borfenvereins in ber angebenteten Beise nicht ausführbar fein und bas Groffortiment eine wesentlich größere Ausbehnung gewinnen, fo murbe bies nothwendiger Beife eine gangliche Reform bes beutschen handels herbeiführen muffen. Derjenige Sortimentshändler irgend einer Stadt, welcher ben Buchhandel in bisheriger Beife betreibt und neue Erscheinungen auf feine Roften bem Bublicum bekannt macht und vorlegt, wird mit bem an gleichem Orte befindlichen Buchbinder oder Spielwaarenhandler, welcher fich, gleichviel ob unter bem Titel "Buchhandler" ober nicht, auch mit bem Bertauf von Buchern befaßt, nicht mehr concurriren tonnen, benn bei Ersteren betragen bie fammtlichen Sandlungsspefen etwa bie Salfte bes ihm bewilligten Rabattes, bei Letterem jedoch, ber ben Büchervertauf nur als Nebengeschäft betreibt, aber biefelben Rabattportheile genießt, nur einige wenige Brocente. Die bisherige Organisation, auf welche ber beutsche Buchhandel ftete ftolg gewefen ift, muß baber ganglich aufhören und eine abnliche Betriebsweise wie in England und Franfreich eintreten, wonach bie Budher im Allgemeinen nur auf feftes Berlangen geliefert werben und mit Ausnahme von einigen großen Städten ber Sortimentsbuchhandel nur noch als Rebengeschäft betrieben werben fann. Much Leipzig wird als Commissionsplat feine Bebeutung verlieren muffen, benn wenn bie Brovingbuchhandler ihren Bedarf ausschließlich von einem Groffortiment beziehen, welches ihnen nicht einmal Emballage berechnet, fo haben fie teine Beranlaffung, fich mit großen Roften einen Commissionar zu halten. Much die Berleger werben für bie Rolge teine Auslieferungslager mehr nothig haben, fonbern nur bei einem ber beftehenden Groffortimente, welche fich ja wohl balb nach einzelnen Branchen icheiben werben, ein Depot ihres Berlages unterhalten.

Die Fortexistenz ber bisherigen Organisation und Betriebsweise bes deutschen Buchhandels wird also davon abhängen, ob wir in der oben angedeuteten Weise eine Schutzwehr errichten und erhalten können; ist dies nicht der Fall, so bleibt der Mehrzahl der jehigen Geschäftsinhaber nichts Anderes übrig, als sich um einen anderen Geschäftszweig umzusehen oder mit dem Bücherverkauf noch ein weiteres Nebengeschäft zu verdinden.

Hepfelber: Ich gehe ber Frage burchaus nüchtern zu Leibe und bente, es wird nicht überfluffig fein, wenn ich meinen Standpunkt bei Beantwortung berfelben gleich Anfangs babin präcifire. baß ich hauptsächlich unsere Stellung zu ben Grofsisten ins Auge gesaßt habe, welche berufen sind, in erster Reihe bem Sortimentsbuchhandel zu bienen. Ich nenne nicht Jeden Grossisten, der durch seine Manipulationen, durch sein Unterbieten dem Publicum gegenüber Berlag wie Sortiment gleich sehr schädigt.

Ich meine mit ben Rudert'schen Worten beginnen zu bürfen, bie ich auch als Wotto meiner Arbeit vorgesetzt habe: "Gebt's in Form, ich werb' es achten!"

Die Beantwortung der vorliegenden Frage erfordert die allsgemeinste Beachtung.

Eine allseitige Bejahung ihres zweiten Theiles — ich stehe nicht an, mich zustimmend zu entscheiden — dürfte die Quelle großer Umwälzungen im Betriebe des beutschen Buchhandels werben. Die Einführung in die Geschäftspraxis und der Erfolg durften aber auch voraussichtlich wie dem Einzelnen so der Gesammtsheit zum Segen gereichen.

Der birecte geschäftliche Berkehr zwischen Berleger und Sortimenter.

also zwischen bem Producenten und dem Vermittler zwischen diesem und dem Consumenten, dem Bücherkauser— zur Zeit die Regel — wird auch in der Folgezeit als das Normale zu betrachten sein.

Der Berleger hat ein Interesse baran, mit dem Abnehmer und Berbreiter seiner Berlagsartitel direct zu verfehren: er lernt auf diese Weise den Wirtungstreis des einzelnen Sortimenters und dessen Thätigkeit am besten kennen, hierdurch auch örtlich die Bedürfnisse des bücherkausenden Publicums.

Der Sortimenter wird bei Gelegenheit des directen Bezuges ben billigsten Einkauf erzielen, Baar: und Partie-Preise benutzen, meist auch am schnellsten in den Besitz der Bücher gestangen können.

Die aus bem birecten Verkehre sich ergebende Geschäftsführung ist indessen ersahrungsgemäß für beide Theile eine mühevolle und zeitraubende und erweist sich nur bei größerem Geschäfts-Umfange, bei namhastem Absate als nuhenbringend. Lehteres zu erreichen wird immer schwieriger, da neue Etablissements (Sortiments- und Verlags-Handlungen) in immer anwachsender Anzahl aller Orten emporwuchern, selbst in noch so unbedeutenden Landftädten, obgleich Concurrenzen weit über das Bedürfniß hinaus bereits vorhanden find.

Ende 1847 vertehrten über Leipzig = 1330,

1870 finden sich verzeichnet = 2714

und " 1877 ist die Anzahl gestiegen bis auf = 3670 Sortiments-Handlungen.

Bur Zeit wirken überbies bie trüben wirthschaftlichen Bershältniffe lahmend auf ben Gesammt-Absab ber geiftigen Baare ein.

Ift eine Abhülfe möglich?

Gine Aenberung ber Gefetgebung, sei es burch Gewährung von Schutz ober burch Beschränfung im Betriebe — von Bielen erhofft! — wird taum zu erwarten sein, und burfte auch allein eine burchgreifenbe Gulfe nicht bringen.

Concurrenz, solibe und unsolibe, wird im Kampse ums Dasein allezeit sich eindrängen, die "Bedürfnißfrage", salls solche beliebt, könnte höchstens für kleine und mittlere, niemals aber für große Städte, in Berücksichtigung kommen. Die Folge einer berartigen Maßzegel wäre nur, daß sich die gefürchtete Concurrenz in stärkerem Maße als bisher von den großen in die kleineren Städte ergießen würde, und man hätte durch das angewandte Hellmittel das Uebel um ein Bedeuten- des verschlimmert.

Der Einzelne ift somit mehr benn je hingewiesen auf bie Aneignung und Entwickelung größerer Fach- und allgemeiner Gesichäfts-Renntniß.

Die Gesammtheit aber bürfte berufen sein, barüber zu wachen, baß die Geschäftspraxis, ber ganze Geschäftsgang bem Einzelnen bei ber Ausgestaltung seiner beruflichen Thätigkeit nicht hinderlich werbe.

Ift eine Aenberung ber Geschäftsführung geboten? Sind neue Grundlagen, neue Formen für ben buch: händlerifchen Bertehr gu fuchen?

Rlagelieber, in immer ichrilleren Tonen, erichallen von allen Seiten, aus bem Comtoir bes Berlegers wie von bem Pulte bes Sortimenters.

Bas ift zu thun?

Der Berleger — will er anders eine gar nicht mehr zu

übersehende Zersplitterung ber Kräfte wie Bergeudung von Zeit und Gelb vermeiben — stelle für ben directen Berkehr, b. h. für Offenhaltung bes Conto's, für Lieferung ber Novitäten in Comission 2c., Bedingungen,

er verlange einen Minimal=Abfat!

hierin jedem einzelnen Berleger zu genügen, wirb ftets nur einer beschränkten Anzahl von handlungen möglich sein — und, falls in aller Strenge burchgeführt, vielleicht Riemandem gelingen.

Es entsteht somit bie Frage: Bie foll ber Bertehr zwiichen bem Berleger und bem Sortimenter eventuell fich gestalten?

Der Sortimenter, ob Inhaber eines größeren ober kleineren Geschäftes, sehnt seit Langem eine Aenberung der Geschäftsführung herbei. Seine Thätigkeit — andere Ursachen glaube ich hier übergehen zu können — wird, in Folge der stetig anwachsenden Anzahl der Berlagshandlungen, wie der Publicationen dersselben, namentlich der Rovitäten, eine immer aufreibendere. Daß eine Bermehrung des hilßeBersonals, meist dei vermindertem Ertrage, eintreten muß, ist eine weitere Folge.

Die Ausbreitung und rationelle Entwidelung bes Bwischenhanbels wirb helfend eintreten tonnen.

Schon heute versorgen die rührigeren Sortimenter, bei Gewährung von mehr ober weniger hohem Rabatt, Buchbinder, Buchbrucker und andere Wiederverkäuser. Anforderungen aus diesen Geschäftskreisen an den Berlagshandel, und sei der Gesammt-Bedarf auch noch so gering, zu Netto-Preisen und a Conto zu beziehen, werden vielsach gestellt. Eventuell werden Bücher-Bestellzeitel gebruckt, auch wohl in Leipzig ein Commissionär gewonnen. Diese Strömung benutend, unterstützt durch die eingetretenen Berkehrserleichterungen, haben sich während der seiten Jahre Handlungen etablirt, welche sur einzelne Zweige der Literatur oder für einzelne Berleger — in der allerletzten Zeit sogar Alles und Jedes — zu den Nettopreisen der Berlagshandlungen ausliesern, "zu den bilzligsten Baarpreisen".

Gin Schritt noch:

Der gesammte Berlagsbuchhanbel fete ben Bwisichenhänbler — burch Gewährung von Extra Bersgünstigungen — in ben Stanb, zu Original Rettos

Breifen abzugeben,

fest und in Commission, Altes und Neues, an Jedweden, der gewerbs- und ordnungsmäßig den Sortiments-Buchhandel betreibt —

und bieser Groß-Händler, nunmehr Engros-Sortimenter zu nennen, wird zum Segen und Frommen aller Betheiligten überall, vornehmlich aber in seiner Nähe, willige Abnehmer finden.

Neben Leipzig, das in erster Reihe berufen erscheint, werden Universitäts-Städte, sowie Orte, an denen Staats- und Provinzials- Behörden domicilirt sind, und größere Handlespläte ic. durch- aus geeignete Centren des Sortiments-Buchhandels, Site für ben Betrieb des Engros-Sortiments, bieten.

Der außerhalb ber Metropole bes beutschen Buchhanbels wohnende Engroß-Sortimenter wird zwar in Leipzig einen Vertreter, einen Commissionär, zu bestellen haben; er wird jedoch in vielen Fällen — behufs Ersparung von Spesen — bem directen Bezuge vom Verlagsorte aus den Vorzug geben, was andererseits in ihrem eigenen Interesse die Verleger durch Uebernahme von Fracht-Unfosten begünstigen werden, da ja alsdaun "Franco-Lieferung Leipzig" nicht in Anspruch genommen wird, auch die Spesen für die Auslieserung durch den Commissionär in Wegsall kommen.

Der kleine Sortimenter, bei dem directen Verkehre ohnehin meist auf den Baarbezug angewiesen, wird dann — statt wie bisher mit Hunderten von Verlegern — mit nur wenigen Firmen direct zu verkehren haben; mit denjenigen Verlagshandlungen, für welche er einen entsprechend hohen Absat erzielt, sowie mit dem (mögelichst in seiner Nähe wohnenden) Engrods-Sortimenter. Er wird, erleide er selbst bei dem Bezuge durch den Letzteren einen geringen Verlust an Rabatt, sich entschädigt sehen durch die wegfallenden Mehrspesen für Fracht und Arbeitskraft. Auch wird er bei dem (seinen) Engrods-Sortimenter auf einen mäßigen Credit rechnen dürfen.

Der größere Sortimenter wird — ohne Schaben — allezeit fallen lassen können, was birecten Verkehr nicht, resp. nicht mehr lohnt. Diese auch für ihn unbedeutenden Conten wird er zu ersetzen haben durch den Verkehr mit dem Engros-Sortimenter, event. durch Baarbezüge. Der größere Verleger wird direct verkehren ausschließlich mit den Sortiments-Firmen, welche den von ihm beanspruchten Minimalabsat erreichen. Im lebrigen — auch für die Novitäten — wird er nur durch die Vermittelung der Engroß-Sortimenter mit dem Sortiments-Vuchhandel in Verbindung stehen, demgemäß eine große Anzahl von fast vollständig ergebnißlosen Conten fallen lassen können.

Der kleine Berleger wirb — gleich bem kleinen Sortimenter — in ben meisten Fällen ber Engros-Sortimenter sich bebienen.

Die von bem Berleger bem Engros-Sortimenter zu gewährenden Bergünstigungen, soweit solche durch den Bertrieb von Partie- und Baar-Bezügen nicht erzielt werden, finden ihre Berechtigung und ihren Ersat in den geringeren Geschäftsunkosten aller Art.

Der Engros-Sortimenter, ausgesett ber Controle und abhängig von dem Bohlwollen der mit ihm in Geschäftsverbindung stehenden Berleger wie Sortimenter, wird

> eine gute buchhändlerische Ausbilbung, ein großes Lager ber gangbarften Bücher und ein entsprechenbes Betriebstavital

einzusehen haben. Er wird aber auch — ist nur erst das EngrossSortiment in den Organismus des Buchhandels eingereiht — einen immer umfasseneren Wirtungstreis finden und damit naturgemäß die Berechtigung seiner geschäftlichen Existenz erweisen, wie andererseits diese verwirken, sollte er durch seine Mahnahmen, 3. B. durch Preiss-Unterbieten dem Publicum gegenüber, die Interessen des gessammten buchhändlerischen Verkehrs, in erster Reihe die seiner Committenten, schädigen;

bie Berleger würben in bem letteren Falle alle Bergunftigungen, ba minbestens überflüssig, zu verweigern, bie Sortimenter ihren Bebarf von anderer Seite zu beziehen haben.

Die Durchführung einer etwa nothwendig werdenden Alensberung bes Creditwesens im Buchhandel würde durch die zu erwartende größere Concentrirung des Sortiments-Buchhandels nur erleichtert werden.

Der birecte Berkehr, soweit Baar-Geschäft, tonnte unberührt bleiben, es sei benn, daß Engroß-Sortimenter — was oftmals geschehen wird — den Allein-Debit für einen begrenzten Bezirt erwirft haben.

Begunftige und unterftuge ber Gesammtbuchhandel eine solibe Entwickelung bes Engros: Sortiments, und allerseits wird sich ergeben: Bereinfachung bes ganzen Geschäfts: ganges, Ersparung von Mühe und Arbeitstraft, also: Gewinn von Zeit und Gelb!

Meine Anficht, turz zusammengesaßt, geht bahin: Es emspfiehlt sich für Sortimentshandlungen — jedweden Umsanges — ber Bezug aus einer Hand durch Zwischenhändler (EngrossSortimenter), insofern ein seitens des Verlegers zu beanspruchender Minimal-Absah nicht erreicht wird.

Ueberall schließen sich meine Borschläge an bas Bestehenbe an. Ein Mehreres wird die Zufunft zeitigen: semper prorsum!

Georg: Dem Borftande bes Schweizerischen Buchhänblervereins scheint die These nicht dazu angethan, grundsätlich entschieden zu werden, es durfte vielmehr dem Ermessen bes Ginzelnen freigestellt bleiben mussen, ob er allgemeinen Credit geben oder beanspruchen will.

Borsitzenber: Ich eröffne hiermit die Debatte über diese Frage. Ich glaube, daß die Referenten von entgegengesetzen Standpunkten ausgegangen sind, weil der Begriff "Großsortimenter" nicht gleichmäßig ausgesaßt worden ist. Herr Hetzler hat das hervorgehoben, was wir mit der Frage beabsichtigen: solche Buchhändler, die nicht mit dem Publicum verkehren, sondern Zwischenhändler, die große Partien mit bedeutendem Rabatt won den Berlegern erhalten und nun an die Buchhandlungen liesern. Es hätte da eigentlich noch der Zusaßt. Zwischenhändler gemacht werden müssen, um diese verschiedene Auffassung auszuschließen. Man meinte hier nicht solche Buchhändler wie etwa Lorent, den man vielleicht nur deshalb zu den Großsortimentern rechnet, weil er großen Umsahhat, sondern man hatte die Zwischenhändler im Auge, eine Specialität, die jetzt erst im Entstehen begriffen ist, die aber mehr und mehr an Umsang zunimmt.

Morgenftern: Bevor ich auf die Frage felbst eingehe, möchte ich eine furze perfönliche Bemerfung machen.

Es hat heute Bormittag eine Bespredjung einzelner Mitglieder und Theilnehmer ber Confereng ftattgefunden (Die nicht von mir fondern von anderen Berren angeregt worden ift; ich bin nur gur Theilnahme an berfelben aufgeforbert worden), über beren Beweggrunde eine irrige Unficht zu herrschen scheint. Diefe Besprechung hat lediglich beshalb ftattgefunden, weil man glaubte, es tonnte vielleicht zwedmäßig fein und eine ichnellere Erledigung ber Fragen bei ber officiellen Confereng herbeiführen, wenn die Sortimenter im voraus die Fragen vorbereiteten und ihre Unfichten mechfelfeitig austauschten. Es hat aber ben Theilnehmern biefer Befprechung fern gelegen, ben Nichttheilnehmern in irgend einer Beife, wenn ich fo fagen barf, mit Animofität entgegen zu treten, fonbern fie hatte einzig ben Zwed, die heutige Debatte zu erleichtern, weil wir gemeinschaftlich bas Gefühl hatten, bag es fehr ichwierig fein wurde, gerade die Fragen, die heute vorliegen, in großerem Rreife zu erörtern.

Bas nun die Frage bes Groffortiments felbst anbetrifft, fo geftehe ich freimuthig ein, daß ich felbft barüber gu einem abschließenden Urtheile noch nicht gekommen bin. Ich erwarte vielmehr Rlarung ber Unfichten und Belehrung burch bie bevorftebenbe Debatte und icheue mich nicht, vielleicht unreife und unbegrundete Unfichten auszusprechen, um eine Erwiderung barauf hervorzurufen. Unfer verehrter Borfibenber machte mit Recht barauf aufmertfam, baß ber Begriff bes Groffortimentes noch fein feftstehenber fei, weil es eine noch neue Erscheinung ift. Im Befentlichen glaube ich barunter verftehen zu muffen (was auch Berrn Benfelbers Anffasjung bestätigt) ben Bwischenhanbler, welder bem Berleger bie Mühe erfpart, mit einer großen Bahl Sortimenter gu rechnen, und ber bem Sortimenter bie Buchführung vereinfacht. erften Momente an ift freilich migbrauchlicher Beife ein Element hineingetommen, welches theoretisch nicht hinein gehört. Die Berren, welche es unternahmen, fich als Groffortimenter zu etabliren, find nicht alle fo unbedingt zuverläffig, daß ber Sortimenter mit vollem Bertrauen feine Angelegenheiten in ihre Sanbe legen burfte; felbit gegen biejenigen, welche boch und beilig betheuerten, nur mit Buchhandlungen vertehren zu wollen, liegen bestimmte thatfachliche Beweise por, bag fie auch an Brivatleute zu ben gleichen Bebingungen wie an die Sortimenter liefern und baburch die eigenen Collegen in erheblicher Beife ichabigen. Es berührt bies nicht bie geschäft= liche Theorie, sondern es haben fich eben vom erften Momente an prattifche Digbrauche mit bem Groffortimente verbunden, Die ju beseitigen meiner Unficht nach fehr fcmierig fein wirb. Wenn hier Borichlage gemacht werben, Die vielleicht in ihren weiteren Confequengen zu einer völligen Umwalgung im Geschäftsbetriebe führen fonnten, jo muß ich fagen, hat mich bie Lebenserfahrung gelehrt, daß man folche Fragen betreffende Borichlage fehr porfichtig prüfen muß; benn was auch theoretisch am Tifch volltommen und zwedmäßig ericheinen mag, erweift fich in ber Pragis leiber Gottes häufig fehr mangelhaft, weil Theorien und Borichlage immer 3beale von Menichen gur Borausfegung haben, volltommene Menfchen, Menfchen alfo - in Bezug auf unfern Fall, bas Groffortiment - welche ihr gegebenes Bort heilig halten, welche mit Gifer und Sachtenntniß, mit genügen= bem Rapital in ihr Geschäft eintreten, mit ber nöthigen Orbnungs= liebe u. f. w.; und wenn wir nun, auf biefe Theorien bafirt, in Die Braris eintreten, fo erfahren wir ploblich mit Schreden, bag biefe Menichen auch nicht unfehlbar find, bag fich Mangel, welche wir gar nicht vorausgesehen hatten, aus ber neuen Ginrichtung eraeben, und ich bin ber Deinung, bag man fehr, fehr vorsichtig prufen muß. Man fonnte ja fragen: Sollen Groffortimente in Leipzig errichtet werben, ober fich über bas Gebiet bes beutichen Buchhanbels ausbreiten?

Wenn wir die gegenwärtige Organisation des Buchhandels überhaupt beibehalten, so ist es naturgemäß, daß sie ihren Sit vorzugsweise in Leipzig haben werden. Es ist naturgemäß, daß, weil eben Leipzig der Centralpunkt ist, Leipzig in vielsacher Beziehung bevorzugt wird, und die naturgemäße Folge würde sein, daß auch die Centralisation, wie auch Herr Hosselber in seinem Referat hervorhebt, noch weit straffer werden müßte, als sie jetzt ist. Wenn also z. B. ein Breslauer Sortimenter in seiner nächsten Umzgebung einige fünf, sechs Buchbinder, Leihbibliothekare oder sonst Leute hat, die er bisher afsortirte, so werden diese Leute — benn der Großsortimenter reist persönlich, schickt Circuläre u. s. w. — nachdem sie ein, zwei Jahre sich von dem Breslauer Sortimenter verzsehen ließen, nun auf einmal wahrnehmen, daß der Leipziger Sortimenter billiger liesert als der Breslauer, und werden von

Breslau fort sich nach Leipzig wenden. Die Sortimenter in ben Provinzialhauptstädten werden naturgemäß dieses kleinere Wiederverkäuserpublicum verlieren; es wird sich nach Leipzig wenden.

3d frage, ob bas im Intereffe bes Gefammtbuchbanbels liegt, eine folche Concentration, ein folches Wegziehen biefer fleinen Buchhandler und fonftigen Wiebervertäufer von bem Brovingialfortiment nach Leipzig, wie es naturgemäß und nothwendig bie Bei ber Fortbauer ber gegenwärtigen Con-Folge fein mirb? centration bes Buchhandels wird die Lage die eben geschilberte fein. Anders bann, wenn, wie Manche wollen, an jedem Anotenpuntt einer Gifenbahn, an jedem großen Sandelsplat ein Großfortiment entfteben foll, alfo beifpielsweise in Breglau fur Die Broving Schlefien, und biefes Groffortiment, welches in Breglau bomicilirt, beanspruchte von ben Berlegern birecte Busenbung: bann ift bas ein Ablenten von ber gegenwärtigen Organisation. welche Leipzig zum Mittelpunkt hat, bas mir auch recht bebenklich 3ch gebe ja gu, bag erhebliche Mangel burch bie Leipziger Organisation und ihre gegenwärtige Entwidelung bebingt werben: immerhin aber bietet fie außerorbentlich große Bortheile, und ich wurde es recht bebenklich finden, wenn wir biefe Bortheile, bie bas bestehende Berhaltniß begrundet, aufgeben, wenn wir eine Decentralisation in bem Sinne burchführen wollten, baf also beisvielsweise in Breslau, Caffel, Rörblingen, Stuttgart und allen ben fleinen Emporien bes Buchhandels Großfortimente entfteben follten, mit benen bie Berleger mit Umgehung Leipzigs in Berbindung treten. Im Allgemeinen muß ich fagen, die Intereffen ber Berleger und ber Sortimenter fteben insoweit fich gegenüber, als ber Berleger babin ftreben muß, Die Bahl feiner Conten gu verringern, mahrend bas naturgemaße Streben bes Sortimenters bagegen fein muß, ben birecten Bertehr möglichst aufrecht zu erhalten. Auch bas ift naturgemäß, auch bei ben Raufleuten ftrebt Seber babin, möglichft aus erfter Sand zu taufen, weil ber Bwijchenhandel die Waare vertheuert.

Es ift leicht gesagt, wie Herr Heyselber meint, ber Berleger solle dem Bwischenhändler nur eine Extravergütung geben: das thatsächliche Berhältniß ist, daß er es auf den Ladenpreis schlägt, sonst tann er bei gewissenhafter Calculation nicht zu seinem Bortheil kommen. — Die Frage entsteht noch, ob es nicht möglich ist,

ber Gefahr, die in bem Groffortiment liegt, bamit vorzubeugen, baß bie bem Leipziger Berein ber Buchhandler angehörenben Berren babin wirken, bag bie Leipziger Spefen etwas verringert werben? Dann tann man nämlich nicht fagen, bas Groffortiment verringere Die Spesen. Gegenwärtig find Die Spesen ja ziemlich hoch. -Schlieflich möchte ich wiederholen, womit ich angefangen habe: mir icheint in bem Groffortiment eine große Gefahr ju liegen, auch in folgender Richtung noch: Man fieht nämlich, baß auf allen Gebieten bes Sanbels ber Bwifchenhandler bie Situation unter allen Umftanden beherricht und zwar nach Seiten ber Fabritation wie nach Seiten bes Absages bin: ich fürchte, Diese bominirende Stellung bes Rwifchenhandlers murbe, wenn nicht in unmittelbarer Rolae, so boch in einer nicht zu fernen Rufunft, oft auch im Buchhandel fich geltend machen. Der Berleger wurde, wenn ber Rwifdenbandler nicht ben auten Willen bat, für feine Urtifel einautreten, fo ziemlich auf ben Sand gefett fein, und bas halte ich für eine große Gefahr, noch weit mehr für ben Berlag als für ben Sortimentshandel.

Schmidt-Döbeln: Meine Herren! Ich habe mir in dieser Frage auch eine Anschauung gebildet und bin zu dem Resultat gekommen, daß wir zunächst die Frage doch in mancher Beziehung zu trennen haben. Leipzig ist die Wiege des Großsortiments und hat zwei Arten von Großsortimentern. Die eine Firma ist vorher schon genannt worden, das ist Alfred Lorens. Der ist Großsortimenter dem kausenden Publicum gegenüber und operirt mit Rabattssähen, die dem Provinzialbuchhändler zu gewähren gar nicht mögslich ist; indessen ist er immer noch nicht der Gefährlichste. Die zweite Art, die sich neuerdings gebildet hat, das sind die, welche namentlich dadurch so gefährlich für den Gesamutduchhandel werzden, daß sie die Buchhändler sabriciren. (Heiterkeit.)

Das sind die wirklich gefährlichen Großsortimente. Die können uns und können den Berlegern zehnmal sagen: wir arbeiten nur mit Buchhändlern. Schön, aber mit was für Buchhändlern? Ihre Definition unseres Standes ist die große Gesahr für uns. Sie suchen sich, wenn sie an einem Orte nicht genug Buchhändler sinden, welche die Nüglichkeit, wie die hervorragende moralische und politische Bedeutung ihres Unternehmens anerkennen, durch alle möglichen Manipulationen eine ganze Wenge neuer "Collegen"

zu schaffen, und es ist Einzelnen von ihnen auch in ganz hervorragender Weise gelungen, ja es ist soweit gekommen, daß sie sich der öffentlichen Anerkennung hoher Behörden zu erfreuen gehabt haben. (Seiterkeit.)

Meine Berren! Dagegen meine ich nun, ift es, wenn wir auf bie Ehre unferes Standes halten, benn boch wohl angethan, Front ju machen, und gang befonbers ift es Cache bes Borfenvorftanbes, bem bie Ehre unferes Berufes gang befonbers am Bergen liegen muß, und bem wir Borfenvereinsmitglieder bie Wahrung unferer Intereffen in die Bande gelegt haben, ber Frage naber zu treten: Sind überhaupt biefe fogenannten Berren Groffortimenter noch Buchhanbler? Sind fie nicht ein Rrebeschaben in unserem Beruf, bem mit allen Mitteln, und insbesondere burch unsere oberfte Behörbe, ben Börsenvorstand, entgegengetreten werben muß? möchte erft von anderen Berren Collegen noch hören, wie fie über biefen Buntt fich aussprechen, ebe ich zu einem Schlufantrag vielleicht tomme, empfehle aber bie Sache ber gang besonderen Aufmertfamteit bes Borfenvorftandes, ber, bavon bin ich fest überzeugt, ein außerorbentlich warmes Berg fur ben geringften ber Sortimenter in bem fleinsten Städtchen hat, ber aber vielleicht fich auch noch nicht gang flar ift, wie biefe Groffortimenter, Die ja vielleicht au Oftern gang hubiche Salbi gablen, boch bier und ba eine Lude auch im Berlagebuchhandel gurudlaffen.

Mühlbrecht: Ich halte bafür, daß durch die Errichtung bes Großsortiments dem Sortimenter ein großer Theil seiner Spesen abgenommen werden kann und nach beiden Richtungen, für Berlag wie für Sortiment, aus der Einrichtung Segen entstehen kann; ich halte aber die Bersammlung heute für nicht vorbereitet genug, um schon in Details über die Errichtung von Großsortimenten einzutreten. Ich sehe dabei als selbstverständlich voraus, daß ein Großsortimenter nur an Sortimentsbuchhändler, nicht ans Publizum liefert.

Ich möchte bitten, bamit wir über biefen Bunft nicht resultatlos auseinander geben, die von mir vorgeschlagene Resolution zu unterstützen. Ich schlage vor zu erklären:

Die Confereng halt bie Errichtung von Groffortimenten in Leipzig und von Leipzig weit entfernten Orten für

wunschenswerth und richtet an ben Borftand bes Borfens vereins bas Ersuchen zur Errichtung von Großsortimenten in folgender Beise mitzuwirken:

- 1. Durch eine Anfrage im Börsenblatt diejenigen Herren zu ermitteln, welche bereit sind, ein Großsortiment im Interesse bes Buchhandels, ohne mit dem Publicum zu versehren, zu errichten.
- 2. Diese Herren zu einer Conferenz zusammenzuberufen, an welcher andere, vom Börsenvorstande einzuladende geeignete Persönlichkeiten theilnehmen können, um die Pläne kennen zu lernen, welche als Grundlagen für die Einrichtung von Großsortimenten dienen können. Auf dieser Conferenz wären Normalstatuten sestzustellen, welche überall für den Berkehr zwischen Sortimentern und Großsortimentern maßgebend sein sollen.

Bonfen: Wenn wir bie Errichtung von Groffortimenten ober, um ben Begriff etwas flarer ju ftellen, im Unichluß an ben Borichlag bes Borftanbes, von Bwischenhandlern für nothwendig ober munichenswerth erflären, fo mare vor Allem erforberlich, bag Diese Zwischenhandler die nöthige moralische Sicherheit bieten, baß fie nur bas find, mas fie ju fein vorgeben. 3ch habe mich früher mit ber Sache beschäftigt und mich an eines biefer Groffortimentein Leipzig mit ber Frage gewandt, ob es, wenn ich von ihm bejoge, nicht mehr wie fruher in meine Runbschaft birect eingreifen wollte, und habe barauf eine fo gewundene Antwort befommen, bag ich von ber Berbindung loszukommen fuchte. Bas bie zweite Frage betrifft, wie es mit ben Rovitaten fein wurde, fo ift es nicht möglich, bag ber Sortimenter feine Rechnung babei finbet; für einen großen Theil bes Sortimenterftanbes in fleinen Stäbten wurde ber Bezug von Novitaten zum Theil unmöglich werben. Bas nun ben Duhlbrecht'ichen Antrag anlangt, fo muß man bie Concurrengverhaltniffe boch berücffichtigen; welcher Sortimenter wurde bem nachften Concurrenten feine Bucher en gros abtreten? Diefer Geschäftezweig ift unmöglich als Unhängfel eines bestehenden Sortimentes, sondern nur als felbstftandiges Beichaft beutbar.

Details einzutreten. Ich möchte es vermieben sehen, schon jett in Details einzutreten. Ich glaube, wir find Alle nicht vorbereitet

genug, um jest barüber zu verhandeln, wie folche Groffortimente einzurichten feien. Ich mochte nur, bag biefe Confereng ben Borfenvorftand erfuchte, die Errichtung folder Groffortimente in die Sand zu nehmen; alle babei aufzuwerfenden Fragen wurden bann ihre Erledigung finden. Die Conferenz murbe icon bas Richtige finden und bie Stabte bezeichnen, wo Groffortimente ju errichten find, fowie bie geeigneten Berfonlichkeiten bafür finden. Beute haben wir nur auszusprechen, bag ber Borfenvorftand bie Sache in bie Band nimmt, die Oberaufficht führt, und burch feine Autorität ins Die Details bleiben einer Confereng fachfundiger Manner vorbehalten. Benn ber Borftand bie Berren auffordert, ihre Blane vorzulegen, fo merben bie verschiedenften Unfichten gu Tage treten. Es wird viel Unbrauchbares, aber auch viel Brauch= bares geboten werben. Diefe Confereng wird bann nur aus Leuten beftehen, bie gewillt find, ein folches folibes Sortiment ju grunden. Die Gegenfate werben fich bann viel rafcher ausgleichen, bas Richtige wird fich leichter finben als heute.

Dominicus: Ich halte die Errichtung von Großsortimenten für nicht wünschenswerth, ja geradezu für gefährlich. Der Bersleger verliert dadurch die Fühlung mit den Sortimentern, er weiß nicht mehr, wohin sein Berlag geht, und wenn die Großsortimenter nach und nach den ganzen Berkauf vermitteln, dürste schließlich der Fall eintreten, daß der Großsortimenter dem Berleger Bedingungen vorschreidt. Für den Sortimenter halte ich die Errichtung von Großsortimenten für noch gefährlicher. Ieht seht er mit dem einzelnen Berleger in Berbindung, und wenn auch hier und da Differenzen entstehen, so ist er doch nicht vom guten Willen und Wohlwollen eines Einzelnen abhängig. Wenn ich aber Alles aus einer Hand beziehe, so kann der eine Mann durchaus nicht auf die Sigenthümlichkeit meines Geschäftes eingehen. Ich halte deshalb die Einrichtung von Großsortimenten für einen gefährslichen Weg.

Mühlbrecht: Das geht sofort wieder zu sehr ins Detail. Ich möchte barauf nur bemerten, daß durch solche Sortimente, wie ich sie im Sinne habe, der directe Bertehr mit dem Berleger nicht außer Frage gestellt werden soll. Bon solchen Großsortimentern soll der Sortimenter nur den festen Bedarf beziehen, Reuigkeiten dagegen vom Berleger.

Rohmer: Meine Berren! 3ch fann ben Antrag bes Berrn Dublbrecht zunächst nicht unterftuten. Es ift fowohl vom Borfigenden als von herrn Mühlbrecht ertlart worden, daß die Frage noch nicht hinlänglich reif fei, und bie Debatte hat ergeben, bag Die Meinungen ungeheuer auseinander geben, bag ber Begriff bes Groffortiments bis jest auch noch nicht hinlänglich befinirt ift; wir haben bann allfeitig gehört, bag bie Bwifdenhanbler, bie fich bis jest aufgethan haben, mit bem Bublicum in Berfehr getreten find. Der Buntt, ben Berr Morgenftern berührte, ift von großer Wichtigfeit: ber Umftand, bag folde Groffortimente in Berfuchung tommen, mit Buchbindern und abnlichen Absatzquellen in Berbindung zu treten, die bis jest an einzelne Sortimenter gewiesen Ich tann Ihnen aus meiner eigenen Bragis ein Beifpiel geben: Unfer Geschäft hat zwei große Buchbinber, bie junachft ihren Beitschriftenbebarf feit wenigen Monaten burch ben Großfortimenter begieben.

Wir find zunächst hier, um eine weitere Schwächung bes Sortimentsbuchhandels zu verhüten; also scheint es mir, daß diese weittragende Frage einer sehr reiflichen Ueberlegung werth ist. Ueber-haupt weist herr Mühlbrecht durch seinen Antrag dem Borstande bes Börsendereins eine Stellung zu, die sehr weitgreisender Natur ift.

Dr. Schmitt: Auch vom Standpunkte des Verlegers halte ich die Großsortimente für eine bedenkliche Einrichtung, ich halte es beshalb auch für bedenklich, darauf hinzuwirken, noch mehr Großsortimente zu schaffen, weil jede Controle vollends unmöglich würde, ob der Mißbrauch der directen Lieferungen ans Publicum stattsindet oder nicht. — Selbst wenn der Börsenvereinsvorstand auf den Antrag Mühlbrecht eingehen könnte, so würden damit doch die bereits bestehenden Großsortimente nicht aus der Welt geschafft werzden; sie sind einmal da, und wie bei ihnen, so wird auch bei neuen Großsortimenten der Verleger nicht controliren können, wohin sein Verlag geliesert wird und ob nicht Lieferungen ans Publicum gemacht werden. Ich bin der Weinung, daß von keinem Verleger die Großsortimente besonders unterstützt werden dürsen.

Berg: Ich möchte auf einen Puntt, ben ein Borrebner mit ber außerorbentlichsten Berechtigung, wie mir scheint, bereits hers vorgehoben hat, aufmerksam machen: bas Schaffen ober bie Begründung bes Großsortiments entfernt uns eigentlich vollständig

von bem literarischen Beift, ber bisher bas gange Geschäft birigirte und in ben meiner Meinung nach bie Bahnen bes Beichafts gurudzuleiten find. Ich meine bas fo. Dem Berleger muß in hobem Grabe baran gelegen fein, bas literarifche Bedürfniß eines beftimmten Ortes zu tennen, und bas tann er nur, wenn er ben gesammten Bebarf biefes Ortes überseben tann. Bas nütt es mir ju meiner Kenntniß von Stettin ju wiffen, bag Lepfius' Reife in bas fühweftliche Tirol, welches neu erscheint, in 2 Exemplaren borthingeht, mahrend ich feine Uhnung habe, wie viel Sahn, Leitfaben und andere altere und neuere Bucher einen regelmäßigen Bezug in biefem Orte finden? Ein Berleger hat geradezu, mochte ich fagen, eine Abfattarte eines beftimmten Ortes, eines beftimmten Landes fich in feinem Geifte gegenwärtig gu halten, um überhaupt beurtheilen zu konnen, was er produciren barf, welche Bafis er babei hat, auf welche Lander und Stabte er babei rechnen tann. Bort bies auf, tann er biefes allgemeine Bilb nicht mehr vor Augen haben für die weitere Broduction, fo bin ich überzeugt, dies wird bagu beitragen, bag bie literarische Broduction auf ein tieferes Niveau berabgebrudt wirb. Wir werden bas literarische Bedürfniß nicht befriedigen und werden es bem= nach auch nicht tennen, weil es nicht an uns herantritt. Die Neuigkeiten allein werben uns kein hinreichenbes Bilb geben, fonbern nur ber gesammte literarische Beift, wie er aus bem literarifchen Bertehr einer Stadt mit uns hervortritt: nur ber ift im Stanbe une zu orientiren und unfere Wirtung auf Die Literatur, soweit überhaupt ber Berleger folche hat, zu beftimmen. Bom Standpunkt ber allgemeinen literarifchen Ausbildung aus, und im Intereffe einer Burudführung auf benfelben, wie er gur Beit ber Blüthe ber beutschen Literatur herrschte, möchte ich boch die Gefahr ber Groffortimente betrachtet und beleuchtet feben.

Morgenstern: Meine Herren! Ich bin ber Meinung und gehe von der Boraussetzung aus, daß die heutige Conferenz einsberusen worden ist, um in Anerkennung der gedrückten Lage des deutschen Sortimentsbuchhandels Schutzmaßregeln für den ferneren Bestand des Sortiments vorzuschlagen und Fingerzeige zu geben, wie das zu machen sei. Sosern würde also nun in dieser Sache eigentlich nur eine praktische Form zu gewinnen sein, während die Frage, wie sie uns hier seitens des Börsenvorstandes hingestellt

113

worben ift, ein solches bestimmtes praktisches Ziel nicht ins Auge faßt. Herr Rohmer hat Ihnen Beispiele genannt von Wieberverkäufern, die bisher von ihm bezogen, und ihm entzogen wurden burch Leipziger Großsortimenter.

Bas ich vorhin in biefer Beziehung allgemein bin fagte, fann ich auch aus meinem Gebiet mit Beifpielen belegen. Dein Beschäft ift sonft nicht barauf organisirt, mit Wieberverfäufern gu verfehren, ich habe im Gangen nur zwei Bieberverfäufer gehabt, Die recht beträchtlichen Absat hatten und ihre Bucher sämmtlich von mir entnahmen, die haben feit Rurgem mir die Freundschaft gefündigt, ober vielmehr junachft mich gefragt, ob ich in ber Lage fei, ihnen ben und ben höhern Rabatt ju gemahren? Ich habe abgelehnt und ablehnen muffen, und fie haben gefagt: Ja, bann wirft bu es uns aber nicht verbenten, wenn wir fortan unfern Bedarf von Leipzig entnehmen, wo wir die und die beffern Bebingungen be-3ch habe bas ben Leuten natürlich nicht verbacht, und wir find in aller Freundschaft von einander geschieben; aber bas Refultat ift eine wefentliche Schwächung meines eigenen Geschäfts. Berr Rohmer fagt Ihnen ja baffelbe, und ich meine, wenn es fich um Schutmagregeln gegen einen bebrudten Buftanb handelt, bann find folde thatfachliche Anführungen wohl zu erwägen.

Ich meine das Großsortiment, welches gegenwärtig besteht, ift ganz anders als dasjenige, welches als Ibeal der Zukunft Herrn Heperat vorgeschwebt hat und welches wohl auch Herr Mühlbrecht im Auge hatte. So wie das Großsortiment gegenwärtig betrieben wird, ist es eine furchtbare Schädigung des Sortimentsbuchhandels und verdient meiner Ansicht nach nicht von irgend einer Seite begünstigt zu werden.

Bon diesen Ansichten ausgehend, wurde ich Ihnen eine Resolution vorschlagen ungefähr folgenden Inhalts; gegen den Wortlaut derselben mag sich vielleicht noch viel aussetzen lassen:

"Das Großsortiment in der Art des Geschäftsbetriebes, wie sie bisher vorzugsweise in Leipzig zu Tage getreten ist, entspricht nicht den Interessen des Gesammtbuchhandels: dagegen könnte das Institut des Großsortiments, in wirfsamer Weise auf den streng buchhändlerischen Geschäftsbetrieb beschränkt und an die bestehenden Verhältnisse antnüpsend, wohl einer gedeihlichen Entwicklung fähig sein."

Diese Resolution enthält zwei Sate: ber eine ift eine Berurtheilung ber bis jett zu Tage getretenen Uebelstände und ein Offenlassen ber Zufunft für gesunde Gestaltungen auf demselben Gebiet. Meine Herren! Ich glaube bas ist eigentlich bas Einzige, was wir bier thun können.

Mühlbrecht: Ich wünschte wohl, daß über diese Frage heute schon ein wirklich positives Resultat erzielt würde, daß wir nicht nur etwas als wünschenswerth hinstellen, sondern factisch etwas Thatsächliches andahnen, wie ich es in meinem Borschlag beabsichtigt habe. Ich glaube, der Sortimentsbuchhandel wartet auf ein solches irgendwie greifbares Resultat, nicht auf eine bloße Präcisirung der Weinungen.

Schmidt-Dobeln: Deine Berren! 3ch habe mit meinem verftorbenen Berrn Commiffionar, bem Mitgliede bes Borfenvorftanbes. herrn Ginhorn, auch einmal über bie Frage gesprochen und hatte mir eine Lösung in ber Beise gebacht, Die vielleicht allen Intereffen bient, auch benen, die Berr Bert vorhin erwähnte, nämlich wenn ein Leipziger Commissionar, ber auch bie Mittel hat, ein anftanbiges Groffortiment zu führen, biefer Frage einmal naher trate. Die Leipziger großen Commiffionare mußten gu= fammentreten und fich in Die Committenten nach ben einzelnen Brovingen theilen. 3ch habe auch mit einigen fachfischen Collegen barüber gesprochen und hatte unter einer Angahl von ihnen, fo fcmer es ihnen werben murbe, fich von ihren feitherigen Commiffionaren ju trennen, boch Unflang mit biefer 3bee gefunden. Wenn bie ehrenhaften Sortimentsbuchhandler einer Broving que fammentraten und fich einen Commissionar in Leipzig mablten, fo wurde biefer auch auf die Bedingungen recht gut eingehen tonnen, bie ihm feine Committenten aus ber Broving ftellen wurden.

Der Commissionar würde sich wohl babei befinden, der Berleger würde wissen, welche seiner Artikel nach der Provinz gingen;
nach den einzelnen Orten braucht er es ja gar nicht so genau zu
wissen, wenn er nur die Bertheilung seines Absahes auf die einzelnen Provinzen kennt, und die Sortimenter würden einen größeren Gewinn haben, weil vielsach Spesen erspart würden durch Partiebezüge, und namentlich das Collegialitätsgefühl müßte gestärkt
werden durch die vielsachen Berührungspunkte mit dem Commissionar und durch diesen mit den Collegen der betreffenden Provinz. Es würde dann eine Masse kleiner Berbindungen, die nicht mehr lohnend sind, aushören können, weil der Commissionär diese Berbindung vollständig ersehen würde. Der Berleger könnte dann auch dem Commissionär gegenüber besonders günstige Bedingungen stellen. Doch diese Frage ist, glaube ich, noch nicht spruchreis. Sines aber kann ich bestimmt sagen: Wie die Großsortimente sich in der Neuzeit entwickelt haben, sind sie ein wirklicher Kredsschaden, denn sie vermehren nicht den Absah, sondern die Zahl der Büchervertäuser nach der allergemeinsten Weise hin. Machen Sie eine kleine Fußtour durch Deutschland, und sehen Sie sich diese Läden der sogenannten neuen Collegen an; was sehen Sie da für Literatur? Man schämt sich ordentlich, Buchhändler zu sein!

Böhlau: 3ch habe mich abfichtlich bis jest von ber Debatte ferngehalten; benn ich wollte meine Unficht bei Buntt 6 außern, bei ber Besprechung barüber, in welcher Beife ber Borfenverein berufen fein tonnte, bie augenblickliche Calamitat zu beseitigen ober ju milbern. Allein es ift jest eine Frage aufgeworfen worben, beren Beantwortung von meiner Seite ich nicht bis ju jener Beit vertagen möchte. 3ch bin wirflich erftaunt, bag man ein Beils mittel für bie gegenwärtigen Schaben gerabe in ber Ausbilbung bes Großsortimentes sucht. 3ch habe von Berlegern wie von Sortimentern bie größten Rlagen gehört über bie Resultate, bie bis jest biefe neue Ginrichtung erzielt hat. Daß unfere gange Beit bei ber herrichenden Berfplitterung ber Rrafte, bei ber maffenhaften Production auf eine Busammenfassung hindrangt, ift ja mohl zweifellos; wir haben auf anberen Gebieten gang biefelbe Ericheinung. Gang abnliche Birtungen wie bie Groffortimente, wenn auch nach anderer Richtung, üben die Unnoncenbureaus. Reben ber großen Bequemlichfeit, Die fie bem Bublicum bieten, fonnen fie bie größten Schaben fur bas Beitungswefen felbft ber= beiführen. Glauben Gie ficher, bag alle Berleger mittlerer und fleinerer Zeitungen in ben Centralannoncenerveditionen einen Rrebsichaben erbliden und zwar mit vollem Rechte. Einige biefer Unnoncenerpeditionen find zu einer Macht herangemachsen, welche jest ben gangen induftriellen Theil bes Beitungsverlages beherricht. (Biberfpruch.) Bon ihrer Gunft ober Ungunft hangt bie Exifteng einer vielleicht im hochften Grabe politisch bebeutenben Beitung ab. Benn ein folch einfluftreiches Bureau beute einer Reitung seine Gunst entzieht, so hat es Wittel und Wege in der Hand, dieser Zeitung, der es aus irgend einem Grunde — vielleicht weil sie ihm die geforderten Procente nicht gewährt — übel will, einen großen Theil der Existenzmittel zu entziehen, deren sie bedarf, um ihre politische Aufgabe zu erfüllen. Glauben Sie nicht, daß bei den Großsortimentern ein ganz ähnliches Berhältniß eintreten könnte? Glauben Sie nicht, daß diese Großsortimenter einmal einseitig decretiren werden: Dieses Schulbuch, von dem ich nur 20% Rabatt beziehe, empsehle ich nicht mehr, ich empsehle jenes andere, bei dem ich 25 oder 30% habe? Glauben Sie nicht, daß ihr Einsluß sich nicht auch nach auf auf allgemein literarische, belletristische, ja wissenschaftliche Werke erstrecken wird? Ich muß sagen, ich din erstaunt, daß man in dem Krebsschaden des Buchhandels, sür den ich das Großsortiment halte, ein Heilmittel sucht. (Beisall.)

Bir haben biefe Confereng gufammenberufen, um von ibr Borfchlage zu hören, weil in ber That ber Borftand bes Borfenvereins nicht in ber Lage ift, die Roth, mit ber jest ber Buchhandel fampft, zu beseitigen, weber auf Grund ber Statuten, noch auf Grund ber Mittel, bie einem Menschen überhaupt gur Berfügung fteben. Aber bak man ben Borfenvorftand quiforbert, bas Inftitut ber Groffortimente auszubilben, bas, muß ich gesteben, überrascht mich im höchsten Grabe. Es brangt in biefer Frage, wie ich ichon betonte, allerdings Alles auf Bufammenfaffung ber Rrafte bin; aber nicht in ber Beife, bag bieje Bufammenfassung herbeigeführt wird burch eine Angahl von Speculanten, fondern burch ben Corporationsgeift ber Buchhandler. (Beifall.) Bare es möglich, bag bie Aufgabe bes Borfenvereins babin erweitert werben tonnte, bag unter feiner Leitung und Aufficht auch ein großartiges Großsortiment errichtet wurde, nun, fo ware möglicherweise Beise bas Ibeal erreicht; allein bas ift nicht möglich. 3ch erblide in Bezug auf Die Groffortimente Die einzige Beilung barin, (und zwar nach zwei Richtungen - nach ibealer wie nach materieller -) bag fich lanbichaftlich ober local bie Collegen vereinigen ju Bilbung gemeinschaftlicher Bezugsquellen, vielleicht ju Gründung eines Groffortimentes, aus welchem fie ihren Bedarf ju gunftigen Bebingungen begieben. Diefe Aufgabe mare bann ein Theil ber Aufgaben, die fich überhaupt eine folche Brovingialgemeinschaft zu ftellen batte. Denn bas muß ich vorausschiden: Rur

in einer provinziellen Bereinigung, in Berbindung mit ber jegigen ftraffen Centralifation bes Borfenvereins, erblide ich bas Beil unferer Erft bann, wenn bie Collegen, bie burch biefelben Beburfniffe verbunden find, und unter benfelben Bedingungen arbeiten, fich vereinigen zu gemeinschaftlichen Bestimmungen, welche z. B. ben Grab ber Renntnisse bezeichnen, welchen ein Lehrling besiten muß, um in eine Buchhandlung eintreten zu können (fehr richtig!) benn, meine Berren, auf bie Bilbung unferes Stanbes muffen wir por Allem hinwirten - "Lagt uns beffer werben, gleich wirds beffer fein" - erft bann, wenn ber Buchhandler wieber geworben ift, mas er früher mar, ber literarifche Rathgeber und nicht blog ber Speculant - ich fpreche vom Sortimenter wie vom Berleger - erft bann werben beffere Reiten auch in materieller Begiehung wieder tommen. Unter bem Drud ber jest herrichenben Rrife, unter ber wir übrigens gerabe fo leiben, wie alle anbern Geschäfte, möchte ich nicht tief eingreifende Schnitte in ben Rörper unferes beutichen Buchhanbels machen. Glauben Gie es mir, wenn wir erft einen beffer gebilbeten Buchhanblerftand wieber haben, bann werben wir auch nicht mehr über Schleuberei gu flagen haben, bann erft wird es wieber eine Ehre fein, Buchhändler gu heißen.

Eine Aufgabe biefer provinziellen und localen Bereinigungen wurde es bann auch fein, bie Rabattverhaltniffe zu überwachen. Die Formen gu finden, unter welchen die Bezugsbedingungen für eine Gemeinschaft zu erleichtern waren, und biefes Alles unter ber Aufficht eines Provinzialvorftanbes, ber bann zu gleicher Zeit einen Theil bes Borfenvereinsvorftanbes, vielleicht ben weiteren Ausschuß beffelben bilben fonnte, ber bem Borfenvereinsvorftanb als Organ biente, burch welches bemfelben bie Buniche und Beburfniffe ber Provingialvereine gur Renntniß gebracht wurben. Wenn ich mir bente, daß bann auch nicht mehr eine willfürlich aufammengewürfelte Cantateversammlung über bie höchften Intereffen unferes Standes beichließt, fonbern vielleicht eine mit Berftanbnig gewählte Berfammlung von Delegirten aus ben einzelnen Brovingen, bann, meine Berren, mare vielleicht eine Möglichkeit geschaffen, bag wir bas Uebel, an bem ber Buchhanbel leibet, langfam aber gründlich heilten. 3ch bitte Gie bringenb, nach biefer Richtung bin bie Frage ju behandeln: Wie ift bier Silfe

zu schaffen? Wenn auf biefem Wege bie hilfe auch nicht sofort eintritt, fie wird eine um so nachhaltigere sein. (Bravo.)

Morgenstern: Meine Herren! Ich will die eindringlichen Worte nicht abschwächen, welche Herr Böhlau soeben vorgetragen hat, ich greise nur einen Bunkt heraus, welcher recht schlagend ist: das ist die Bezugnahme auf die Stellung, welche die Annoncendureaus einnehmen. Ich habe in dem, was ich zu Ansang sagte, schon hervorgehoden, daß, meiner Ansicht nach, eine überaus große Gesahr darin liegt, daß der Zwischenhandel eine durchaus beherrschende Stellung nach beiden Richtungen hin einnehmen würde, sobald das Institut der Zwischenhändler sich einmal in einigermaßen ausgedehnter Weise gestaltet haben wird. Ich höre eine Bestätigung dieser Sorge in den Worten des Herrn Böhlau und möchte deswegen auch in dringenoster Weise auf das Bedenkliche des ganzen Instituts ausmerksam machen.

Es liegen in diesem Augenblicke nur zwei Anträge vor — wir werben uns ja boch über die Anträge einigen müffen — es liegt der Antrag Mühlbrecht vor, und die Resolution, welche ich mir erlaudt habe, in slüchtiger Weise niederzuschreiben. Ich glaube, wenn wir zu Resultaten gelangen wollen, müssen wir uns an diese Anträge halten, und ich wiederhole nochmals, es ist ein ganz colossaler Unterschied zwischen dem Großsortiment, welches wir erstreben und dem, dessen Wirken wir disher kennen gelernt haben, und das, soweit meine Kenntniß reicht, von allen Sortimentern einstimmig verurtheilt wird. Dieser Berurtheilung Ausdruck zu geden, das schließt meiner Ansicht nach durchaus nicht aus, daß im Princip das Institut des Großsortiments, in idealer Weise angelegt und den Forderungen entsprechend gestaltet, möglicherweise einmal ein ganz nübliches Institut werden könnte.

Das ist aber eine Frage der fernen Zutunst, welche unabhängig von der jetigen behandelt werden muß. Ich empfehle Ihnen dringend, nicht gerade meine Resolution, denn die mag sehr unvolltommen sein, sollte aber eine dem ähnliche in Borschlag tommen, welche im ersten Sat nur eine Berurtheilung des disherigen Treibens der Großsortimenter ausspricht und im zweiten Sat die Zutunst offen läßt, so würde ich Ihnen dringend empfehlen, eine solche anzunehmen.

Saeffel: Deine Berren! 3ch mochte nur einige Worte er-

widern. Es ist vielleicht einigen der Herren interessant, zu hören, wie im Kreise meiner Collegen über die bisherigen Etablissements der in Frage besindlichen Art gedacht wird. Ohne daß ich etwa wollte die Meinung der Gesammtheit der Leipziger Commissionäre aussprechen, so sind doch die Ersahrungen derer, die mir näher stehen, disher nur trübe gewesen. Wir sind, wie Sie wohl wissen, nachemal in der Lage, die Mittel, die von uns verlangt werden, nicht gewähren zu können, und da liegen schon viele Fälle vor, daß sich nach einiger Zeit herausstellte, daß diesenigen, denen wir unsere Tasche verschließen müssen, sich an die Großsortimente wenden, die ihnen natürlich liesern, was sie verlangen: der Verpslichtungen, die uns gegenüber zu erfüllen sind, wird dann nicht mehr gebacht, und wir werden in jeder Weise geschädigt. Deswegen sind wir ebenso gegen diese Institution, wie die Herren hier im Allgemeinen.

Mühlbrecht: Ich glaube noch Einiges zur Präcisirung bes Begrifses Großsortiment, wie ich ihn auffasse, hinzusügen zu müssen, benn ich bin offenbar falsch verstanden worden. Mir ist es ja nicht eingefallen, dem jezigen Großsortiment, wie es von Leipzig her sich so sehr fühlbar macht, das Wort zu reden, und dem Börsenvorstand anzuempsehlen, derartige Institute zu protegiren: das mußte mir ja selbstwerständlich fern liegen. Ich dente mir das Großsortiment, wie ich es vom Borstand des Börsenvereins nur moralisch, nicht thatsächlich unterstützt zu sehen wünsche — moralisch dadurch, daß er die Herren zusammenderust und nun aber auch gewähren läßt — ein solches Großsortiment denke ich mir nur als eine Erweiterung — mir schwebt das als Ideal vor — des Boldmar'schen Geschäfts. Ich glaube, es wird Keinem von uns einfallen, zu behaupten, daß Boldmar eine beherrschende Stellung als Zwischenhändler nach beiden Seiten hin einnimmt.

(Wiberspruch. D ja! Gang bebeutenb!)

Wir sind auf Erleichterungen für Sortimenter bedacht, und soviel ich jetzt im Norden, wo ich zufälliger Weise eine Reise gemacht, in Lübeck, Kiel, Hamburg u. s. w. gehört habe, sind die Herren alle für die Idee eines Großsortiments deshalb begeistert, weil man damit Spesen ersparen würde.

Ich betone nochmals, baß ich ben Berkehr mit bem Berleger babei gar nicht aus ber Welt geschafft zu sehen wünsche, und ich

glaube, es würden sich wohl Mittel und Wege finden laffen, ein solches Institut zu schaffen, welches nach beiden Seiten hin von segensreicher Wirkung sein möchte, und so habe ich selbstverständlich es nur im Auge gehabt.

Kröner: Ich möchte noch kurz sagen, was von Herrn Mühlsbrecht zum Theil schon erwähnt ist. Mir erscheint auch das Großssortiment, wie es jetzt besteht, keiner Empsehlung werth; das hieße, den Bock zum Gärtner setzen. Aber es ist gefragt worden, ob nicht nach dem Grundsate "similia similibus" diesem schlechten Sortimente ein gutes entgegengesett werden sollte?

Dieses Großsortiment scheint mir entschieben gewissen Bedürfnissen ber neueren Berhältnisse zu entsprechen: es scheint mir ein
gewisses Bedürfnis nach solchen vorhanden zu sein, und ich bin
ber Ansicht, daß es beshalb gewiß zweckmäßig wäre, diesem Bedürfnisse in einer Weise entgegen zu kommen, welche Wißbräuche
ausschließt, das heißt, solche Großsortimente zu begünstigen oder
zu empsehlen, welche wirklich segenbringend sind und durch ihre Existenz die Sortimenter abhalten, schlechte Großsortimente zu benützen. Ich glaube das turz darin zusammensassen zu können: Es
handelt sich darum, dieses Bedürsniß in legaler Weise befriedigt
zu sehen. Es entsteht nun allerdings die Frage: Liegt es in der
Competenz des Börsenvereins, hier irgendwie vorzugehen? und
das möchte ich lebhaft bestreiten. Ich glaube, daß wir uns begnügen müssen, dies als frommen Bunsch hinzustellen.

Dehfelber: Ich stimme herrn Kröner barin bei und disserire barin mit herrn Mühlbrecht, daß ich meine, der Börsenvorstand könne damit nichts zu thun haben. Mit herrn Böhlau sympathissire ich von ganzem herzen. hier aber, meine ich, liegt die Frage vor: Ist es zweckmäßig, daß Sortimentshandlungen kleineren Umssangs direct vom Berleger entnehmen, und meine Antwort daranf lautet: Nein. Ich habe selbst gehört, daß einem größeren Sortimenter von einem Berliner Berleger gesagt wurde: Wenn Du nicht mehr als für 500 M. absehest, so sperre ich Dir die Rechnung. Es entseht dann die zweite Frage: Empsiehlt sich der Bezug durch den Zwischenbändler, und darauf antworte ich eben mit dem nüchternen Worte: Ja! und weiß keine andere Antwort. Uebrigens acceptire ich das von herrn Morgenstern Gesagte. Ich stimme beshalb sür Annahme dieser Resolution, denn sie enthält genau

bas, was ich wunsche; wenn wir sie annehmen, bleiben wir auf normalem gesehlichen Boben, und ich kann mit meiner Arbeit zufrieden sein, benn ich wollte nichts Anderes.

Vorsitzender: Ich habe mir selbst das Wort gegeben. Meine Herren! Wir haben bis jetzt einen positiven Untrag, den des herrn Mühlbrecht nebst einer Resolution des Herrn Morgenstern, und ich für meine Person möchte noch eine Resolution — übrigens nur in meinem Namen, nicht im Namen des Vorstandes — einbringen:

Die Conferenz erkennt in ben jest, namentlich in Leipzig bestehenden Engroß: Sortimentshandlungen eine Gesahr sowohl für den Berlagß: als Sortimentsbuchhandel; die Gründung neuer Engroß: Sortimentsbuchhandlungen kann indeß von Rugen für den Buchhandel sein, wenn sie unter specieller Aussicht von Provinzialvereinen oder größeren Genossenschaften stehen.

Mühlbrecht: Ich möchte nur zu herrn Kröners Frage, ob ber Börsenvorstand in ber Lage wäre, sich in ber vorgeschlagenen Weise zu betheiligen, bemerken, daß ich es streng vermieden zu sehen wünsche, daß er als solcher amtliche Thätigkeit dabei ausübt. Ich habe nur den Börsenvorstand ersucht, eine andere Conserenz in der Weise wie die heutige einzuberufen. Das ist nicht gegen seine Competenz. Was diese andere Conserenz beschließt, wird sich dann ergeben; die Mitglieder derselben werden aber in der Frage competenter sein als wir es heute sind.

Alt: Meine Bemerkung ist etwas verspätet, ich wollte nur noch eine praktische Bemerkung in Bezug auf das Großsortiment machen. Wir arbeiten mit den Novitäten; jeder Sortimenter weiß aber, wie gering der Ertrag der Novitäten ist. Wenn Sie dem Sortimenter nur den Berkehr mit den Novitäten lassen, so können wir ihn streichen; denn das ist nicht mehr der Mühe werth.

Borsitzenber: Ich möchte nur auf ben Unterschied zwischen ber Resolution bes herrn Morgenstern und ber meinigen ausmertssam machen. herr Morgenstern sagt: Der Betrieb ber gegenwärtigen Engros-Sortimentsbuchhandlungen entspricht nicht ben Interessenze. — in ber meinigen wird gesagt: Wir erkennen eine Gesahr barin. — herr Morgenstern sagt: Eine weitere Entwickelung bes

Institutes, auf streng buchhändlerisches Feld beschränkt, wäre gebeihlicher Entwickelung sähig — ich sage: Wenn sie von Rugen sein sollen, mussen sein sollen, mussen sie von Vereinen ober größeren Genossenschaften begründet ober beaufsichtigt werden.

Rohmer: 3ch glaube, wir tonnten bie Resolution unjeres herrn Borftebers einstimmig annehmen, ba fie Alles ausbruch, mas wesentlich hervorgehoben murbe. Wir haben gesehen, bag burch bas Großsortiment eine Schwächung bes Sortimentsbuch: handels herbeigeführt wird - wir haben gesehen, daß es die Fühlung bes Berlegers in Bezug auf literarifche Topographie, möchte ich fagen, erschwert - wir haben aus bem febr schlagenden Bergleich bes Berrn Boblau mit ben Unnoncenexpeditionen gefeben, baß es zu einer ftarten Tyrannifirung bes Berlagsbuchhanbels führen tann, und vielleicht mare nur noch Gins auszubrücken: bag fein anderes Inftitut bie Ehre und Burbe bes Buchhandels fo geschäbigt hat, als bas Groffortiment, feit es ins Leben getreten. 3ch tann Ihnen nur fagen, daß ich von Bibliothetaren und gwar folden, die fich in einzelnen Fällen bes Groffortiments bebient haben, habe horen muffen: Ja, wir feben ein, ber Budhandel ift in üblen Ruf gebracht, aber Ihr mußt euch nur ruhren, Ihr mußt feben, ob es möglich ift, ben Corporationsgeift fo ju beleben, bag Ihr nicht ein fo ichauerliches Beispiel ber Welt gebt. Dit Rudfieht auf biefe Umftanbe beantrage ich, ber Resolution bes Berrn Enslin beigutreten.

Mühlbrecht: Wenn einige Herren an bem Worte Großfortiment Anstoß nehmen, so könnte man bafür ja sagen: "größeres Auslieferungslager." Ich möchte aber, baß eine praktische Bewegung von bieser Conserenz aus in Scene geset wird. Irgend eine Initiative liegt nicht in der Resolution, wie sie vom Borstand vorgeschlagen ist; es ist ein Ausbruck der Meinung, aber kein Boraehen.

Vorsitzender: Ich möchte den Standpunkt, den wir einnehmen, dahin kennzeichnen, daß wir die Frage hier in der That nur in akademischer Weise zur Entscheidung bringen und nur Resolutionen abgeben können: Denn Alles das, was praktisch zu machen ist, würde bei Frage 6 kommen, wo über die Pflichten oder die neuen Pflichten des Börsenvorstands und des Börsenvereins überhaupt beschlossen soll. Muhlbrecht: Dann ziehe ich meinen Antrag gurud, um ihn eventuell bei Rr. 6, vielleicht in veranberter Form, wieber einzubringen.

Morgenftern: Deine Berren! Runachft bemerte ich, bag ich die Auffassung bedaure, baf bie Conferens nur bagu ba mare. gewisse atabemische, b. h. rein theoretische Resolutionen zu faffen. 3ch hatte erwartet, baf es speciell unfere Aufgabe fein murbe. wenn möglich prattische Resultate zu erzielen. Bas biefe beiben Refolutionen betrifft, welche gegenwärtig jur Debatte fteben, fo erfenne ich ben zweiten Sat ber Refolution als eine gang wefentliche Berbefferung beffen an, was ich Ihnen vorgeschlagen hatte; er fagt insoweit baffelbe, als er bie Rutunft offen lagt, und ift insoppeit beffer, als er augleich einen Beg namhaft macht, mas ich nicht gethan hatte, nämlich bie corporative Thatigfeit. ameiten Sat begruße ich alfo ohne Beiteres als eine gang mefent= liche Bervolltommnung und wurde ben von mir aufgestellten zweiten Sat gurudgiehen. Bas bagegen ben erften Sat betrifft, fo halte ich ihn meinerseits aufrecht. Der Unterschied befteht barin, bag ich Ihnen vorschlage, bas Treiben ber Großsortimenter, wie es bisher thatfächlich fich gezeigt hat, mit einfachen Worten gu verurtheilen, mahrend Berr Enslin nur fagt: Es ift eine Befahr, b. h. etwas, mas möglicherweise einmal ichlimm werben tonnte in ber Rutunft. Meine Berren! Der Schaben ift aber bereits thatfächlich vorhanden in der Gegenwart, und ich glaube, es ift bas nicht zu icharf ausgesprochen, ich glaube, es ift bas Wenigste, mas unfere Collegen im beutiden Baterland von uns erwarten. baß wir biefen Uebelftand, ber allgemein befannt ift und in allen großen Stäbten ichmerglich empfunden wirb, verurtheilen und, bag wir fagen: Bir tonnen bas nicht billigen. Das ift bas Minbefte, mas ich forbere, und biefen erften Sat meiner Refolution muß ich barum aufrecht erhalten.

Borsitzender: Ich weiche gar nicht von herrn Morgenstern ab und würde ihm dantbar sein, wenn er statt Gesahr einen andern Ausdruck vorschlagen wollte; ich stimme vollständig mit ihm überein und erblicke auch nicht bloß eine Gesahr für die Zukunst, sondern eine schon jetzt bestehende in den Großsortimenten. Ich benke, über die Fassung der Resolution werden wir uns doch einigen, damit nicht zwei Anträge zur Abstimmung zu kommen branchen.

Morgenstern: Herr Vorsitzender! Bielleicht würde es möglich sein, daß wir vorläusig über die Sache uns verständigen und die endgültige Redaction etwa einer zweiten Lesung vorbehalten. Im Augenblick sind wir dazu wirklich nicht in der Lage, und in der Sache selbst stimmen wir ja vollsommen überein.

Kröner: Ich sinbe, daß der Unterschied, den Herr Morgenstern hervorhebt, doch nicht so wesentlich ift, daß man sich darüber
lange aufhalten müßte: ich würde bitten, den ganz gut sormulirten,
in der Sache ja vollständig entsprechenden Antrag unseres Herrn
Vorstehers anzunehmen. Ich sehe nun wirklich nicht ein, welcher
große Unterschied zwischen den Worten "Wir erblicken eine Gesahr"
und der Formulirung des Herrn Morgenstern vorhanden sein soll,
und bitte Sie, daß wir uns über solche Formsachen nicht allzu
lange aushalten.

Borsitenber: Bielleicht vereinigen wir uns, wenn ich statt "Gefahr" sete: "Schäbigung". Das ift also etwas Gegenwärtiges, burchaus nicht bloß eine hindeutung auf die Zukunft.

Morgenftern: Damit bin ich einverftanden und giehe meinen

Antrag zurück.

Borfigenber: Alfo:

"Die Conferenz ertennt in ben jest namentlich in Leipzig bestehenben En gros-Sortimentsbuchshandlungen eine Schäbigung ber Interessen bes Gesammtbuchhanbels.

Die Gründung neuer En gros-Sortimentsbuchhandlungen fann indeß von Rugen für den Buchhandel fein, wenn sie unter specieller Aufsicht ber Provinzialvereine oder größerer Genoffenschaften stehen."

Die herren, bie für biefe Faffung finb, bitte ich bie hand zu erheben.

Much biefe Resolution ift angenommen.

Herrn Morgenstern möchte ich noch einige Worte entgegnen barauf, daß er betrübt sei barüber, daß wir uns nur auf akabemische Lösungen bieser Frage einlassen wollten, daß er gehofft habe, es würde irgend wie für die Praxis etwas daraus hervorgehen.

Meine herren! Ich wurde bas auch unendlich bebauern;

ich habe aber bereits gestern barauf hingewiesen und habe es heute wiederholt, daß Alles, was in Bezug auf Resormen praktisch zu leisten ist, bei Frage 6 zur Verhandlung kommen wird. Der Borstand selber wird, und damit werden Sie Alle übereinstimmen, eine Abänderung der Statuten beantragen; das ist wohl selbstversständlich, daß wir das thun werden; es wird aber dann auch noch zwecknäßig sein, daß wir der Commission, welche die Statuten bearbeitet, gewisse Directiven geben, nach welcher Seite hin diese Abänderung zu ersolgen hat. Eine bloße akademische Lösung würde in der That auch dem Vorstand nicht wünschenswerth erscheinen. (Zustimmung.)

Ich schlage Ihnen vor, daß wir jeht nicht zu Frage 4 überzgehen, sondern zunächst eine kleine Pause eintreten lassen und 3/41 uns wieder hier einfinden. (Pause.)

Borsigenber: Wir tommen nun zur Beantwortung ber Frage: "Entspricht bas jest im Buchhanbel übliche Crebitwesen ben Ansprüchen unserer Interessen, ober ist ber im Allgemeinen bem Publicum vom Sortimenter und bem Sortimenter vom Berleger gewährte Credit abzukurzen?"

über welches die herren Morgenftern, Mühlbrecht und Boysen Referate übernommen haben. Außerdem wird noch herr Georg die Ansicht des Schweizerischen Buchhandlervereins vortragen.

Morgenftern: Es giebt im deutschen Buchhandel eine Reihe von Fragen geschäftlicher Natur, welche in gewissen Zwischenräumen immer von Neuem zur Erörterung gestellt werden und deren Berechtigung schon durch diese häusige Wiederkehr bekundet wird. Unter diesen Fragen nimmt diesenige nach der besten Art des buchhändlerischen Rechnungs- und Credit-Wesens nebst den damit in Verdindung stehenden Nebenfragen wegen der Allgemeinheit der durch sie berührten Interessen einen hervorragenden Rang ein. Neuerdings ist dieselbe durch die Vorschläge des Herrn Frommann wiederum in den Vordergrund getreten, und nachdem angesehene Collegen, sowie ganze Vereine ihre Ansicht darüber geäußert haben, scheint es für den Einzelnen wie für die Gesammtheit gleichmäßig geboten, zu diesen Vorschlägen Stellung zu nehmen.

Mit vollem Recht beutet ichon herr Frommann auf ben inneren Busammenhang bin, welcher zwischen bem buchhandlerischen Erebitwesen im engeren Sinne und ben von den Sortimentern dem Publicum gewährten Crediten besteht. Alle bis jest bekannt gewordenen Resormvorschläge erstreben das Ziel, seitens der Verleger höhere Ansorderungen an die Sortimenter zu stellen, und da Letztere schon den Druck der jesigen Ansorderungen sast unerträglich sinden, so würden auch die theoretisch besten Vorschläge in der Wirklichkeit sich als unausstührbar erweisen, wenn es nicht gelänge, gleichzeitig die Sortimenter leistungsfähiger zu machen, als bisher. Zu letzterem Zwecke wird für den Verschr der Sortimenter mit dem Publicum die Einführung halbjähriger Creditsristen vorgeschlagen, und es gilt zunächst, diesen Vorschlag auf seine Ausstührbarkeit zu vrüsen.

Durch alle Kreise ber Handel- und Gewerbetreibenden geht gegenwärtig eine mächtige Bewegung, welche barauf gerichtet ist, im sogenannten Consumtions-Verkehr den Baarverkauf als Regel hinzustellen und die Credit-Gewährung, wenn nicht ganz zu beseitigen, so doch auf kurze Fristen einzuschränken, kaufmännische und Gewerbe-Vereine an verschiedenen Orten haben die Angelegensheit erörtert, man hat Anträge an die Staats-Regierungen gerichtet, um durch eine gesetliche Beschränkung der Creditsristen das vorhandene Uebel zu bekämpsen, und die Regierungen scheinen in der That geneigt, auf derartige Anträge einzugehen. Auffallender Weise hat sich der deutsche Sortiments-Vuchhandel — soweit sich nach öffentlichen Kundgebungen urtheilen läßt — von dieser Bewegung discher völlig fern gehalten, und man muß danach annehmen, daß in seinen Reihen ein Bedürsniß nach Aenderung des discherigen Zustandes nicht allgemein empfunden wird.

Ubgesehen von dem Verkehr mit Buchbindern und anderen gewerbsmäßigen Wiederverkäusern — einem Verkehr, welcher sich nach anderen Gesichtspunkten regelt und daher hier underücksichtigt bleiben kann — zerfällt der Bücher-Absah des Sortimenters der Regel nach in solchen gegen baar, und solchen, welcher bis zum Jahresschluß creditirt wird. Nach ungefährer Schätzung wird man annehmen können, daß in Handlungen, welche mit einer sesten Kundschaft arbeiten, der erstere ungefähr 1/4 bis 1/3, der letztere, die übrigen 2/3 bis 3/4 des Gesammtabsahes umfassen wird. Dieses ausgedehnte Creditwesen ist für die Betheiligten unleugdar in mannichsacher Beziehung bequem, in einzelnen Fällen wohl auch

bem Absah sörberlich und jedenfalls durch langjährige Gewohnheit festgewurzelt. An solchen Einrichtungen zu rütteln, ist selbst im günftigsten Falle eine schwierige und undankbare Aufgabe, und kein Sortimenter wird geneigt sein, sich einer solchen zu unterziehen, sosern ihm nicht augenscheinliche Bortheile in Aussicht gestellt werden. Da aber diese Reuerung offenkundig nur zu dem Zwed angestrebt wird, um die eingehenden Gelber den Berlegern überweisen zu können, so werden Letztere ein angemessens Aequivalent bieten müssen.

Dag bie Abfürzung ber Creditfriften an fich ausführbar, ift nach ben vorliegenden Erfahrungen nicht zu bezweifeln. Die jest am Jahresichluß fich jufammenbrangenben Arbeiten werben alsbann auf 2 Termine vertheilt, die ftillere Befchaftszeit bietet bem Buchhandler hinreichend Duge jum Ausschreiben ber Rechnungen, und auch der größere Theil bes Bublicums wird die Neuerung willig annehmen, wenn biefelbe mit richtigem Tatte eingeleitet wird. Der gegenwärtige Reitpunft icheint fogar hierfür besonbers geeignet, ba bie vorerwähnte allgemeine Bewegung ben Boben in gunftiger Beise vorbereitet hat. Rach ben Angaben bes herrn Frommann befteht die vorgeschlagene Reuerung bereits an einzelnen Orten 3. B. in Ronigeberg, und auch Referent hat biefelbe im eigenen Birtungefreise neuerdinge vollständig burchgeführt, ohne bag ihm baburch irgend eine Schäbigung bes Absabes fühlbar geworden ift. Allerdings ift ber Erfolg ber Magregel, nach ber Summe ber ein= gegangenen Bahlungen bemeffen, tein vollftanbiger, boch ift bies bei ber Reuheit ber Sache leicht erklärlich und wird fich vorausfichtlich allmälig gunftiger geftalten. Bas aber in Ronigsberg und Breslau ausführbar mar, wird auch an ben meiften anderen Orten möglich fein, und in besonderen Fallen wird eine magige Bergutung für früher geleiftete Bahlung wohl auch bie letten Bebenfen befeitigen.

Bas nun die Hauptfrage, die Regelung der Credit-Berhältnisse der Buchhändler untereinander betrifft, so hat man grade am Centralpunkte des deutschen Buchhandels jede Erörterung hierüber mit dem Hinweise abgelehnt, daß diese Regelung der freien Bereinbarung zwischen Berleger und Sortimenter vorbehalten bleiben müsse, weil keine Autorität zur Feststellung bindender Normen vorhanden sei. Diese Schlußsolgerung ist indessen nur insoweit zutreffend, als teine noch fo angesehene Bereinigung Ginzelner baran wird benten tonnen, ihre Beichluffe einseitig ber Befammtheit als Gefet aufzuerlegen. Aber wenn Manner von Ginficht und prattijder Erfahrung bie Frage unbefangen prufen, wenn fie auf Grund reiflicher Erwägung zu beftimmten Refultaten gelangen und ihre Ueberzeugung in Form von praftifch ausführbaren Rathichlagen aussprechen, bann werben biefe Rathichlage zweifellos biejenige Burbigung finden, welche ihnen nach ihrem Urfprunge und ihrem inneren Werthe gebührt, fie werben, vielleicht langfam, aber ficher fich allgemeine Geltung zu verschaffen miffen. Ueberdies miderfpricht die Auffassung ber Leipziger Deputation insofern ben thatfächlichen Berhältniffen, als im beutschen Buchhandel feit einer langen Reihe von Jahren allgemein anerkannte Normen für bas Creditwefen befteben, welche burch vereinzelte Ausnahmen nur umfomehr ihre Beftätigung finden, und es grabe gilt, ber Gefahr entgegen zu treten, daß biefe Rormen burch willfürliche Festfebungen Einzelner mehr und mehr beseitigt werben - eine Gefahr, welche ichlieflich babin führen wurde, bie Banbe vollständig gu lofen, welche bis jest alle Glieber bes Buchbanbels umichlingen.

In dieser wichtigen Frage stehen die Interessen der Berleger und Sortimenter sich schroff gegenüber. Während die Ersteren, namentlich deren jüngere Generation, über zu lange ausgedehnten Credit klagen und mehr und mehr zum Baarverkauf hindrängen, erklären die Letzteren sich völlig außer Stande, die Anforderungen der Berleger zu befriedigen, salls diese sie nicht wirksamer als discher gegen Schleuderei, sowie gegen übermäßige oder illohase Concurrenz schluberei, sowie gegen übermäßige oder illohase Concurrenz schluben. Wenn auch die Klagen auf beiden Seiten nicht spei von Uebertreibung sind, so ist doch das Bedürfniß nach einer Resorm des buchhändlerischen Rechnungse und Creditwesens namentzlich in zwei Richtungen anzuerkennen, nämlich, daß der jetzige schleppende Geschäftsgang in dem buchmäßigen Ordnen der Conti beseitigt und daß zugleich eine den Vertehrsmitteln der Gegenwart entsprechende schnellere Circulation des Betriedskapitals herbeizgeführt werde.

Wenn es gelingt, in diesen beiden Puntte eine, bescheibenen Anforderungen genügende Besserung des gegenwärtigen Bustandes
herbeizusühren, so wurde dies schon einen großen Fortschritt bebeuten, während es ein verhängnigvoller Miggriff sein wurde, über

das wirklich Erreichbare hinausgreifend eine radicale Umgestaltung bes Creditwesens anstreben zu wollen. Eine solche ist ohne gleichszeitige Umgestaltung des gesammten Geschäftsbetriebes unmöglich, und bevor letztere auch nur mit einer schwachen Aussicht auf Ersfolg in Angriff genommen werden kann, wird noch mancher Tropsen Wasser zum Meer hinabsließen.

Gegen ben Frommann'schen Vorschlag einer zwei Mal jährlich wieberkehrenden vollständigen Abrechnung haben sich so viele und gewichtige Stimmen erhoben, daß er bereits als völlig beseitigt betrachtet werden kann, und es wird an dieser Stelle genügen, auf die durchschlagenden Gründe hinzuweisen, welche in zahlreichen Artikeln des Börsenblatts, und gewiß mit vollem Rechte, gegen densselben geltend gemacht sind. Dagegen würde es wohl ausstührdar sein, daß die Sortimenter ungefähr in der Mitte des Rechnungsziahres angemessen a Conto-Zahlungen leisten, vorausgesetzt 1., daß ihnen die hierzu erforderlichen Mittel durch Zahlung der Semesterz-Rechnungen seitens ihrer Kunden zusleißen, 2., daß für die Zahlungen ein solcher Modus gesunden wird, welcher das Schreibwert nicht ungebührlich vermehrt, 3., daß sie von den Verlegern eine angemessen Vergütung für diese Zahlungen erhalten.

Am einsachsten durfte diefer Zweck durch ben mehrseitig gemachten Borschlag erreicht werben, auf ben Conten die sestus Bezüge von den à Condition-Sendungen zu trennen und Zahlungen in runder Summe zu leisten, welche ungefähr der Höhe der festen Bezüge entsprechen.

Ueber den Beitpunkt dieser Zahlungen gehen die Ansichten ziemlich weit auseinander, es sind Oftern und Michaelis, 15. Mai und 15. November, sowie die gegenwärtig in Berlin üblichen Termine 15. Februar und 15. August vorgeschlagen, welch' letterer Borschlag wohl die meisten Stimmen für sich vereinigen dürfte. Als Bergütung für diese Zahlungen erscheint 5% als angemessener Sah.

Herbei mag noch als eine nicht unbillige Forberung an die Berleger erwähnt werben, daß dieselben nach Kräften bahin wirken, die Spesenlast der Sortimenter zu verringern, z. B. dadurch, daß sie dem Giro-Berkehr der Reichsbank beitreten und dem Sortimenter, wenigstens in allen größeren Plätzen, sast ohne eigene Kosten, die spesenkreie Zahlung der Saldi ermöglichen, oder daß sie über größere Beträge durch Wechsel verfügen in ähnlicher Weise, wie

bies von einzelnen größeren Berlegern ichon jest in mustergiltiger

Beife geschieht.

Allerdings dürfte die Hoffnung, durch die Einführung halbjähriger Creditfristen für seste Bezüge eine erhebliche Berminderung der Baarpackete herbeizuführen, auf Täuschung beruhen; das stetige Anwachsen dieser dem Sortimenter so widerwärtigen Baarpackete beruht nur zum Theil auf dem Sträuben der Berleger gegen die zu sang ausgebehnten Creditfristen, zum Theil aber sicherlich auf ganz anderen Ursachen, und ist deshalb nur durch andere Mittel, durch Einrichtung besonderer Baar-Conti und ähnliche Maßregeln zu beseitigen, bei denen ebenfalls vor Allem auf thunsichste Bermeidung aller überschissigne Spesen hinzuwirken ist.

Das Ergebniß ber vorftebenben Erörterungen läßt fich in

zwei Sage zusammenfaffen; nämlich:

I. im Verkehr ber Sortimenter mit dem Bücher kaufenden Publicum liegt die Einführung halbjähriger Zahlungsfristen im wohlverstandenen Interesse des Gesammt-Buchshandels. Sie ist daher dringend zu empfehlen und die Unnahme derselben durch das Publicum durch Gewährung einer mößigen Vergütung für früher geleistete Zahlung

ju beförbern;

II. im Geschäftsvertehr zwischen Verleger und Sortimenter ist eine durchgreisende Resorm des Creditwesens nur in Verbindung mit einer Umgestaltung des gesammten Geschäftsbetriedes denkdar, und namentlich ist eine zweismal jährlich wiederkehrende vollständige Abrechnung unter den gegenwärtigen Verhältnissen unaussührbar. Dagegen sind nach Annahme der in Nr. I. bezeichneten Resorm halbjährige à Conto-Zahlungen in ungefährer Höhe der seiten Bezüge und gegen Gewährung einer angemessenen Vergütung seitens der Verleger zu empsehlen. Als paseinder Zeitpunkt für diese Theilzahlungen sind der 15. August und 15. Februar zu betrachten, so lange der gegenwärtige Zeitpunkt der Oftermeß-Abrechnung in Geltung bleibt.

Mühlbrecht: Die geftellte Frage ift, nach meiner Meinung, entschieben mit "Nein" zu beantworten, soweit es bas Berhaltniß zwischen Sortimenter und Publicum betrifft; praciser auss IV. Thefe. 131

gedrückt: der dem Publicum gewährte Credit ist abzukürzen. Dagegen möchte ich die Frage, ob der dem Sortimenter vom Bersleger zu gewährende Credit abzukürzen sei, aus Opportunitätsgründen vorläusig verneinen. Beides aus solgenden Gründen:

Das Creditverhältniß zwischen Publicum und Sortimenter entspricht nicht ber heutigen Lage bes Letteren, und darf getroft als eines der Hauptübel, an dem er trankt, bezeichnet werden.

Erstens verdient er an den vom Verleger bezogenen Büchern nicht mehr so viel als früher; der Rabatt von 25% in Rechnung ist beinahe überall an Stelle des früher üblichen Sates von  $33\frac{1}{3}\%$  getreten, daneben dürfte es in Deutschland wohl nicht viele Orte mehr geben, wo der Ladenpreis dem Publicum gegenüber noch aufrecht zu erhalten ist; die meisten Handlungen werden durch die Concurrenz von nah oder sern gezwungen, mindestens 10% Rabatt zu geben.

Zweitens ift auch ber Crebit, ben ber Sortimenter vom Berleger erhält, ganz außer Berhältniß zu dem Credit, den das Publicum erhält, was in Beantwortung der Schlußfrage näher ausgeführt werden soll.

Drittens haben sich die Lebensbebürfnisse des Sortimenters in den letzten zehn Jahren sehr ungünstig gestaltet; die Preise für Wohnung, Rleidung u. dgl. sind nicht nur sehr in die Sobe gegangen, sondern es haben auch die Bermiether und Berkäuser den charakteristischen Zug unseres letzten Decenniums: den raschen Umsat bes Kapitals, sich geschickter zu Nutze gemacht, als der Sortimentsbuchhandel, indem in vielen Gewerben kurze Eredikristen gebräuchlich geworden sind. Dies gilt namentlich von den größern Städten, wo der Baarverkehr mehr und mehr zur Regel wird.

Diese vorgenannten Ausfälle an bem Gewinn tonnen nur seiten burch vermehrten Umsatz ausgeglichen werben, benn burch bie Gewerbefreiheit ist die Concurrenz berartig vermehrt worden, baß viele Sortimenter Mühe haben werben, sich auf ber Höhe ihres früheren Umsates zu behaupten.

Dem gegenüber findet sich in den meisten Orten noch die althergebrachte Sitte, daß der Buchhändler seine Rechnungen nur einmal im Jahre, zu Neujahr, versendet, und auf deren Bezahlung häusig noch ein weiteres halbes oder ganzes Jahr wartet, ohne den ihm entstehenden Zinsverlust dem Kunden in Anrechnung bringen zu können. In diesem übermäßigen, ganz unkausmännischen Creditgeben liegt der Hauptsehler sehr vieler Sortimenter; es hat das einen fortwährenden Mangel an Casse zur Folge, wenn nicht von Haus aus Vermögen vorhanden; die Gläubiger des Sortimenters und die jetzt so beliebten Baarpackete der Verleger absorbiren fortwährend die spärlich eingehenden Summen, und nur mit Mühe wird zur Oftermesse von den ausstehenden Forderungen der zur Deckung der Zahlungsliste nöthige Vetrag eingetrieben.

Diefer migliche Buftand ift allerbings in erfter Linie ber Rücksichtslofigfeit bes Bublicums zu banten, welches von jeber an ben Buchhandel Zumuthungen zu ftellen gewohnt ift, wie folche in anderen Sandelszweigen geradezu unbentbar maren, und beshalb auch die Buchhändlerrechnungen fehr faumig zu erledigen fich gewöhnt hat. Es tragen aber auch viele Sortimenter felbft bie Schuld baran; ber taufmannifche Geift ift im Buchhandel noch lange nicht genug entwidelt, es fehlt häufig bie nothige ftraffe Ordnung in ber Buchhaltung, wodurch bas Rechnungsausschreiben ju einer fehr unbequemen, geitraubenden Arbeit wird; bagu tritt in ben meiften Fallen eine gewiffe Scheu, mit bem altgewohnten langen Creditgeben bem Bublicum gegenüber gu brechen, und fo fieht man fich bann im Sortiment nur gar ju gern nach allen möglichen anderen Urfachen ber gegenwärtigen Calamitat um, um Neuerungen im eigenen Geschäftsbetrieb zu vermeiben, namentlich aber, um bas Bublicum nicht in Mitleibenfchaft ju gieben. Und boch wird fich bies fernerhin ichwerlich mehr umgehen laffen.

Ist es boch ein gewaltiger Unterschied in der freien taufmännischen Bewegung, ob der Creditirende sein Betriedskapital nur einmal im Jahre umsett, oder zweis oder viermal, je nachdem er seine Rechnungen ausschreibt, ja, Reserent glaubt dreist die Beshauptung ausstellen zu dürsen, daß ein Sortimenter, wenn er übrigens in einigermaßen geordneten Berhältnissen sebt, trot der hohen Spesen, der erhöhten Lebensbedürsnisse, trot des Rabattes vom Ladenpreise, und trot der vielen Baarpackete der Berleger auch bei einem bescheidenen Umsatz selten in Geldverlegenheit sein wird, wenn er sich entschließt, seine Rechnungen pünttlich viertelsährlich auszuschreiben, wie es der eigentliche Kausmann sast überall zu thun gewohnt ist. Er braucht dabei gar nicht zur Bedingung zu machen, daß die Rechnung überall viertelsährlich ausgeglichen wird, ber größere Theil ber Außenstände wird boch eingehen, und dem Geschäfte damit neue Betriebstraft zuführen. Auch gewöhnt sich das Publicum damit an größere Ordnung in Behandlung der Novitäten, Differenzen werden früher entdeckt und leichter ermittelt, ja, es machen auch Firmen, welche diese turze Creditfrist bereits eingeführt haben, meistens die Wahrnehmung, daß das Publicum slotter Bücher tauft, wenn in turzen Zwischenräumen kleine Rechenungen zu bezahlen sind, als wenn am Schlusse des Jahres eine größere Rechnung in Aussicht steht.

Bas nun die Ginführung ber vorgeschlagenen furgen Credit= frift betrifft, fo wird fie leichter zu bewertftelligen fein, als vielleicht Mancher annimmt; bas Bucher taufende Bublicum barf im Allgemeinen als ein gebilbetes bezeichnet werben, welches Berftanbniß für bie jest überall andauernde gebrudte Geschäftslage befitt, und bas gewiß auf einen Appell an ben Gerechtigfeitsfinn gum größeren Theile reagiren wird. Bie biefer Appell einzurichten ift, ob vielleicht ber Börsenverein als folder eine öffentliche Bekanntmachung erlaffen fann, welche burch bie gelefenften beutschen Blatter gu verbreiten ware, und bie fich bann jeber Sortimenter fur feinen Rundenfreis in paffender Form aneignen tann, ober ob ein bezüglicher Erlaß von ben Rreisvereinen, ober vom Sortimenterverein, ober von ben fammtlichen Buchhandlern einer Stadt zu erlaffen ware, barüber mochte Referent mit feinem Urtheile gurudhalten. Die paffende Form wird bei vorhandenem Willen leicht gefunden werben, und in ben meiften Fällen von localen Borbebingungen Auf alle Fälle jedoch murbe auch bem Gingelnen bas felbftftandige Borgeben anzurathen fein, wenn irgend ein corporatives Borgeben nicht zu erzielen ift; ber Sortimenter wird es nicht gu bereuen haben, benn er fpricht für eine gerechte Sache und wird beshalb bamit, wenn auch anfangs langfam, burchbringen. Referent hat dies in ber eigenen Braris erfahren, indem er ichon feit gehn Jahren biefen Brincipien mit Erfolg gehulbigt hat, und gwar einer febr icharfen Concurreng gegenüber, bie in ber großen Mehrzahl noch heute lange Creditfriften gewährt. Biele Berliner Sortimenter haben jest allerdings auch ichon mit gleich gutem Erfolge furgen Credit eingeführt, und auch an verschiedenen andern Orten hat bas Bublicum bie neue Creditordnung burchaus mohlwollend aufgenommen, wie mir mehrfach verfichert ift. Biernach

bürfte ein einmüthiges Vorgehen aller beutschen Sortimenter in ber angebeuteten Weise als ein sehr wesentliches Mittel zur Beseitigung der gegenwärtigen Noth im Sortimentsbuchhandel vom Vorstande des Börsenvereins angelegentlichst zu empsehlen sein.

In Beantwortung bes zweiten Theiles ber geftellten Frage halte ich es gur Beit nicht für opportun, eine Berfurgung bes jest geltenben Crebits amifchen Berleger und Sortimenter au befürworten. Thatfachlich fann ja boch von einem Jahrescredit überall nicht wohl mehr bie Rebe fein, ja, in Berlin, welches boch mit feinen etwa 500 Firmen einen nicht unbeträchtlichen Bruchtheil bes beutschen Buchhandels bilbet, selbst wenn bie vielen unbebeutenben Firmen bavon ausgeschieben werben, ba liegen bie Berhaltniffe fo ungunftig fur ben Sortimenter, wie an feinem andern Orte. Referent fann aus ber eigenen Braxis ftatiftifch nachweisen, baß feit mehreren Jahren ichon bie Baarvactete (einschließlich bes Bertehrs über Leipzig) 40% von bem im Jahre überhaupt Begogenen ausmachen. Daneben werben etwa 35 % vom gangen Um= fate bes Berliner Berlages in ber Abrechnung am Schluß bes erften Semefters bezahlt; ber Berliner Sortimenter befindet fich alfo im erheblichen Nachtheile ben außerhalb Berlins wohnenden gegenüber, und möchte ich biefen Umftand bier nicht unerwähnt laffen, ba in neuerer Beit vielfach bie irrige Meinung geaußert wird, als arbeite ber Berliner Sortimentsbuchhandel neben Leipzig unter gunftigeren Berhaltniffen, als bas übrige Deutschland. Sollte nun bie vor Rurgem ichon im Borfenverein behandelte Frage megen Berlegung ber Abrechnungsfriften jest etwa babin zugespist werben, ob ber übrige beutsche Buchhandel bie in Berlin eingeführte halbjährliche Abrechnung auch annehmen foll, jo murbe Referent in ber Unnahme biefes Borichlages nur einen Fortichritt ertennen tonnen, benn baburch murben alle Sortimenter mehr ober weniger gezwungen, auch bem Bublicum gegenüber bie vorher gebachte furge Creditfrift einzuführen; es wurde bamit im gangen Buchhandel ein viel rascherer Rapitalumfat erzielt, Die Creditverhältniffe würden solibere werden, als fie es jest find, wo eine unsolibe Sanblung fich fünftlich lange über Baffer halten tann; ber gange Betrieb im Buchhanbel murbe fich taufmannifcher geftalten.

Aber bie gegenwärtige Beit ift für eine folde einschneibende Reform ichlecht geeignet: bas Sortimentsgeschäft ift überall burch

die allgemeine Geschäftsstille zu hart bedrängt, als daß man ihm zumuthen könnte, neben dem jett so sehr beliebten Baarpacketspstem, den Berlegern noch eine zweite Abrechnung im Jahre zuzugestehen. Referent kann deshalb eine Berkürzung der Ereditsrist zwischen Berleger und Sortimenter derzeit aus Opportunitätsgründen nicht befürworten. Wöge der Sortimenter sich zunächst mit dem Publicum auseinandersetzen und dieses an kurzen Credit gewöhnen. Hat er alsdann seine Gelder stüsssiger als jett, so wird er gewiß auch gern bereit sein, über das Festbezogene mit dem Verleger am Ende des ersten Semesters (ohne Remissionsverpssichtung) abzurechnen, wenn ihm entsprechende Vortheile dafür zugestanden werden.

Mit ber Zeit wird es babin tommen, vorläufig muß es nach meiner Anficht noch beim Alten bleiben.

Bohsen: Das Creditwesen im Buchhandel, d. h. das zwischen Berleger und Sortimenter bestehende Rechnungswesen, unterscheidet sich von dem im sonstigen tausmännischen Bertehr üblichen ganz wesentlich dadurch, daß nicht vom Tage des vollzogenen Kaufs an ein bestimmtes Ziel gegeben wird, sondern daß alles dasjenige, was im Laufe eines Kalenderjahres in Rechnung gekauft wird, an einem bestimmten Tage des nächsten Jahres, durchschnittlich am 1. Mai zur Zahlung fällig wird, während ein sehr bedeutender Theil des Einkaufs bei Ablieferung an den Commissionär, also ohne jeden Credit, bezahlt wird.

Es ift beshalb sehr schwer, ganz genau anzugeben, einen wie großen Durchschnittscredit der Sortimenter genießt, doch glaube ich nicht zu irren, wenn ich in Berücksichtigung bessen, daß der Hauptsabsat von Büchern in die zweite Hälfte des Jahres, ja der besbeutendste in das lette Quartal fällt, die usancenmäßige Abrechnung über das zahlbar zur Messe Gelieferte einem Credit von saft neun Monaten gleichstelle.

Daß ein Credit von 8 bis 9 Monaten und besonders ein einziger Zahltag im ganzen Jahre den heutigen Verhältnissen nicht mehr entspricht, durfte von keiner Seite bestritten werden, und ist es deshalb natürlich, daß der Verlagsbuchhandel andere Wege einsichlägt, um sich auch außer der Messe Einnahmen zu verschaffen. Es geschieht dies auf doppelte Weise:

entweder vergütet der Berleger in Form erhöhten Rabatts einen Sconto für baare Zahlung,

ober auch er beftimmt

einfach, daß gewisse Artitel nur gegen Baarzahlung ab-

gegeben werben.

Wird für baare Zahlung erhöhter Rabatt bewissigt, dann steht es in der Hand des Sortimenters, sich entweder diesen Bortheil zu verschaffen, oder den usancenmäßigen Credit in Anspruch zu nehmen, was für Ieden von der Höhe seines Betriebskapitals und der Rücksicht auf die Bedingungen, unter denen er wieder vertauft, zu bestimmen ist. Wer bedeutenden Baarversauf hat oder mit größeren Geldmitteln arbeitet, wird sich natürlich keinen entsprechenden Bortheil entgehen sassen, während derjenige, welcher, ohne große eigene Mittel zu besihen, hauptsächlich auf Credit verstaufen muß, den Bezug in Rechnung vorziehen wird.

Wie weit der übliche Baarbegug den Gesammteredit des Sortimenters verfürzt, ift die Frage, welche uns besonders beschäftigt, und werde ich versuchen, dieselbe auf Grund mehrerer mir zur Ber-

fügung ftebender Aufftellungen zu beantworten.

Baarartikel sind im Allgemeinen Journale, Lieserungswerke gebundene Bücher und Prachtwerke. Diese Artikel sind in neuerer Zeit so wichtige Bestandtheile des Handels mit Büchern geworden, daß sie in der Mehrzahl der Sortimentsgeschäfte den beim Bezug in Rechnung calculirten Credit von 8 bis 9 Monaten wesentlich vermindern. Nach den mir vorliegenden sehr genau zusammengestellten Notizen aus der Praxis, stellt sich das Verhältniß in Geschäften, welche alle entsprechenden Baarvortheile wahrnehmen, berartig, daß

60% bes Einfaufs

bei Empfang, ober in gang kurzer Frist baar bezahlt werben, während

40% gur Meffe

verrechnet werden.

In Geschäften, welche ben Bezug in Rechnung vorziehen, im Uebrigen aber allgemeinen Crebit genießen, andert sich bas Berhältniß bahin, baß

45% baar und 55% in Rechnung

bezogen werben.

Dieje Aufstellungen ergeben, bag ber Sortimenter allerdings,

bei dem Bezug in Rechnung 9 Monate Credit hat, daß aber der große Theil seines Bedarfs, den er baar beziehen muß, den Gesammtscredit auf  $3\frac{1}{2}$  bis 4 Monate vermindert und daß er denselben nur unter Berzicht auf sehr wesentliche Bortheile auf 5 Monate ershöhen kann.

Die Frage, ob bas Creditwesen zwischen Buchhändler und Publicum ben Anforderungen unserer Interessen entspricht, ist um so schwerer zu beantworten, als sich der dem Publicum eingeräumte Credit an die fast in jeder Stadt verschiedenen Usancen anschließt. Ich glaube deshalb taum, daß es möglich sein wird, in dieser Beziehung allgemeine Normen aufzustellen. Während der Universsitätsbuchhändler mit seiner Professorens und Studentenkundschaft wohl oder übel längeren Credit geben muß, ist der Buchhändler im frequenten Handelss und Reiseort in der glücklichen Lage, auf regelmäßige größere Baareinnahmen rechnen zu können.

Eine Reform, bie mit allen Rraften zu erftreben ift und bie auch bereits vielfach burchgeführt wirb, ift ber lebergang von ber Jahresrechnung jur Salbjahrerechnung. Diefe furgere Creditfrift entipricht burchaus ben jetigen Berhaltniffen. Jeber Beiftliche, Beamte, Lehrer erhalt fein Gehalt in viertel- ober halbiahrlichen Raten und tann beffer zweimal im Jahre eine fleinere Rechnung bezahlen, als wie einmal eine größere. Ferner burfte babin au ftreben fein, bag ber Buchbanbler, gleich bem Reitungs= und Colportagebanbler, bas Bublicum baran gewöhnt, Journale und Lieferungswerke bei Empfang zu bezahlen, obgleich ich nicht vertenne, baß fich bem viele Schwierigfeiten entgegenseten. Berichiebene mir gur Berfügung geftellte Berechnungen aus ber Braris ergeben, bag in lebhaften Geschäften burchschnittlich bie Salfte baar und im Laufe bes Jahres bezahlt wirb, mahrend bie Salfte erft nach Schluß bes Jahres, und hievon hochftens 2/4 bis zur Deffe eingeht.

Es ergiebt fich also Gesammtresultat, daß ber Sortimenter von feinem Einfauf

45 bis 60% baar bezahlt, 55 bis 40% in Rechnung

bezieht, also höchstens einen Durchschnittscredit von 4 bis 5 Do-naten hat.

Dagegen verfauft er im gunftigen Falle bie Balfte baar und

bie Salfte mit einem Crebit, ber sich auch auf 9 Monate erftrecken burfte, also jedenfalls unter ungunftigeren Bedingungen, als wie er seinen Ginkauf bewerkstelligen kann.

Ich glaube, daß diese auf sactischen Berhältnissen beruhenden Busammenstellungen den Credit des Sortimenters so darstellen, daß die Unmöglichseit, demselben noch weiteren Credit zu entziehen, einsleuchtet, besonders da das Sortimentsgeschäft großentheils nur mit geringem Betriedstapital arbeitet. Die daaren Geldmittel, welche zum ersolgreichen Betriede eines Sortiments ersorderlich sind, werden überhaupt vielsach unterschätzt. Wo nicht hinreichendes Betriedskapital vorhanden ist, um ein sestes Lager zu halten, dem Käuser Credit zu geden und die bekanntlich sehr bedeutenden Seschäftsunkosten zu decken, stellen sich bald Verlegenheiten ein, die dem Betried lähmen und manches, mit den schönsten Hoffnungen begonnene oder übernommene Geschäft zu Grunde richten.

Eine andere Frage ist es aber, ob es nicht praktisch wäre, das ganze Rechnungswesen umzugestalten? Die jest übliche Art des Baarverkehrs ist für Berleger und Sortimenter sehr kostspielig; die unendliche Anzahl kleiner Baarpackete verursacht viel Arbeit und erschwert das Rechnungswesen sehr. So fest ich auch davon überzeugt din, daß es im höchsten Grade unpraktisch, ja eigenklich unausstührbar wäre, das Remittiren und Disponiren zweimal im Jahre vorzunehmen, so glaube ich, daß sich die Führung zweier Conti, eines für den sessen, welches halbiährlich zu saldieren wäre, und eines Commissionscontos, welches wie disher zur Messe verrechnet würde, wohl einrichten ließe; selbstverständlich unter Wegsall, oder wenigstens großer Beschräntung der Baarpackete.

Georg: Die Resolution des Vorstandes des Schweizerischen Buchhändlervereins lautet: "Für die Beurtheilung des buchhändlerischen Creditspstems müssen zwei Factoren berücksichtigt werden: a. der Credit für das in Rechnung Bezogene, d. Baarbezüge. Der erstere, einem Durchschnittscredit von 10 Monaten gleichstommend, reducirt sich für den Gesammtverkehr, welcher gleichzeitig eine nicht unerhebliche Quote Baarbezüge bedingt, durch diese letzteren auf einen mittleren Credit, welcher dem im gewöhnlichen tausmännischen Verlehr üblichen Credit ziemlich gleichtommt. Das im Buchhandel übliche Creditwesen, verdunden mit Baarbezügen, entspricht also nach unsere Ersahrung im Allgemeinen in befriedigender Weise

ben Interessen bes Sortiments: und Berlagsbuchhandels. Eine Einführung abweichender Usancen im Creditwesen erscheint uns zur Zeit weder dringlich noch überhaupt durchführbar, ohne bestehende berechtigte Interessen tief zu verletzen.

Mit dem Crebit des Berlegers an den Sortimenter darf nicht vermengt werden der Credit des Sortimenters an das Bublicum. Diese Frage ist eine rein individuelle, welche der Geschäftspragis der einzelnen Firmen frei steht, eine allgemeine Vorschrift hierfür scheint uns nicht zulässig.

Stuber: Es sind verschiedene Borschläge wegen Einführung bes halbjährigen Credits gemacht worden; wenn wir den einführen, so wird auch die Abrechnungszeit eine andere werden mussen. Ich habe das Reserat über Frage 5 und glaube eine Abanderung der Abrechnungszeit vorschlagen zu mussen. Deshalb ware es vielleicht zwecknäßig, die Reserate über Punkt 5 auch gleich verlesen zu lassen.

Borsitzender: Ich glaube nicht, daß dies nothwendig ist; in den meisten Fällen wird der Abrechnungs-Termin in der Haupt-sache mit der Ostermesse zusammensallen. Das würde doch wohl keinen Einfluß auf die Frage des Credits haben.

Dr. Schmitt: Ich bin ber Frage, ob nicht auch im Budjhandel eine Berfürzung bes Crebits möglich ware, hauptfächlich beshalb naber getreten, weil fpecielle Berhaltniffe in unferem Beichaft eine Menderung nothwendig erscheinen laffen, burch welche bem Berleger einigermaßen bie in neuerer Beit fo bebeutenb aemachienen Creditverlufte vermindert werden tonnen. Diefe Berlufte find in ben letten Jahren fo erheblich gewesen, bag größere Sicherheit gegen biefelben bringend ju munichen ift. Außerdem find bie Schulbucherverleger noch in ber besonderen Berlegenheit, bag die größten Beftellungen und ber größte Bebarf ber Schulbucher einige Bochen vor ber Oftermeffe ftattfindet, und daß biefe Gelegenheit nicht felten formlich ausgenutt und gemigbraucht wird von folden Bandlungen, die in ber Oftermeffe nicht gablen tonnen. Deshalb ift es bringend munichenswerth, bag wir burch gewiffe Termine in halbjährigen Bahlungen eine Sicherung bafür gewinnen, baß auch unfere Forberungen in ber Oftermeffe befriedigt werben. Balt ber Sortimenter bie halbjährigen Termine ein, fo tann man erwarten, bag er auch in ber Oftermeffe feine Berpflichtungen für bie in Commiffion bezogenen Artitel erfüllen wird. 3ch habe, um bie Unfichten vericbiebener Berren tennen zu lernen, an vierzig mir naber befannte bebeutenbe Sortimenter einen Artifel im Börsenblatt (Dr. 19 biefes Jahres) geschickt, in welchem verschiebene Borfchlage bezüglich halbjähriger Bahlung gemacht werben. Es find mir barauf 33 Antworten jugegangen, von benen nur brei unbebingt abweisend waren; 26 bagegen stimmten im Brincip ju und wünschten nur hier und ba Mobificationen; vier aber erflärten fogar fich mit großer Freude bereit, auf die Borfchlage unbedingt einzugeben. Diefe Borichlage lauten babin, bag fur bie feften Beguge bie Rahlungen am 15. Auguft und am 15. Februar ftattfinden mit einem Disconto von 6% vom Retto. Für unfer Gefchaft befteht bie Absicht, versuchsweise, wenn auch noch nicht im nächsten, jo boch im folgenden Jahre in biefer Beife vorzugeben, und ich glaube, baf bies auch im Interesse ber Sortimenter fein wirb, namentlich wenn gleichzeitig, wie es Absicht ift, ber Baarrabatt für biejenigen Banblungen, bie nur baar beziehen, auf bas gleiche Dag bes auf bie halbjährlichen feften Bezüge bewilligten Scontos firirt wird, fo bag biefe nur biefelben Bortheile genießen, wie bie in Rechnung beziehenben Gortimenter.

Bei biefer Gelegenheit mochte ich aber noch einige Borte über bie Baarpadete fagen. Die fich ftets wiederholenben Rlagen über die Bunahme ber Baarpadete halte ich für übertrieben und ungerecht. 3ch habe bie Bibliographie im Borfenblatt vom erften Semefter biefes Jahres burchgefehen und gefunden, bag boch verhältnigmäßig fehr wenige Artitel nur gegen baar geliefert werden, und glaube baber, bag bie Bunahme ber Baarpadete vielmehr barin ihren Grund hat, bag bem Sortimenter gegen Baarbegug erhöhte Bortheile geboten werden. 3ch habe mir ferner bie Dube genommen, die Berlanggettel ber letten zwei Monate burchzuseben und tann conftatiren, bag auf vielen - vielleicht auf zwei Dritttheilen - ber Berlangzettel bie Bemertung fteht: "gegen baar, wenn mit höherem Rabatt". Ueber Baarlieferungen aber, welche bie Sortimenter ju ihrem eigenen Bortheile beziehen, burfen fie fich boch wohl nicht beschweren. Wenn ber Sortimenterverein in ber Berfammlung zu Gifenach erflart hat, bag bie halbiährige Abrechnung nur bann burchführbar fei, wenn bie Baarpadete in Begfall tommen, fo glaube ich boch, bag bies benienigen Ber-

legern gegenüber nicht geltend gemacht werden fann, welche ben Baarbegug nicht begunftigen, fonbern Alles in Rechnung liefern. Diefe Berleger werben offenbar benachtheiligt, wenn bie Gortimenter ihre bisponibeln Mittel zu Baarbezugen verwenden und bann nicht im Stande find, ihre Berpflichtungen gur Oftermeffe punttlich zu erfüllen. Das find bie Grunde, bie es mir burchaus nothwendig ericheinen laffen, bag in biefen Creditverhaltniffen eine Menderung eintrete. 3ch bin jedoch ber Meinung, baf weder burch Conferenzbeichluß, noch burch ben Borfenverein Beftimmungen barüber getroffen werben tonnen; ich glaube vielmehr, bag bies bem Ermeffen bes Gingelnen ju überlaffen ift. Gind bie Dagnahmen einzelner Berleger zwedmäßig, fo wird fich aus ihnen ein allgemeiner Gebrauch allmälig von felbst entwickeln. Standpuntt, auf ben fich ber Sortimenterverein in feiner Dentschrift vom Jahre 1863 ftellte, ift vollftanbig auch ber meinige. Es wird barin gefagt, bag bie Bahlungebedingungen über bie eingegangenen Berbindlichkeiten bes Gingelnen gu regeln ber Borfenverein nicht berufen sei. Ich bin also ber Anficht, daß es bem Berleger freisteben muß, bie Bebingungen festzustellen, unter benen er seinen Berlag liefern will. Dies erscheint vielleicht einfeitig, ift es aber insofern nicht, als es ja bem Sortimenter immer überlaffen bleibt, biefe Bebingungen zu acceptiren ober auf ben Bezug bes betreffenben Berlages zu verzichten. Wenn bis jest ber Berleger bas Recht hatte, ju fagen: 3ch liefere nur gegen baar, fo ift es boch wirklich beffer, wenn er fagt: ich will halbjährige Salbirung bes feft Bezogenen einführen und bafur biefelben Bebingungen gewähren, wie ich fie fonft nur gegen Baarbegug be-3d bin übrigens hiernach vollständig damit einverwilligte. ftanben, bag wir uns heute auf eine allgemein gefaßte Resolution beschränten, bie etwa fo lauten fonnte:

"Die Conferenz hält es für wünschenswerth, daß halbsjährige Kundenrechnungen von den Sortimentshandlungen eingeführt werden, um sie demnächst in den Stand zu sehen, den etwaigen Ansprüchen der Verleger auf fürzere Zahlungsfrist für fest bezogene Artitel Genüge leisten zu können."

Muhlbrecht: Ich möchte biefe Frage wieber praktisch gufpigen und Sie bitten, meinen Antrag zu unterstügen, ber babin geht: "Die Conferenz beschließt, an ben Borstand bes Börsenvereins das Ersuchen zu richten, zur Anbahnung fürzerer Creditfristen zwischen Sortimentsbuchhändler und Publicum in der Weise mitzuwirten, daß er in den gelesensten Zeitungen in Deutschland die Einführung fürzerer Creditfristen im Buchhandel als Beschluß der gegenwärtig tagenben Conferenz in Weimar in der ihm passend erscheinenben Korm bekannt macht."

Ich möchte das noch damit begründen, was ich auch in meinem Reserate angedeutet habe, daß es danach jedem Sortimenter überslassen bleibt, sich diese officielle Bekanntmachung in der ihm für seinen Kundenkreis passend erscheinenden Form anzueignen, dadurch entweder, daß er Circulare druckt, worin die Bekanntmachung einsach reproducirt wird und diese an seine Kunden verschieft, oder dadurch, daß er auf dem Kopse seines Rechnungsformulars diese Bemerkung andringt, wodurch das gewiß für einzelne Sortimenter in der Provinz sehr schwierige Borgehen ihnen einigermaßen erleichtert wird. Das ist der mich dabei leitende Gesichtspunkt.

Stuber: Herr Dr. Schmitt hatte die Freundlichkeit, auch mir das betreffende Exemplar des Börsenblattes zuzusenden, um meine Ansicht darüber zu hören. Herr Dr. Schmitt hat das, was im Börsenblatte stand, hier nicht bekannt gegeben, ich glaube aber doch, daß es nothwendig ist, daß wir diese Punkte kennen sernen.

Ich habe sie als Grundlage eines Vorschlags aufgenommen und glaubte bei Frage 5 das mit unterbringen zu sollen. Das betreffende Circular lautet:

(Berlieft.)

Ich beehre mich, Ihnen hierdurch anzuzeigen, daß ich von ber nächsten Jahrebrechnung an meinen Berlag nur unter folgenden Bebingungen liefern werde:

1) Die Jahresrechnung beginnt bei mir nicht mehr mit dem 1. Januar, sondern mit dem 1. December und schließt mit dem 30. November bes folgenden Jahres.

2) 3ch führe zwei ftreng getrennte Conti,

a) für alle fest verlangten Artitel und feste Continuationen,

b) für alle Novitäten und à cond. verlangten Artitel.

3) Die volle Ausgleichung bes ersten Contos für feste Bezüge verlange ich halbjährlich und zwar für die vom 1. December bis 31. Mai bezogenen Artikel am 15. August, für die festen Bezüge vom 1. Juni bis 30. November am 15. Februar bes folgenden Jahres, mahrend bie Regulirung bes zweiten (Commissions.) Contos in gewöhnlicher Beise in ber Oftermesse ohne

Uebertrag ftattfinben muß.

4) Rechnungs-Auszüge über bie halbjährlich zu salbirenben Bezüge sende ich Ansangs Juni und resp. Ansangs December und zwar mit einem Nachlaß von 6% am Netto-Betrag als Berzgütung für die frühere Zahlung. Ist die Zahlung nicht spätestend & Tage nach dem sestgestellten Termin ersolgt, so ziehe ich den Betrag durch Post-Mandat oder kurzsichtige Tratte ein.

5) Uebertragungen von einem Conto auf bas andere finden unter feiner Bebingung ftatt, boch nehme ich einzelne fest bezogene Artitel gurud, wenn sie vor bem Zahlungstermin in meinen

Banben finb.

6) Als fest verlangt betrachte ich nur, was auf dem betreffenden Berlangzettel ausdrücklich und deutlich als solches bezeichnet ist. Wo dies nicht der Fall ist, wird à cond. ausgeliesert. Die Expedition findet, um jeden Jrrthum zu vermeiden, mit getrennten Facturen statt, à cond. auf weißem, fest auf rothem Papier. Unverlangt versende ich nichts.

7) Freieremplare gemahre ich nur bei festen Bezügen, und zwar bei 10 Eremplaren auf einmal bestellt 1; — nachträglich niemals.

8) An handlungen, mit benen ich nicht in Rechnung stehe; liefere ich gegen baar auch nur mit 6% Extra-Rabatt vom Netto und gewähre benfelben keine anderen Bortheile, als die mit mir in Rechnung stehenben handlungen auf dem halbjährigen Conto genießen.

Ich bitte auf umstehendem Zettel um Ihre Erklärung, ob Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind. Erhalte ich Ihre Zuktimmung nicht vor dem 1. December, als dem Beginn der neuen Jahresrechnung, so nehme ich an, daß Sie in der Folge meinen Berlag nur gegen baar zu beziehen wünschen.

Motivirt find biefe Borichlage in ben weiteren Bufaten. Ich glaube auch biefe Motivirung Ihnen hier vortragen zu follen.

Der buchhändlerische Credit ift ohne Zweifel zu lang für alle seften Bezüge, also für Artikel, welche entweder beim Sortimenter ichon sest bestellt, also so gut wie abgesetzt sind, oder die er nach seinen bisherigen Ersahrungen sest aufs Lager nimmt, weil er gegründete Aussicht für den Absah hat. Was würde man in taufmännischen Kreisen sagen, wenn der Zwischehändler für seine Lagers bestellungen einen bis zu 15 Monaten ausgedehnten Eredit verlangen und als Grund dafür angeben wollte, daß seine Kunden nicht gewohnt seien, halbjährliche Rechnungen zu erhalten? Man würde ihn einsach auslachen.

Unbers verhalt es fich mit ben a cond. und pro novitate be-

in ben letten Monaten bes Jahres fich häufenben Rova: Senbungen gu turg, weil ber Sortimenter bis gur Remission nicht Zeit genug bat, für ben Absat thätig zu sein. Beiden Uebelftanben, bem gu langen und bem zu furzen Erebit, werben meine Geschäftsbedingungen abbelfen.

Die Bortheile berfelben fur ben Sortimenter find einleuchtenb,

es find namentlich bie folgenden:

1) Die festen Bezüge im Monat December und namentlich die Zeitschriften, welche seither meist noch bis zur Oftermesse in alte Rechnung geliefert wurden, brauchen statt in der Oftermesse erst am 15. August bezahlt zu werden, wodurch die frühere Zahlung am 15. Februar für die seiten Bezüge des zweiten halbigahres eine angemessene Ausgleichung findet.

2) Durch ben Schluß ber Jahresrechnung am 30. November wird mehr Beit gewonnen für ben Bertrieb von Neuigkeiten, und ber Zahlungstermin für bas Commissions-Conto wird um einen

Monat verlängert.

3) Der Extra-Rabatt von 6% vom Netto ber fest bezogenen Artitel ift sicher nicht bloß eine genügende, sondern eine bedeutende Entschädigung für die frühere Zahlung. Der Sortimenter wird durch dieselbe benjenigen handlungen mehr als gleichgestellt, welche unter benselben Bedingungen nur baar beziehen, er tann also mit den größeren Sortimentshandlungen, die man als "mobernes Untiquariat" zu bezeichnen pflegt, concurriren, wenn er Lust dazu hat.

4) Die Baarpadete werben sich voraussichtlich vermindern, jedenfalls aber nicht vermehren, was unzweifelhalt der Fall sein würde, wenn die seitherigen Creditverhältnisse fortdauern. Denn viele Berleger, welche seither die Baarbezüge nicht begünstigt haben, werden allmälig dazu gedrängt, weil die Baarsendungen anderer Berleger dem Sortimenter die Mittel nehmen, das, was

er in Rechnung bezogen bat, rechtzeitig zu bezahlen.

Die Bortheile, welche bem Berleger aus ber getroffenen Ginrichtung erwachsen, sind allerbings bescheibener — aber ich glaube, ber Berleger barf ein Opfer nicht scheuen, um zu befferen Credits

verhältniffen gu gelangen.

1) Der Berleger wurbe bie Crebit: und Bahlungsfähigfeit ber Sortimenter besser tennen lernen und baburch eine größere Sicherheit fur seine Forberungen erhalten; seine Crebitverlufte

würben geringer werben.

2) Er wurde nicht so lange in neue Rechnung zu creditiren haben, ohne zu wissen, ob zur Ostermesse die alte Rechnung salviet wird, ein Bunkt, ber namentlich für Berleger von Schulbuchern von Wichtigkeit ist, beren Hauptabsat kurz vor der Ostermesse stattlindet. Hot ein Sortimenter die Zahlungstermine am

15. August und 15. Februar punktlich eingehalten, so kann ber Berleger mit größerer Sicherheit wie bisher barauf rechnen, bag bies auch in ber Ostermesse ber Fall sein wirb.

3) Die bem Berleger burch bie halbiahrlichen Bahlungen gufliegenben Beträge werben ihn in ben Stand sehen, auch seinen Gläubigern: Buchbrudern, Papierhandlern, Buchbindern u. f. w. früher gerecht zu werben und ben bem Sortimenter gewährten Extrarabatt burch Scontoabzüge wenigstens theilweise wieber einzubringen.

Mit den hier gestellten Anträgen bin ich ganz einverstanden. Sie scheinen mir klar durchdacht, praktisch und deshalb bei gutem Willen durchführdar. Wenn die Anslieferung gegen baar ohne erhöhten Rabatt nur auf billige Lieferungswerke und Commissionsartikel beschränkt wird und die in dem Aufsate vorgeschlagenen halbsährlichen Abrechnungstermine eingeführt werden, so dürsten sowohl für die Sortimenter als Verleger sich bessere Verhältnisse ergeben.

Borsitzender: Ich habe herrn Stuber in seiner sehr aussführlichen Darstellung nicht unterbrechen wollen, möchte aber doch die herren, die jetzt noch das Wort nehmen, dringend ersuchen, sich nicht so weit zu entsernen und nicht so sehr ins Detail einzugehen, wie herr Stuber gethan, sondern bloß die großen Gesichtspunkte sestzuhalten.

Morgenstern: Ich hatte zur Geschäftsordnung ums Wort gebeten und möchte uns nun dagegen verwahren, außer den Reseraten auch noch aussführlich gedruckte Artikel des Börsenblattes anhören zu müssen. Ich glaube, das ist viel zu zeitraubend, und ich stelle den Antrag: Das Berlesen von Börsenblattartikeln soll sortan nicht zulässig sein.

Kröner: Ich glaube, das ift an und für sich schon wünschenswerth, aber ich möchte nicht, daß ein Beschluß gesaßt werbe, welcher irgend Jemand verhindert, zur Ausführung seiner Ansichten auch einmal einen Börsenblattartikel vorzulesen, was ja eventuell zur Begründung einer Ansicht nöthig sein kann.

Vorsitzender: Ich glaube, herr Morgenstern, Sie können wohl den Antrag zurücknehmen, denn das, wodurch er veranlaßt wurde, wird sich wohl nicht wiederholen; für den Fall, daß dies aber doch sich nothwendig erweisen sollte, möchte ich doch nicht, daß Semand in der Darlegung seiner Ansichten in irgend einer

Weise eingeschränkt werbe. Ich glaube, die Herren werden im MIgemeinen den vorsin von mir geäußerten Wunsch theilen, daß es gut sein wird, wenn wir nur das Große und Ganze im Auge behalten und Details für später uns aufsparen.

Morgenftern: 3ch glaube, mein Antrag hat seinen 3wed erreicht, ich giebe ibn biermit gurud.

Dominicus: 3d werbe mich fehr furz faffen. 3d glaube, bie jegige brudenbe Geschäftslage ift nicht geeignet, folche Reformen einzuführen, welche Schmälerung bes Crebits für ben Sortimenter bezwecken. Es ift fo vielfach bie Rebe von bem langen Credit, ben ber Sortimenter genießt. Das ift nicht richtig. Ich habe mir Die Muhe genommen, Die Facturen eines Jahres genau burchzufeben und habe als Resultat erhalten, bag bei ben gablreichen Baarvacteten nur eine Durchschnittszeit von 41/, Monaten fich herausftellt. Finden die halbjährigen Abrechnungen am 15. Februar und 15. August ftatt, fo haben wir bann im Jahre brei Abrechnungen. Die Baarpadete machen wenigstens bie Balfte unseres Umfapes felbit bei Buchhandlungen aus, Die fie fo viel als möglich meiben. Bie nun ber Buchhandler im Stanbe fein foll, Baarpadete und halbjährige Rechnungen zu bezahlen, weiß ich nicht. Ich wenigftens bin nicht in ber Lage bagu. Berrn Schmitts Ausführungen muß ich entgegnen, bag ber Sortimenter gezwungen ift, viele Baarpadete zu nehmen, ohne höheren Bortheil bavon zu haben. 3ch mache Sie ferner auf bie Daffe von Journalen aufmertfam, von benen ein großer Theil nur gegen baar geliefert wirb. Rapital, bas ber Sortimenter auch ohne Bortheil unbedingt nothwendig braucht, ift nicht unbedeutenb. 3ch habe mir bie Dube genommen, Urtheile von vielen Collegen einzuholen, von benen ich annehmen tonnte, bag fie auf ber Gifenacher Berfammlung nicht vertreten gewesen waren, und habe mich babei auch an folde gewendet, bie gwar nicht birect Deutschland berühren, aber boch gum beutschen Buchhandel gehören, fo bag ihre Meinungen nicht ohne Intereffe find. Bon einer Biener Sandlung habe ich bie Antwort erhalten, daß halbjährige Rechnung zwischen Buchhandel und Bublicum bort unausführbar fei; bas Bublicum verläßt nach Frohnleichnam Wien und reift fort; es ift fomit feine Belegenheit sum Ausschreiben ber Rechnungen und auch feine halbjährige Abrechnung zwischen Sortimenter und Berleger möglich. Ebenfo

liegen die Berhältniffe in Beft, und aus verschiedenen ruffischen Stäbten erhielt ich bie übereinstimmenbe Antwort, baf Ginführung ber halbjährigen Rechnung für bas Bublicum unmöglich und ebenfo ber Begfall ber Baarpadete undurchführbar fei. In biefem Sinne fprachen fich mehrere bedeutende Betersburger Firmen, ebenfo alle Warschauer und Mostauer aus. Ich glaube boch, bag bie Anficht biefer bebeutenben Firmen einiges Gewicht hat. mein eigenes Geschäft anlangt, fo befteht ber größte Theil meiner Runben aus Abel und Universitätelehrern, und ich erflare es geradezu für unmöglich, halbjährige Rechnungen auszugeben, aus bem Grunde, weil zur Beit, wo bies geschehen tonnte, acht Behntel meiner Runden nicht in Brag find. Der Abel ift auf feinen Butern, die Professoren find verreift, Die Inftitute geschloffen. Run bitte ich Sie, mir ju fagen, wie ich es möglich machen foll, Die nöthigen Summen zu ichaffen, um die halbighrigen feften Beguge zu falbiren. Die Berhältniffe in Deutschland muffen andere fein, wenn die halbjährige Abrechnung bort nicht auf folche Schwierig= feiten ftogt; ich weiß nicht, wie es tommt, die Bahlungen muffen viel beffer eingeben. Ich tann Ihnen beweisen, bag ich Oftermeffen erlebt habe, wo ich biefelbe Summe, Die ich in Leivzig ausgablte, noch in guten foliben Außenftanben offen hatte.

Morgenftern: 3ch wollte nur noch einige Buntte besonbers erläutern. Bunachft bie Bufendung halbjähriger Rechnungen an bas Bublicum. Breslau hat eine Anzahl tüchtiger und ftrebfamer junger Buchhändler, in beren Mitte eine machiame Concurreng herrscht. Tropbem habe ich, ohne mit irgend Jemand Rücksprache ju nehmen, felbstftanbig bas Syftem halbjahriger Rechnung ein= Um 1. Juli 1876 habe ich zuerft bamit begonnen, und zwar habe ich es für geboten gehalten, um bie Erfolge einer folden Dagregel beobachten zu tonnen, nur ichrittmeife und all= mälig vorzugehen und junächft mit einer Angahl auserwählter Runden ben Anfang gemacht. Als ich fah, bag es gut ging, bin ich weiter gegangen, und habe es am 1. Juli biefes Jahres jum erften Male vollftanbig in meinem Runbenfreise burchgeführt. Bon bem beffer fituirten Theile meiner Runden find mir Meußerungen ber freudigften Buftimmung zugefommen, und auch von benen, welche nicht gerade gut situirt find, ift mir wenigstens feine Digbilligung ausgesprochen worben, wenn ich auch fagen muß, baß

nicht Alles bezahlt worden ist; aber das Princip hat Niemand gemißbilligt. Ich habe einfach meinen Rechnungen lleine rothe Bettel aufgeklebt (wie sie in anderen Branchen gebräuchlich sind), auf denen ungefähr gesagt wird: "Um vielseitig geäußerten Wünschen zu entsprechen, erlaube ich mir, meinen Kunden halbjährige Rechenungen zuzustellen, was zur Vermeidung von Irrthümern und zur Vereinsachung beiträgt." Ich kann versichern, daß die Maßeregel durchführbar ist, wenn auch nicht überall gleichmäßig.

Den Mühlbrecht'ichen Borichlag fann ich nicht unterftuben, einmal weil bie vorgeschlagene Dagregel überfluffig ift und bas Bublicum auch ohnebies barauf eingeht, andererfeits halte ich fie für überaus ichablich, weil nach meiner Erfahrung bas Bublicum burch nichts mehr verstimmt wirb, als burch ben Anschein einer Coalition Gewerbtreibenber. In bem Augenblide, wo unfer Borftand eine folche Befanntmachung erläßt, wird ber Wiberftand bes Bublicums herausgeforbert. Indem ich nun zu bem von Dr. Schmitt Ungeführten übergebe, muß ich einem Ausspruche beffelben entgegentreten, nämlich bem, bag bie Ginführung halbjähriger Abrechnung fein Gegenstand ber Bereinbarung fei, sonbern bem freien Ermeffen überlaffen bleiben muffe. Es ift unwahr, bag es Jemanbem, ber auf bie Geschäftsbedingungen eines Berlegers nicht eingeben will, freistehe, ben Berlag nicht zu nehmen. Wenn Jemand eine Firma von Beltbebeutung vertritt, wird es ihm völlig flar fein, bag biefe Freiheit, auf ben Bezug eines beftimmten Berlages gu verzichten, feine unbedingte ift, sonbern bag boch eine gewiffe Rothwendigfeit vorliegt, auf die gegebenen Borichriften einzugeben.

Ich habe in meinem Referat schon gesagt, daß es uns nicht einfallen kann, bindende Vorschriften zu geben, aber, meine Herren, ich din doch der Ansicht, daß es uns wohl zusteht, über unsere Ueberzeugung uns auszusprechen. Ich verweise Sie auf wissenschaftliche Congresse, Wanderversammlungen der verschiedensten Art. Nehmen Sie einen Juristencongreß an: er spricht in bestimmten Thesen bestimmte Ueberzeugungen aus; er hat nicht das Necht, unseren Staatsregierungen irgend welche Vorschriften für die Gesetzgebung zu machen, aber nach ihrem inneren Werth werden sie doch gewürdigt, und ich meine, wenn wir nur Resolutionen sass und das halten wir für gut, das und das nicht für gut, oder empsehlenswerth, ich meine, daß das doch von großer moralischer

Wirfung sein wird, und es würden selbst bedeutende Verleger einer solchen moralischen Wirfung sich taum entziehen können. Ich würde also bedauern, wenn eine berartige Vorfrage entstände, ob wir überhaupt darüber zu beschließen besugt sind oder nicht: ich glaube, wir sind vollkommen competent dazu.

Kröner: Ich werbe mich, ber Mahnung bes herrn Vorssitzenden entsprechend, der Kürze besteißigen und nur noch das sagen: Die Ansicht, daß die Creditverhältnisse im Buchhandel veraaltet sind, ist ja eigentlich ganz allgemein, und ich habe mich sehr oft gesragt, wann eigentlich einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo auch nach dieser Seite hin die nothwendige Resorm im Buchhandel eintreten wird? Trozdem nun jetzt Gelegenheit ist, sich über diesen Punkt auszusprechen, möchte ich doch sür eine Absänderung der seitherigen Zustände nicht stimmen: der Zeitpunkt scheint mir zu ungünstig gewählt. Herr Dominicus hat das auch schon betont. Wir sind ja hier, weil die Sortimenter unter ganz ungewöhnlichen Zeitverhältnissen leiden: es würde also kaum der rechte Augenblick sein, jetzt den Sortimentern den Eredit erheblich zu verkürzen oder zu verkümmern. Ich stelle deshalb solgenden Antrag:

Das gegenwärtig im Buchhandel übliche Creditswesen ist zwar im Allgemeinen nicht als zwecksmäßig anzusehen und wird sobald wie möglich in entsprechender Beise zu reorganisiren sein. Der gegenwärtige Zeitpunkt erscheint aber im hinblick auf die ungünstigen Berhältnisse, unter welchen gerade jest der Sortimentsbuchhandel leidet, nicht geeignet, diese Reorganisation durchzusühren. Ertheilung halbjährlicher Rechnungen an die Kunden ist den Sortimentern dringend anzuempfehlen.

Dr. Schmitt: Nur ein paar Worte möchte ich noch sagen. Auf die von Herrn Dominicus angestellte Berechnung des im Buchshandel stattsindenden Credits brauche ich nicht einzugehen. Die Sache scheint mir einsach so zu liegen, daß viele Sortimenter den Credit noch zu kurz, während die Verleger ihn zu lang sinsden: darin wird eine übereinstimmende Ansicht wohl schwer zu erzielen sein. Was aber die Frage der gefürchteten wiederholten

Abrechnung betrifft, so ist meines Erachtens eine mehrsache Abrechnung gar nicht nöthig, soll auch gar nicht stattsinden. Die Sache ist für den Sortimenter außerordentlich einsach; er braucht in seiner Strazze auf demselben Conto bloß eine besondere Rubrit zu machen, wo die Beträge für die sestunge notirt werden. Das halbjährliche Summiren dieser Posten kann doch kaum viel Beit in Anspruch nehmen. Hält der Berleger die Einführung eines doppelten Contos in seinen Büchern für angemessen, so braucht dies den Sortimenter in seinen Einrichtungen gar nicht zu alteriren, wenn er nur leicht ermitteln kann, was er halbjährlich zu zahlen hat.

(Es wird Schluß ber Debatte beantragt.)

Vorsitzenber: Es ist auf Schluß ber Debatte angetragen worden, es hat sich nur noch Herr Rohmer zum Wort gemelbet. Ich glaube, daß auch diejenigen Herren, die für den Schluß stimmen würden, doch geneigt sind, Herrn Rohmer noch anzuhören.

(Buftimmung.)

Rohmer: Ich will nur in aller Kürze mich für den Antrag Mühlbrecht und für den Antrag Kröner aussprechen; ich halte es für ganz gut, ja für nothwendig, daß dem Publicum gegenüber die halbjährliche Abrechnung empfohlen wird; denn die Sache liegt wenigstens in andern Theilen Deutschlands nicht so einfach, wie Sie, Herr Morgenstern, von Breslau es geschildert haben. Ich glaube z. B., daß ich viel Mühe haben werde, um die halbjährliche Abrechnung durchzusehen. Was herr Morgenstern in Bezug auf die Coalition von Gewerbetreibenden sagt, so ist ja von vielen Handwertern halbjährliche Abrechnung durchgesetzt, auch bei uns, und insofern ist eine Empfehlung gewiß nicht überslüssigig.

Kröner: Es ist ja in meinem Antrag darauf Rudsicht genommen; nur die Beröffentlichung einer Bekanntmachung ist nicht ausgesprochen; von einer solchen Publication von Seiten des Börsenvorstands müssen wir doch wohl Abstand nehmen; aber wenn ein Beschluß gesaßt wird, so kann er von jeder einzelnen Handlung den Kunden gegenüber in der einen oder andern Weise bekannt gegeben werden.

Borfitenber: Meine herren! Es liegt also Zweierlei vor: bas Gine ift ein Antrag, bas Zweite eine Resolution. Beibe ichließen einanber nicht aus; ich wurde wohl zunächft ben Antrag

Mühlbrecht zur Abstimmung zu bringen haben. — Herr Dr. Schmitt hat auch noch eine Resolution beantragt, die er aufrecht erhält gegenüber ber Kröner'schen: also einen Antrag und zwei Resolutionen haben wir, nicht bloß eine.

Der Mühlbrecht'iche Antrag lautet: (Berlejung)

Diejenigen herren, bie biefen Antrag annehmen wollen, bitte ich, bie Sand zu erheben.

Er ift abgelehnt.

Wir kommen nun zu den beiden Resolutionen, die ich zus nächst noch einmal verlesen werde, und zwar hinter einander. (Geschieht.)

Benfelber: Die beiben Resolutionen schließen einander nicht aus; es tann Jemand für beibe ftimmen.

Berth: Das ift auch meine Unficht; ich bente, fie mußten eine Berichmelgung erfahren.

Kröner: Warum wollen Sie sich die Mühe einer solchen Berschmelzung machen? Ich halte nicht viel auf meine Formuslirung; gefällt Ihnen die andere des Herrn Dr. Schmitt besser, so stimmen Sie doch für diese!

(Biberfpruch.)

Marcus: In der Fassung des Herrn Dr. Schmitt liegt etwas ganz Anderes, indem es dort heißt: "daß die Sortimenter durch halbjährliche Abrechnung in den Stand gesetzt werden, etwaigen Ansprüchen der Berleger Genüge zu seisten."

(Gr. Kröner: Das wollte ich eben vermeiben.) Die halbighrliche Abrechnung ift bamit gugegeben.

Vorsitzender: Es ist also beantragt worden, diese beiden Resolutionen in eine zu vereinigen. Ich glaube indessen nicht, daß herr Dr. Schmitt dem zustimmen wird, daß ber jetzige Zeitzpunkt als ungeeignet erscheint; würde herr Schmitt sich dem ansichließen, so wäre die Verschmelzung leicht zu machen. Da dies aber nicht der Fall sein wird (herr Dr. Schmitt: Nein!), so wird herrn Dr. Schmitt's Resolution als die weitgehendste zuerst zur Abstimmung zu bringen sein, und ich ersuche Sie, über diese zu-nächst abzustimmen.

(Die Resolution bes herrn Dr. Schmitt wird abgelehnt.)

Es tame nun bie zweite Resolution zur Abstimmung. (Die Resolution bes herrn Kroner wird angenommen.)

Borsitzenber: Wir fommen nun zu bem letten Gegenstande, ben wir auch wohl heute noch vor Tisch vollständig erledigen tonnen. Die fünfte Frage:

> "Liegt es in bem Intereffe bes Buchhandels, bag bie Megabrechnung unabhängig von Oftern fizirt werbe, und welche Zeit ware bann zu mahlen?

Ich ersuche zunächst herrn Marcus, sein Referat vorzutragen, und bann die herren Stuber und Georg.

Marcus: Unter ben Beftrebungen gur Reform von althergebrachten Ginrichtungen bes beutschen Buchhandels bilbet Die Beantwortung ber vorftehenden Frage nach verschiebenen Richtungen bin feit langen Jahren einen Begenftanb vielfacher Erörterungen. mit diefer Frage wie mit manchen andern, die zu buchhandlerischen Reformbeftrebungen Beranlaffung geben. Ginmal angeregt, ruft fie eine Reihe lebhafter Besprechungen in ben buchhandlerischen Blattern hervor, bie fich bann ab und gu bis gu Untragen und Berhanblungen in ber Sauptversammlung verbichten. Sind Diefe bann resultatios verklungen, fo ruht wohl bie Frage eine Beit lang - aber abgethan und tobt ift fie nicht, und nach furgerm ober längerm Zwischenraum wird fie wieder aufgeworfen. Es ift ia auch gang natürlich - bie fünf Wochen umfaffenben Beitschwanfungen, benen unfer Oftermeß-Abrechnungs-Termin unterliegt, rufen in bem Befchäftsgange mancherlei Unguträglichfeiten und Rachtheile hervor, die fich bauernd geltend machen und besonders hervortreten, wenn Oftern fehr fruh eintritt.

Bweimal seit etwa breißig Jahren ist die Frage, ob es zwedmäßig sei, den buchhändlerischen Abrechnungs-Termin ohne Rücksicht auf den Eintritt der allgemeinen Leipziger Ostermesse auf einen bestimmten Tag zu sixiren, Gegenstand der Berhandlungen der Hauptversammlung gewesen. Im Jahre 1845, in welchem der Cantate-Sonntag auf den 20. April siel, so früh wie es in diesem Jahrhundert nicht wieder vorkommen wird, stellte Bieweg den Antrag, zur Erörterung dieser Frage eine Commission von 7 Mitgliedern zu erwählen. In der nächsten Hauptversammlung (1846) wurde der aus den Berathungen dieser Commission hervorgegangene Antrag, "die buchhändlerische Wesse auf den 1. Juni zu sixiren" abgesehnt, weil eine Trennung unseres Abrechnungs-Termins von der allgemeinen Handels-Wesse mehr Nachtheile als Bortheile haben würde." Der in den Verhandlungen ausgetauchte Gedanke, statt der Ostersmesse die Michaelismesse als Abrechnungs-Termin zu bestimmen, wurde aber so beachtenswerth gefunden, daß derselbe zur näheren Prüfung an die zu diesem Zwecke um vier Mitglieder verstärkte Commission verwiesen wurde. Indeß das Resultat der Verhandslungen und der Abstimmung in der Hauptversammlung des Jahres 1847 war, daß es mit der Abrechnung beim Alten blieb.

Die im Jahre 1861 fehr früh eingetretene Oftermeffe regte die Frage nach Fixirung ber buchhändlerischen Abrechnung unabhangig von Oftern von Reuem lebhaft an, und fie murbe gum zweiten Male Gegenftand ber Berhandlungen ber Sauptverfamm= lung. Diesmal war ber Bang berfelben ber umgefehrte ber eben erwähnten aus ben Jahren 1845 bis 1847. Dr. B. Brodhaus ftellte ben Untrag, die Buchhändler-Meffe auf Ende August zu perlegen und zur Brufung biefes Antrags und ber im Rusammenhang bamit aufgetauchten Buniche murbe eine Commission gewählt, Die im Berbfte 1861 ju Rurnberg in Berathung trat. Ingwischen hatten fich aber gegen bie Berlegung ber Abrechnung auf Ende Muguft (alfo nabe bem Dichaelis=Termine) fo viele Bedenken erhoben, daß Brodhaus feinen Antrag babin modificirte, daß er an bie Stelle bes Ende-August-Termins ben 15. Juni feste. Die Commission erftattete barüber ein Majoritäts- und Minoritäts-Gutachten (7 Stimmen gegen 6); erfteres rieth, ben bisherigen Abrechnungs-Termin beizubehalten, letteres empfahl ben vierten Sonntag bes Monats Mai gur Generalversammlung, mit bem Bufate, bag, wenn Bfinaften auf ben 4. Sonntag im Dai falle, bann bie Sauptversammlung am 3. Sonntag im Dai ftattfinden folle. -Die hauptversammlung ichloß sich in ihrer Mehrheit bem erften Gutachten an und ging über ben burch bie Minoritat ber Commiffion modificirten Untrag Brodbaus' jur Tagesorbnung über. Außerorbentlich lebhafte Erörterungen hatte biefer Antrag im Borfen= blatte veranlaßt, aus benen hervorzuheben ift, bag unter andern ber Berliner Berleger-Berein, ber Stuttgarter Berein, ber Samburg-Altonger Berein, ber rheinisch-westfälische Berein fich fur Die Firirung bes Abrechnungs-Termins im Mai ausgesprochen hatten. Die Stuttgarter Berleger erflärten fich aber fpater, nach Ericheinen bes Minoritäts-Gutachtens, für Beibehaltung bes althergebrachten Abrechnungs-Modus und verwarfen namentlich den figen Termin bes 4. Sonntags im Mai als zu nahe der sübbeutschen Abrechnung liegend.

Bemerkenswerth ift auch, daß in beiden Malen es ein hervorragender Berleger war, der fich an die Spite der vielfach angeregten Reformbestrebung stellte.

Seitbem hat bis auf die jungfte Beit eine weitere Agitation in diefer Frage nicht ftattgefunden; abgesehen von einzelnen Meußerungen und "Schmerzensrufen" im Borfenblatte, ift von Erheblichkeit nichts weiter gur Reftstellung eines unwandelbaren Abrechnungs-Termins erfolgt. Neuerdings haben die "Borichlage zu Reformen im Buchhandel" von herrn Fr. Frommann Beranlaffung gegeben. bie in Rebe ftebende Frage wieder zu erörtern. Berr Frommann berührt in ben genannten Borichlagen gwar in feiner Beife bie Frage ber Firirung ber Abrechnung unabhängig von ber Leipziger Oftermeffe; - in einzelnen ber auf Grund biefer Borichlage erfolgten Meinungsäußerungen flingt boch ber Bunich nach einer folden Firirung burch, und ber "Berein ber Berliner Buchhandler", welcher fich eingehend mit ben Frommann'ichen Borichlagen beichäftigt hat, hat unter feinen barauf bezüglichen Resolutionen auch bie folgende gefaßt: "Es empfiehlt fich, ben Cantate-Conntag als Termin für Abhaltung ber Hauptversammlung und ber damit verbundenen Abrechnung burch ben erften Sonntag im Dai gu erfeten.\*) Begen biefen Borfchlag hat fich bie Beneralversammlung bes Bereins ber Buchhandler in Leipzig gang entschieden ausgesprochen. Gie ift ber Anficht, bag eine Abtrennung bes buchhändlerischen Abrechnungs-Termins von der Leipziger Deffe, alfo beffen Figirung ohne Rudficht auf Oftern, nicht zwedmäßig fei, wurde aber bamit einverftanden fein, bag an Stelle bes Sonntag Cantate ber Conntag Jubilate, mit nachfolgender Abrechnung, angefett wurde, - was mit Beibehaltung ber nach Oftern fich richtenden Bandelbarfeit bes Abrechnungs-Termins benfelben um acht Tage gegen ben gegenwärtigen Termin verschieben wurde.

<sup>\*)</sup> Bon der damit in Berbindung stehenden Resolution, wonach die Abrechnung vor der Hauptversammlung stattsinden soll, kann hier, als die Frage, betreffend die Fizirung des Abrechnungs-Termins, nicht wesentlich berührend, abgesehen werden.

Die Grunde, welche fur die Fixirung ber Abrechnung auf einen bestimmten Tag fprechen, find im Allgemeinen, bag burch eine gleichbauernbe Rechnungeveriobe bie Bunttlichkeit und Ordnung beforbert wird und bag bie mancherlei Rachtheile, bie bei fehr früh eintretender Oftermeffe fich für ben Sortimentshanbler und in Rudwirtung ebenfo für ben Berleger geltend machen, vermieben werben, wenn bei ber Fixirung die Abrechnung nicht früher angesett wird, als fie nach bem jest geltenden Mobus in Jahren mit fpater Oftermeffe fallen murbe. Der Nachtheil, ben ber Berleger burch fpatern Empfang feiner Galbi in ben Jahren zu tragen bat, in welchen ber figirte Abrechnungs-Termin nach bem Cantate-Sonntag fällt, foll feine Ausgleichung reichlich barin finden, bag bem Sortimenter fur bie in ben letten Monaten bes Jahres verfandten Novitäten eine ausgiebigere Berwendung möglich ift, mährend er biefelben bei fehr früher Oftermeffe balb nach Renjahr, in ben für ben Bertrieb fehr gunftigen erften Monaten bes Jahres, icon aus bem Berfehre gurudgieben muß.

Für die Beibehaltung bes bisherigen Abrechnungs-Modus im Anschluß an die Leivziger Oftermeffe wird hervorgehoben, baß berfelbe fich feft eingelebt habe; bag bas geschäftliche wie burgerliche Leben in seinen Ginrichtungen abhängig sei von ben Reitabschnitten, welche burch die firchlichen Fefte gegeben find; daß die Glieberung ber geschäftlichen Thätigfeit sich naturgemäßer und beffer geftalte nach ben "greifbaren" Festperioden als nach bavon unabhängigen, willfürlich bestimmten Zeiten. Gine Reihe von Grunden, Die in früherer Zeit für die Nothwendigfeit ber Berbindung ber buchhändlerischen Abrechnung mit ber Leipziger Oftermeffe angeführt murben, find burch die Beränderung und Erweiterung ber Bertehrs: verhältniffe binfällig geworben und mag in biefer Beziehung nur noch von Bebeutung fein, bag für manche Berleger bie Erfüllung eigner Berbindlichfeiten in bie Rahlwoche ber Leipziger Oftermeffe fällt und daß, wenn ber buchhändlerische Abrechnungs-Termin nach biefer Rahlwoche eintritt, mancherlei Störungen und Berlegenheiten portommen fonnten.

Das Abichaten ber Gründe für und wider Fixirung der Abrechnung — an sich schon schwierig und wohl selten ohne individuelle Boreingenommenheit von der einen oder anderen Seite vollzogen — kann aber allein die Frage noch nicht entscheiden; es muß für eine eventuelle Figirung auch ein dazu geeigneter Termin in Borschlag gebracht werden. Aber auch derjenige, der den Gründen für Figirung den größeren Werth zuerkennt, kann sich bei näherer Erwägung der Sachlage nicht verhehlen, daß der Bestimmung eines solchen Termins zur Abrechnung, unabhängig von Ostern, große, vielleicht unübersteigliche Hindernisse sind entgegenstellen, die, auch bei gutem Willen zu gegenseitigem Entgegenkommen, die Lösung der Frage in der erwähnten Richtung sehr schwierig machen. Will man sich einmal der Einwirkung von Ostern entschlagen, so steht dann das Pfingstest mit seiner Einwirkung auf das bürgerliche Leben im Wege.

Eine Firirung bes Abrechnungs-Termins auf fo fpate Beit, baß Bfingften gar nicht bamit in Berührung tommt - bas mare in biefem Jahrhunderte in die Woche nach bem 13. Juni, etwa wie es der oben erwähnte modificirte Brodhaus'iche Antrag (1861) wollte - icheint gar nicht biscutabel, ebensowenia wie die in früherer Reit mehrseitig empfohlene und in Erwägung gezogene Berlegung ber Abrechnung auf die Dichaelismeffe ober auf Ende Auguft. Der gange Bug ber Reit geht gegen folche Erweiterung ber Crebitfriften. Aber ebensowenig icheint ber Borichlag bes Bereins Berliner Buchhändler, die Sauptversammlung auf ben erften Sonntag im Mai zu verlegen und bemgemäß ben Abrechnungs-Termin zu fixiren, auf allgemeinen Beifall rechnen ju tonnen. Diefer Borichlag führt amar gu feiner birecten Collifion mit Bfingften, aber in ben noch bevorftehenden 22 Jahren unferes Jahrhunderts rudt er 11 mal\*) die Abrechnung vor ben jegigen Cantate=Termin und nur 7 mal \*\*) nach bemfelben, 4 mal trifft fie mit Cantate gufammen. Daburch wurde bas Gegentheil von bem hervorgerufen werben, was als ein Sauptmotiv für die Figirung ber Abrechnung ftets vorgeführt worden ift. Die Abrechnung wurde in ihrer größeren Bahl erheblich auf Dftern zu vorgerudt werben, ein Dal, im Sabre 1886, bis auf ben Sonntag nach Oftern. Dag bie Sortimenter

<sup>\*) 6</sup> mal 8 Tage vor Cantate

<sup>\*\*) 5</sup> mal 8 Tage nach Cantate 2 ,, 14 ,, ,, ,,

einer solchen Aenderung entschieden entgegen streben würden, bedarf wohl teiner Aussährung. Die Leipziger Commission zur Prüfung ber Berliner Borschläge erkennt bies auch an.

Könnte somit weber der erste noch der zweite der oben besprochenen Termine in Frage stehen, so mußte einer innerhalb der Grenzen derselben gefunden werden, der einen Compromiß der versichiedenen Interessen möglich machte. Wie sehr da aber das Pfingsteft im Wege steht zeigt die nachfolgende Tabelle.

Danach würde die Hauptversammlung in den nächsten 22 Jahren, bis incl. 1890, sallen

| bei Annahme          | Cartate. | 1 Boche<br>bor<br>Cantate | 2 Bochen<br>bor<br>Cantate | S Bochen<br>bor<br>Cantate | 1 Boche<br>nach<br>Cantate | 2 Bochen<br>nach<br>Cantate | Pfingften | 1 Woche<br>nach<br>Pfingften | 2 Bochen<br>nach<br>Bfingften |
|----------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| bes I. Conntage )    | 4 mai    | 6 mal                     | 4 mal                      | 1 mal                      | 5 mal                      | 2 mal                       |           |                              |                               |
| " II "               | 6 ,,     | 4 ,,                      | 1 ,,                       |                            | 4 ,,                       | 5 ,,                        | 2 mal     |                              |                               |
| " III. " (. <u>.</u> | 4 ,,     | 1 ,,                      |                            |                            | 5 ,,                       | 5 ,,                        | 5 ,,      | 2 mal                        |                               |
| " IV. " } .=         | 1 ,,     |                           |                            |                            | 5 ,,                       | 5 ,,                        | 4 ,,      | 5 ,,                         | 2 mal                         |

Wenn nach bem Mobus ber jetigen Abrechnung angenommen werden muß, daß diefelbe die Commissionare zwei Wochen in Unfpruch nimmt, fo muß also auch in ben Jahren, in welchen bie Sauptversammlung auf ben zweiten Sonntag nach Cantate (1 Boche por Bfingften) fiele, eine Collifion mit Bfingften erfannt werben, bie ben fo oft betonten "ruhigen, arbeitsfreien Benuß ber Bfingft= feiertage" beeinträchtigen wurde. Wir wurden bemnach in ben in Rebe ftehenden 22 Jahren die Collision mit Bfingften haben; bei I 2 mal, bei II 7 mal, bei III 10 mal, bei IV 9 mal ober, wenn nach dem Frommann'iden Borichlag die Abrechnung vor der Sauptversammlung durch die Commissionare absolvirt ware, bei II 2 mal. bei III 5 mal, bei IV 4 mal. Huch ift zu bemerten, bag bei I 2 mal, bei II 5 mal, bei III 5 mal, bei IV 5 mal ber himmelfahrt8: tag in die erfte Abrechnungs-Woche (nach bem jetigen Mobus) fallen würbe.

Borgeschlagen worden ist auch, als Regel den alten Termin bes Sonntag Cantate beizubehalten und nur für die Jahre, in benen Cantate in den April fällt, den Termin der Hauptversammlung in den Mai zu verlegen; die nähere Bestimmung des Termins solle in diesem Falle der Börsenvorstand treffen. Es ist dabei zu bemerken, daß in den nächsten 22 Jahren der Cantate-Sonntag 7mal, also durchschnittlich alle 3 Jahre, in den April fällt.

Referent fieht sich nach der vorstehenden Ausführung und in Berücksichtigung dessen, was in Bezug auf die Fixirung der Aberechnung seit einem Menschenalter verhandelt, geschrieden und gesprochen worden ist, dei aller Anerkennung der großen Borzüge, die ein sixirter Abrechnungse-Termin vor einem dis zur Ausdehnung von 5 Wochen wandelbaren hat, nicht in der Lage, einen Termin in Borschlag zu bringen, dessen allseitige Annahme, oder Annahme von einer großen Majorität er hossen könnte.

Schließlich sei noch hervorgehoben, daß die Hauptversammlung keine Beschlüsse fassen kann, welche entscheidend in die Geschäftsbeziehungen der Buchhändler unter sich eingreisen; sie kann also nicht direct einen beliebigen Termin zur Abrechnung beschließen; sie kann die Zeit der Hauptversammlung bestimmen resp. sixten, wonach, wenn solches geschehen wäre, wohl zu erwarten wäre, daß danach auch die entsprechende Berlegung resp. Fixirung des Abrechnungs-Termins den Beisall der Mehrzahl sinden würde.

Ich habe die Sache nur historisch behandelt und nachgewiesen, daß Gründe für und gegen eine solche Verschiedung des Abrechnungswesens schon öfter hervorgetreten sind; ich habe nicht verschwiegen, daß auch neuerdings wieder derartige Wünsche lant geworden sind, und glaubte eine veränderte Abrechnungsweise in Vorschlag bringen zu sollen; da diese zur Zeit abgelehnt ist, so würde ich nur beantragen, daß man eventuell der Generalversammlung einen Antrag unterbreite, vom Jahre 1880 an die Abrechnung am zweiten Sonntag des Wonats Mai stattsinden zu lassen, und wenn auf diesen Tag Pfingsten fällt, am dritten Sonntag dieses Wonats.

Stuber: Schon mehrmals ftand die Frage der Verlegung der Messe ober beren Fixirung auf gewisse Kalendertage auf der Tagese ordnung des Börsenvereins und ist dieselbe bereits mit vieler Gründlichkeit behandelt worden.

Das älteste mir zu Gebote gestandene Schriftstuck über die Fixirung des Ostermeß-Termins ist ein: "Bericht erstattet der Generalversammlung des Börsenvereins am 10. Mai 1846 von Otto Wigand".

Diefer fpricht fich gegen eine Trennung ber Buchhanbler-Deffe

von ber taufmannischen Messe aus und begründet bas Festhalten am Bergebrachten mit folgenden Saubiaben:

- 1. Sei nur während ber kaufmännischen Messe Gelb von kleineren Pläten bequem nach Leipzig zu schaffen, Wechsel von solchen Orten in Leipzig an bort gerabe anwesenbe Fabrikanten zc. ohne besondere Verluste zu verwerthen.
- 2. Sendungen nach Leipzig von Orten Deutschlands, welche nicht an Haupt: und Handelsftraßen liegen, würden nur allein zur Zeit ber allgemeinen Meffe gemacht, so baß gerade zu diesem Termine die bequemfte Gelegenheit für Büchersendungen sich barbiete.
- 3. wurde hervorgehoben, daß die die Messe besuchenden fremden Collegen gerade zur Oftermesse in den sogenannten Messwohnungen ein billigeres und angenehmeres Unterstommen fänden als in Gasthöfen.

Daß die oben citirten Gründe für unsere heutigen Verhältnisse nicht mehr zutreffend sind, bedarf wohl einer weiteren Ausführung nicht. Seitdem das Eisenbahnnetz ganz Deutschland überspannt hat, seitdem die Reichsbant ihre Thätigkeit über ganz Norde und SüdeDeutschland ausdehnt und ein auf vernünstigeren Principien sußendes Bankwesen sich allerwärts immer mehr ausdisdet — dürsten die beiden ersten Gründe wohl ganz hinfällig erscheinen, während dem dritten Punkte eine besondere Bedeutung heutzutage nicht mehr beizumessen sein durfte. Die Commission gelangte zu dem Schlußeantrage, die Wesse auf Michaelis zu verlegen.

Bur Erwägung biefer neuen Ibee wurde eine weitere Commission gewählt, die mit echt deutscher Gründlichkeit den neuen Borschlag behandelte. In einem 88 Seiten in 4° langen "Borläufigen Bericht des Prüfungsausschusses behufs der Abrechnungs Berlegung von der Jubilates auf die Michaelismesse" wurden alle Gründe "Für" und "Gegen" einer eingehenden Würdigung unterstellt.

Ein eingehendes Referat über diese Denkschrift behalte ich mir vor, später mündlich zu geben. Ich will hier nur erwähnen, daß in dem damaligen Commissionsberichte große Meinungsverschiedensheiten zu Tage treten, die sich nach fünf verschiedenen Gesichtspunkten ausscheiden lassen. Diese sind:

1. Beibehalten ber Jubilatemeg-Abrechnung in ber bigherigen Beise.

- 2. mit Mobificationen bezüglich der Notirung auf fogenannte alte und neue Rechnung.
- 3. für Berlegung gur Dichaelismeffe mit Crebit-Erweiterung und ohne bie lettere.
- 4. für einen mittleren Termin im Juni ober Juli an bestimmten Kalendertagen.

Die Mehrheit ber Commission beschloß ber Oftermesse-Generals versammlung 1847 einen befinitiven Borschlag nicht zu unterbreiten, sondern jedem Besucher derselben das Studium der Denkschrift zu empsehlen und dem Ermessen des Plenums die Beschlüsse anheim zu geben. Die unruhigen Zeitverhältnisse des Jahres 1848 haben eine Uenderung der bestehenden Abrechnungsverhältnisse als unthunlich erscheinen lassen.

Bur Oftermesse 1861 wurde wiederum ein Antrag von Seite des Herrn Dr. H. Brochhaus eingebracht, die buchhändlerische Abrechnung auf August zu verlegen. Wan wählte zur Berathung dieser Frage nochmals eine Commission, die am 12. October 1861 in Nürnberg tagte. Bon der Wesse bis zum Zusammentreten der Commission waren so viele Bedenken gegen diesen Antrag im Börsenblatte veröffentlicht worden, daß der Antragsteller sich veranlaßt fühlte, seinen Vorschlag selbst zurückzunehmen. Man berieth nur noch über die Frage der Wesssirtung.

Es bilbeten sich während der Verhandlung zwei Parteien: die Majorität war für Beibehaltung des seitherigen Modus unter Vorschlag einiger Aenderungen — die Minorität für Verlegung der Messe auf Ende Mai.

Die Minorität hoffte burch ihren Borschlag ben Absat der Bucher zu fördern, bessere Ordnung im Abrechnungsgeschäfte herbeizuführen und ben persönlichen Besuch ber Messe zu erhöhen.

Durch Aufstellung einer Ofter- und Pfingsttabelle von 1862 bis 1899 wird nachgewiesen, daß in diesem Jahrhunderte die Messe noch 13mal auf April, 10mal in das erste, 14mal in das zweite und nur einmal in das letzte Drittel des Mai siele. Hier, wie bei früheren Berathungen wurde allseitig anerkannt, daß in denzienigen Jahren, in welchen die Messe vor Mitte Mai salle, den größeren Sortimentsgeschäften die Bewältigung der enormen Arbeit kaum möglich sei und daß dadurch viese und zuweisen lange nach-wirsende Unannehmlichseiten hervorgerusen würden.

V. Thefe. 161

Die Minorität bestand zumeist aus Sortimentern, mahrend bie Mehrzahl ber Berleger auf Seite ber Majorität sich befand.

Oftermeffe 1862 murbe ber Majoritäts-Beichluß angenommen.

Die Reformidee war damit nicht aus der Welt geschafft, wurde vielmehr immer von Zeit zu Zeit wieder neu angeregt. Fast regelsmäßig dei früh fallenden Ostern trat das Verlangen nach einem späteren sesten Abrechnungs-Termine hervor.

Daß diese Frage auf der Tagesordnung der Weimarer Conferenz steht, ist ein sprechender Beweis für den vielseitig ausgessprochenen Wunsch nach Regulirung dieser Angelegenheit. Doch wie soll dies geschehen?

Nach den seitherigen Ersahrungen dürfte es eine gewiß schwiesrige Aufgabe sein, mit neuen Borschlägen hervorzutreten; solche zu sinden, die alle unsere Geschäftsgenossen befriedigen, dürste eine Unmöglichkeit genannt werden. Mir ist es leider auch nicht gesungen, einen Abrechnungs-Termin zu finden, gegen den nicht Einswendungen gemacht werden könnten. Ich bin vielmehr zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Weßfrage am besten gelegentlich einer Beränderung der Abrechnungs-Termine (Einführung halbsjähriger Abrechnung für sesten Bezug) gelöst werden würde. So möchte ich, jedoch nur für den Fall eine Aenderung für nothwendig erachtet werden sollte, den Antrag stellen, für die Ostermesse-Veneralsversammlung den zweiten Sonntag des Mai zu wählen, wenn Pfüngsten nicht auf diesen Tag fällt. Ist Lehteres der Fall, so möge sie am dritten Sonntag dessendas abgehalten werden.

Georg: Auch hier entschied sich ber Borftand bes Schweizerischen Buchhändler-Bereins in conservativem Sinne, eventuell, wenn ein bestimmtes Datum gewünscht, daß solches ungefähr um die jegige Abrechnungszeit sixirt würde.

Vorsitzender: Weine Herren! Der Vorstand halt diese Frage in der That für keine brennende; er hätte es mit seinem Gewissen vereinigen zu können geglaubt, sie gar nicht auf die Tagesordnung zu seizen. Da aber bei allen Reformvorschlägen, die in der letzten Zeit gemacht worden sind, die Mesadrechnung doch immer eine gewisse Rolle gespielt hat, da sie auch in den Frommann'schen Vorschlägen enthalten ist, da der Verliner Verein sich damit beschäftigt und der Leipziger Verein die Frage in die Hand genommen hat, so glaubten wir, um eine gewisse Vollständigs

feit ber Resormvorschläge zu erzielen, auch diese Frage mit auf die Tagesordnung setzen zu sollen. Der Borstand selber legt in der That gar kein Gewicht darauf, und ich glaube, es wird auch unsere Discussion über diesen Gegenstand wesentlich abkürzen, wenn die Herren diese Ansicht, die ich hier ausgesprochen habe, theilen. Herr Marcus spricht nicht für Abänderung des disherigen Wodus, der Schweizerische Buchhändlerverein auch nicht, Herr Stuber stellt auch nur eventuell, wenn eine Resorm beliebt werden sollte, bestimmte Resormen in Aussicht, also im Grunde brauche ich gar nicht erst abstimmen zu lassen; nicht wahr? (Rein!)

Wenn also Niemand das Wort begehrt, so könnten wir, glaube ich, die Resolution dahin aussprechen, daß die Conserenz es nicht für angemessen hält, in eine Berathung auf Fixirung der Oftermesse einzutreten.

Marcus: Wenn Sie nicht weitergeben wollen und positiv aussprechen, bag bie Conferenz sich nicht in ber Lage sieht, einen Termin zur Fixirung ber Oftermeß-Abrechnung in Vorschlag zu bringen.

Böhlan: Bielleicht konnte hinzugefügt werben: "ber die bisherigen Uebelftande befeitigt, ohne neue hervorzurufen".

Marcus: Die jetzt zuerst uns vorgelegte Resolution beutet boch eigentlich nur ben Uebergang zur Tagesordnung an, über bie Sache selbst sagt sie gar nichts, während (boch ift bas allerbings nur meine persönliche Meinung) irgend etwas Positives sollte gesagt werben.

Morgenstern: Ich möchte das Ersuchen an Herrn Warcus richten, die Formusirung so zu fassen, daß sie denjenigen nicht präjudicirt, welcher unter Umständen, wenn es sich um durchsgreisende Resormvorschläge handeln sollte, sich nicht ablehnend vershalten würde.

Alt: Meine Herren! Ich bin nicht gegen Aenderungen in jeder Beziehung. Ich möchte hier nur einen Gedanken anregen, den ich selbst noch nicht weiter verfolgt habe: Es ist nämlich neuerdings bei großen Rechnungen, z. B. für Staatsbehörden, eine Beränderung in den Rechnungs-Terminen eingetreten, und da wirft sich auch für uns die Frage auf, ob wir denn unbedingt das Rechnungsjahr am 31. December schließen und am 1. Januar beginnen müssen? Vielleicht wäre es der Erwägung werth, ob sich nicht im Anschluß hieran eine ganz andere Lösung der Frage

V. Thefe. 163

finden ließe. Die preußische Regierung wird gewiß für die Berlegung des Rechnungsjahres ihre guten Gründe gehabt haben,
und auch bei uns ift die jetige Zerstückelung des Sommer- und Wintersemesters in mancher Beziehung doch störend. Ich weiß nicht, ob sich nicht mit der Zeit andere Formen ausbilden könnten, die ich jedoch, wie gesagt, der weiteren Erwägung jedes Einzelnen anheimgebe.

Mühlbrecht: Diese Berlegung des sogenannten Rechnungssjahres bei den Behörden resultirt ganz allein aus der Schwierigsteit, für die Landtagsverhandlungen den Etat zeitig genug sestzustellen, und hat gar nichts zu thun mit den Zahlungen, welche die Behörden leisten. Die Behörden bezahlen ebensogut am 1. Januar wie am 1. April.

Alt: Aber es liegen boch Berhältniffe vor, wo es zwedmäßiger erscheinen könnte, uns ben Winter ganz und gar zu sichern für ben Geschäftsbetrieb und ben Abrechnungs-Termin auf einen späteren Beitpunkt zu verlegen.

Borsitzender: Herr Marcus schlägt folgende Fassung vor: "Die Conserenz sieht sich zur Zeit nicht in der Lage, für Fizirung der Ostermesse einen bestimmten Termin in Borschlag zu bringen, durch den die Nachtheile, welche in Betreff des jetzigen wandelbaren Abrechnungs-Termines obwalten, beseitigt würden."

hat Jemand gegen biefe Fassung etwas einzuwenben.

Morgenftern: Das scheint mir zu positiv gehalten. Aehnlichen Resormanträgen, wie herr Alt sie angeregt hat, würde ich mit großem Interesse solgen, habe dieselben aber absichtlich unerwähnt gelassen. Wo berartige Resormvorschläge gemacht werden, stehen wir auf ganz anderer Grundlage. hier handelt es sich aber nur um eine Abweichung von Tagen oder Wochen, und wir würden gut thun, dem Ausdruck zu geben. herr Enslins Vorschlag sagte mir in dieser Beziehung besser zu.

Marcus: Eine gewisse Unbestimmtheit liegt ja in der vorgeschlagenen Resolution: "Die Conferenz sieht sich zur Zeit nicht in der Lage 2c."; was aber das Andere anbetrifft, so muß ich bemerken, daß die Resolution doch nur die Antwort auf die gestellte Frage ift, und in der Frage liegt deutlich ausgesprochen, um was es sich handelt: Nicht um Bilbung anderer Abrechnungs-Termine, sondern nm die ganz concrete Frage: Ist es geboten, die jetige Oftermeß-Abrechnung, die um füns Wochen verschieden sallen kann, auf einen bestimmten Tag zu legen? Auf diese Frage ist hier eine gewissermaßen ausweichende Antwort gegeben, diese schließt aber aus, daß die Frage, sollte sie ein andermal aus weiterem Gesichtspunkte gestellt werden, hierdurch im geringsten präjudicirt wird. Her Kröner ist auch dieser Ansicht.

Borfigender: Sch bringe hiermit den Antrag zur Abstimmung. (Birb angenommen.)

Ich glaube nicht, daß wir jett noch in die Berathung über ben letten Punkt eintreten. Ich möchte aber die Herren bitten, ehe wir morgen in die Berathung des sechsten Punktes eintreten, genau zu überlegen, ob irgend welche positive Borschläge nach dieser Seite gemacht werden können. Es hat bei unseren Bershandlungen in der Luft gelegen: es soll etwas geschehen. Dieses Etwas ist es, was von allen Seiten gesorbert worden ist, aber noch hat es Niemand in greisbarer Form gesehen. Es soll unsfreuen, wenn morgen durch eine Reihe von Abänderungen im Geschäftsbetriebe ein greisbares, bald ins Leben tretendes Resultat unserer Verhandlungen sich ergeben würde. Die heutige Sitzung ist hiermit geschlossen.

Schluß ber Sigung 23/4 Uhr.

## Dritte Sitzung.

## Freitag, den 20. September 1878. Früh 9 Uhr.

Vorsitzenber: Meine Herren! Indem wir unsere Berathungen wieder beginnen, tommen wir heute zur Beantwortung der Frage 6: In wie weit kann der Börsenverein in seiner jetzigen Organisation zur Durchführung von Resormen mitwirken? Gestatten Sie mir, daß ich etwas zurückgreise und die Stellung klar lege, die der Vorstand nicht bloß zu dieser Frage einnimmt, sondern die er überhaupt zu allen diesen Fragen, die hier behandelt worden sind, von Ansang an eingenommen hat.

Als von allen Seiten ber Ruf nach Reformen immer lauter erklang, wurde naturgemaß auf ben Borfenvorftand in erfter Linie hingewiesen und beffen Mitwirfung und Bilfe nachgesucht. Erregung nahm in ber That einen lebhaften Charafter an, und als ber Borfenvorstand nicht sofort bie Initiative ergriff, ba gab fich eine gewisse Mififtimmung gegen ihn tunb. Man fonnte bie fühle Referve nicht recht begreifen, in ber wir uns anscheinenb verhielten; man fagte: Ja, es ift wohl recht bequem, biefes laisser aller. Die Mifftimmung nahm bann namentlich auf bem Sortimentertag in Gifenach gu. Es find mir ba Mittheilungen ber verschiebenften Urt gemacht worben, baf man birect aussprach: Bon bem jegigen Borfenvorftand haben wir taum etwas ju erwarten, es ift überhaupt biefes Collegium fo aufammengesett, bak eigentlich nur bie Interessen ber Berleger und Commissionare barin vertreten werben, man hat aber weber Berftanbnig noch Sympathie für bie Sortimenter. Ja, meine Berren, wenn biefe Rlagen begründet waren, fo mare bas ein gerechter Borwurf für unfern Borftand; ich muß aber fagen, bag wir uns volltommen frei wiffen. Ich bitte, bas nicht als eine Phrase zu betrachten, wenn ich in ber Eröffnungerebe gefagt habe, bag ber Borftanb von Ansang an den Reformbewegungen ein reges Interesse zugewendet, daß wir aber gar nicht gewußt haben, wo wir den 
Hebel hierbei einzuseten hatten. Wir mußten uns sagen: Es giebt
ja überhaupt gar teine Sonderinteressen der Sortimenter; befindet
sich der Sortimentshandel in einem blühenden und guten Zustande,
so wird auch der Verlagshandel und Commissionshandel sich wohl
besinden; umgekehrt: Ist der Sortimentshandel frank, ist er in
Gesahr, zum Theil zu Grunde zu gehen, so kann ein Rückschag
auf den Verlagshandel und das Commissionsgeschäft nicht ausbleiben. Wir kennen also, wie gesagt, gar keine Sonderinteressen,
wir kennen nur das Interesse des Gesammtbuchhandels. — Ich
glaube nun, daß wir in der gewissenhaftesten Weise Mels geprüft
haben, was zur Sprache gekommen ist, daß wir aber, und das
wiederhole ich, in der That nicht gewußt haben, wo wir den
Debel ansehen sollten.

Wir haben nun zu dem Zweck unserer Orientirung den Rath ersahrener Männer in Anspruch genommen, und wir beriesen diese Bersammlung, indem wir fragten: Welche Männer sind wohl bestonders geeignet, uns und dem Buchhandel da helsend zur Seite zu stehen? Wir setten dann ferner die Thesen fest, die unseren Berathungen zu Grunde gelegt werden sollten; von diesen Thesen haben wir fünf bereits verhandelt.

Wir konnten da keine bestimmten Beschlüssse afsen: Der Börsenverein hat sich bisher stets gehütet, in die Geschäftsverhältnisse
der Einzelnen einzugreisen. Ich erinnere Sie daran, als die Frage
des Meß-Agios auftauchte, wo die Gesahr ganz außerordentlich
nahe lag, daß wir etwas decretirten; — wir haben und sehr wohl
gehütet, das zu thun, und der Börsenvorstand muß es immer für
seine Pslicht halten, niemals in die Geschäftsverhältnisse der Einzelnen einzugreisen. Wir haben nicht das Recht, zu decretiren:
"es wird halbjährliche Zahlung statuirt, es werden 25% Rabatt
gegeben oder 331/3", alles dies sind Fragen, über die wir nicht zu
entscheiden haben, wohl aber können wir unser Gutachten darüber
abgeben. Wir haben bestimmte Resolutionen gesaßt; mir ist gesagt
worden: Ja, das ist eine akademische Verhandlung, die von gar
keinem Werth und Rugen ist.

Meine herren! Ich glaube, diese akademischen Berhandlungen find von sehr großem Rugen.

Wir haben in der einen Resolution erklärt: Die Rabattsfrage kann nicht über einen Leisten gespannt werden, die Rabattsfrage wird sich nach provinziellen Berhältnissen richten; wenn wir aber erklärt haben: Es wird Aufgabe der Provinzialvereine und Corporationen größerer Städte sein, darüber zu wachen, so geben wir da eine Directive.

Wenn wir serner gesagt haben: Wir erblicken in dem Großs sortiment eine Schädigung der Interessen der Sortimenter, so glaube ich, wird das doch manche Verleger veranlassen, ernstlich über die Sache nachzudenken, und das Wohlwollen, welches er dieser Richtung bisher zugewandt, etwas zu mindern.

Wenn wir ferner gesagt haben: Es wird die Hauptaufgabe ber Provinzialvereine fein, selbst für Schaffung solcher Engrossortimentsbuchhandlungen zu wirfen, so wird dies, glaube ich, auch einen Einfluß haben, den wir nicht unterschätzen dürfen.

Wenn wir halbjährliche Rechnung empfehlen, so wird bas Beranlassung sein, daß doch Mancher darüber nachdenkt und überlegt: Kannst du eine solche Maßregel durchführen oder nicht?

Wir weisen ferner barauf hin, baß auch ber Creditverkehr zwischen Verleger und Sortimenter in nächster Zeit eine Aenderung erfahren muß, und baß, wenn wir jett noch nicht bestimmte Vorschläge nach dieser Richtung hin machen, nur die Ungunft ber Zeitverhältnisse uns davon abhält.

So, glaube ich, wird diese akademische Verhandlung nicht bloß auf dem Papier stehen; sie wird doch von großem Einstuß sein, und selbst, wenn wir weiter nichts erreicht hätten bei unserer Conferenz, als dies Alles sestzustellen, so würden wir nicht ohne Restultat auseinandergeben.

Ich glaube, wir werben aber auch noch einen Schritt weiter geben. Wenn wir fragen, was ber Börsenverein in seiner jetigen Organisation zur Durchführung von Resormen thun kann, so werben wir sast Alle die Frage dahin beantworten: Nichts, oder so gut wie nichts. Daß aber eine Abanderung wünschenswerth ist, das erkennen wir Alle an. Es fragt sich, welchen Weg wir einschlagen müssen. Bunächst wird eine Abanderung der Statuten ins Auge zu sassen sein. Der Borstand ist von dieser Nothwendigkeit vollständig überzeugt; er wird — und das wird nachher zur Abstim-

mung tommen — Ihnen vorschlagen, daß an die nächste Generals versammlung ber Antrag gestellt werde: "Der Borstand in Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Weimarer Conferenz beantragt eine Abänderung der Statuten."

Meine Herren! Der Weg ber Statuten-Abanberung ift sehr weit; benn es ist in unseren Statuten eine Abanberung berselben sehr erschwert. Das hat seine besonderen Borzüge, denn wir sind ja eben kein geselliger Verein, der zuweilen auch ein Statut macht, das er dann plöhlich abandert und sagt: Diese neuen Bestimmungen treten von morgen ab in Krast. Unsere Statuten können nicht in kurzer Zeit eine Aenderung ersahren; sie sind von der Königlich Sächsischen Staatsregierung genehmigt, und jede Abänderung bedarf wiederum der Genehmigung derselben. Wir sind Alle überzeugt: Sine Abänderung der Statuten ist nothwendig, aber ich kann Ihnen sagen: Sine Abänderung der Statuten wird zu gleicher Zeit eine vollkommene Reuarbeit sein. Wir werden unsern Börsenverein auf Grund neuer Grundlagen organisiren müssen; gelingt uns dies nicht, dann, glaube ich, ist die Existenz des Börsenvereins überhaupt in Frage gestellt.

Mls der Borfenverein gegrundet murbe, hatte er zwei Sauptgiele vor sich: das eine war Erleichterung der Abrechnung, welche bamale in Leipzig im Wefentlichen zwedmäßig organifirt murbe; die zweite Sauptaufgabe beftand in Unterbrückung bes Nachbruckes, ba jur Reit feiner Grundung fein Gefet jum Schute literarischen Eigenthums bestand. Da halfen fich die Berleger felber, indem fie einen Berein grundeten, welcher babin wirfte, bag fein Dit= glied fich mit Nachbrud befaßte, und daß gefetliche fefte Beftimmungen über Urheberrecht und Nachbruck geschaffen wurden. Der Börsenverein tann fich bas Reugniß geben, bag er biefe Miffion treu erfüllt und große Resultate erzielt bat. In biefer Begiehung ift weiter nichts zu machen, und es tritt nun bie Frage einer Umgeftaltung bes Bereins jur Erreichung anderer Brede an uns heran, bie nur auf Grund einer Statutenanberung ausführbar ift. Gine folde Reubearbeitung ift aber nicht ichnell gu machen. Unfer Statut ichreibt in § 70 vor:

"Sollte sich im Laufe ber Zeit die Nothwendigkeit von Abänderungen bes gegenwärtigen Statuts herausstellen und von einer Hauptversammlung anerkannt werden, so sollen die betreffenden Anträge einem außerorbentlichen Ausschusse zur Prüfung und Ersftattung gutachtlichen Vortrags überwiesen werben. Dieser Vortrag ift von dem Vorstande mindestens drei Monate vor der Hauptsversammlung in dem Börsenblatte bekannt zu machen.

"Bur wirklichen Unnahme von Beränderungen ift ein Besichluß der Hauptversammlung durch absolute Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen der anwesenden Bereinsmitglieder nothswendig und erfordern dieselben außerdem die Zustimmung des Königlich Sächs. Hohen Ministeriums des Innern."

Die zu ernennende Commission würde also Bericht zu erstatten haben, der drei Monate vor der Generalversammlung des Jahres 1880 zum Abdruck gebracht würde, und erst die Generalversammlung von 1880 hat das Recht, endgültig etwas zu besschließen. Diese Beschlüsse sind der sächstischen Regierung vorzuslegen, es vergehen wiederum einige Wonate, und erst in ca. zwei Jahren, von jeht an gerechnet, können günstigsten Falls die neuen Statuten in Wirksamseit treten. An diesem Wege läßt sich nichts abandern.

Es bleibt nun als zweiter Punkt ins Auge zu fassen: Was ist jest zu thun? Darüber geben die Statuten wenigstens einen kleinen Anhalt. Es steht in § 25 unter 9: "Der Borstand hat alle Maßregeln zu ergreisen, welche geeignet sind, das Interesse Bereins und des deutschen Buchhandels zu fördern." In diesem Paragraphen, der ziemlich allgemein gehalten ist, bietet sich uns vielleicht eine Handhabe, wie weit wir für jest gehen können. Aber das Eine müssen wir immer sesthalten: Wir dürsen nichts vornehmen, was nicht innerhalb der Grenzen unseres Statuts liegt. Ich möchte nun vorschlagen, wenn wir über Frage 6 debattiren, zugleich damit die Anträge zu verbinden, welche seitens des Sortimentervereins gestellt sind.

Wie Sie wissen, sind verschiedene Anträge vom Sortimenterverein gestellt, zu deren Berathung wir ausgesordert sind. Der erste dieser Anträge geht dahin, daß ein Usancencoder sestgestellt wird; es handelt sich dabei nicht um eine Resorm, sondern um Codisicirung des Bestehenden. Der Borstand hält jedoch eine Codisicirung jetzt nicht für opportun, weil gerade jetzt Resormen angestrebt werden, um alte Usancen durch neue zu ersetzen. Wir glauben also nicht weiter über diesen Antrag sprechen zu sollen.

Es tommt bann aber ber Antrag ber Caffeler Sandlungen. Diefen fonnten wir berudfichtigen, wenn wir naber überlegen, nach welcher Seite bin eine Abanderung ber Statuten nothwendig ift. Bas ben Borftand anlangt, so ift er felber jest nicht in ber Lage, bestimmte Magregeln anzugeben. In Bezug auf Diese Dagregeln hat man uns gesprächsweise wiederholt gefagt: 3hr battet bas beffer vorbereiten follen; wenn Ihr uns einladet, hier gufammengutommen, hattet Ihr uns auch bestimmte Borichlage machen follen. Diefer Borwurf hat mich schwer getroffen. muß Ihnen aber gang offen erflaren, wir waren nicht in ber Lage bagu; bei allem Intereffe fur bie Sache tonnten wir Ihnen nicht fagen, wo man ben Sebel anseten muffe. Deshalb haben wir sachverftanbige Manner hier vereinigt, bamit wir erführen: Bas tonnen wir für ben Sortimentsbuchhandel thun? Ich eröffne nun die Debatte und ersuche gunachft herrn Georg, fein Referat von bem Schweizerischen Bereine zu geben.

Georg: Ich muß voraussichiden, daß eigentlich nur Rr. 1 unser Eigenthum ist; die anderen Bunkte sind Bestimmungen des Sortimentervereins. Die Resolution des Schweizerischen Bereins lautet:

Der Börsenverein in seiner jetigen Organisation tann nicht so eingreisen, wie es nothwendig ift, um die angedeuteten Reformen durchzuführen. Eine Reorganisation im Sinn der Machteftärfung besselben scheint uns entschieden bringlich.

Mls Baufteine zur Grundlage einer babin zielenden Statuten-

Revision erlauben wir uns folgende Poftulate gu ftellen:

1) Erweiterung bes Börfen-Borstandes durch Aufnahme je eines Delegirten der bestehenden oder neu zu gründenden Provinzialvereine, von diesen selbst gewählt.

2) Beftellung einer ftanbigen bezahlten Executiv-Behorbe (Di-

rectorinms) bes Borfenvereins in Leipzig.

3) Uebernahme ber Beftellanftalt.

- 4) Die Inftitutionen des Borfenvereins, Borfenblatt, Beftellanstalt 2c., tonnen aussichließlich nur von den Bereinsmitgliedern benützt werden.
- 5) Obligatorifche Mitgliedichaft für alle mit bem beutichen Buchhandel in birectem Bertehr ftehenden Firmen.
- 6) Aufstellung gewisser schützender Bestimmungen bei Aufnahme in ben neu reorganisirten Berein.

Borsitzender: Ich möchte nun zunächst fragen, was die Bersammlung für zwedmäßiger hält, ob wir uns erst damit besschäftigen wollen, welche Statuten-Abanderungen als wünschenswerth und empfehlenswerth für die später zu erwählende Commission bezeichnet werden sollen, oder ob wir auf die andere Frage eingehen, welche Maßregeln jest zu ergreisen sind?

Morgenstern: Ich möchte an unsern Herrn Vorsitzenden die Frage richten, ob wir nicht besser die Debatte über diese Angelegensheit in zwei Theile theilen: in eine allgemeine Discussion und eine Specialdebatte? Ich glaube, wie das auch bei sonstigen parlamentarischen Berhandlungen beobachtet wird, es würde die Allgemeine Debatte (in der Jeder Gelegenheit hat, sich über die Prinzipienstrage auszusprechen, ohne an einen bestimmten § gebunden zu sein), es würde die allgemeine Debatte unsere verschiedenen Standpunkte erst klären, und wir würden dann in fruchtbringenzberer Weise an die Ausstellung einzelner Punkte, die scharf präzisitrt werden, und an die Discussion dieser einzelnen Punkte heranteten können. Sonst glaube ich nicht, daß wir zu einem Resultat gelangen können.

Borfitenber: Es würde also nach Ihrem Vorschlage eine allgemeine Debatte überhaupt zu eröffnen fein?

Morgenstern: Eine allgemeine Debatte zu ber Frage, welche uns jest beschäftigt. Es liegen ja einzelne Bunkte bis jest gar nicht vor, über die man bebattiren könnte.

Böhlau: Ich glaube, daß die Art und Weise, wie der Herr Vorsitiende bereits jett die Directive für die Verhandlungen gegeben hat, wohl die sicherste Gewähr ist, daß die allgemeinen Gesticktspunkte auch berücksichtigt werden, wenn nämlich zunächst die Frage gestellt wird: Wie sind die Nenderungen der Statuten oder eine vollständige Resorm des Vörsenvereins anzustreben, und wenn wir hiervon streng getrennt halten die zweite Frage: Was kann augenblicklich geschehen? Es ist dann Iedem Gelegenheit gegeben, in ausgiedigster Art in die erste Frage Alles hinein zu bringen, was er an Resormgedanken überhaupt zu äußern hat, während eine Vermengung mit der Frage, was augenblicklich geschehen kann, in der That das Bilb trüben würde.

Dominicus: Bare es nicht vielleicht praftischer, wenn bie Frage, wie fie in Rr. 6 gestellt ift, beantwortet würde: In wie

weit kann ber Börsenverein in seiner jetigen Organisation zur Durchführung ber Resormen mitwirken — bag wir also bie zweite Frage, was jett möglich ist, zuerst nehmen?

Herty: Ich kann mich bem Borschlage bes herrn Böhlau nicht anschließen. Es handelt sich hier um eine Noth — ich will einmal ein Bild gebrauchen: Es ist eine Ueberschwemmung. Da wird man nicht in dem Augenblick, wo sie da ist, über Einbämmung der Flußuser und Stromregulirung berathen, sondern zunächst einmal Kähne ausschieden und die Leute, die auf dem Dach die Hände ringen, retten, damit sie ins Trockne kommen — und insosern muß ich herrn Dominicus allerdings Recht geben, daß ich es mit für einen Hauptzweck dieser Versammlung halte, zu-nächst an die Frage 6 heranzutreten.

Aroner: Ich unterftute ben Borichlag bes Berrn Dominicus. 3d glaube, wir wurden entschieden zu weit geführt werden, wenn wir gunächst uns gang im Allgemeinen über bie etwaigen Reformen bes Borfenvereins aussprechen; ich meine, es fei zwedmäßiger, aunächft uns an die Beantwortung ber geftellten Frage gu halten. Saben wir bas erledigt, fo fonnen wir immerhin noch weiter geben und unsere Bunsche außern. Ich glaube, daß es überhaupt nicht räthlich ift, in einer Berfammlung von 20 Theilnehmern Grundguge gur Beranderung von Statuten ju geben: bas halte ich abfolut für unmöglich. Dan verliert fich gewöhnlich bei folden Berfammlungen vom Sundertften ins Taufenbite, und jo fürchte ich, unfere Beit wird vergeben, ebe wir gur hauptsache, nämlich gur Berathung ber Frage Dr. 6, gefommen find. 3ch unterftuge beshalb ben Borichlag bes herrn Dominicus, bag wir uns que nächst an die Beantwortung ber Frage 6 halten: In wie weit tann ber Borfenverein in feiner jegigen Organisation gur Durchführung von Reformen mitwirten? Und jenachbem bie Berathung biefer Frage ausgefallen ift, fonnen wir bann einen Schritt weiter geben und fagen: Bas tann allenfalls unter einer fünftigen, neu ju Schaffenben Organisation bes Borfenvereins geschehen, und welche Gesichtspunkte find einer etwa einzusetenden Commission gu empfehlen?

Vorsitzender: Meine herren! Es scheint mir, als ob der Vorschlag des herrn Dominicus Ihnen als der acceptabelste erischeine, und allerdings würde das ja auch unsere nächste Aufgabe

sein, während das andere zum großen Theil späteren Berhandlungen vorbehalten bleiben kann. Ich habe bereits einen bestimmten Anstrag von Herrn Dominicus erhalten; ich weiß nicht, ob Herr Dominicus ihn jeht bereits als Antrag stellen will, gleich von Ansfang an.

Dominicus: Ich glaube, es würde praktisch sein, gleich einen Borschlag zu machen; wird er abgelehnt, gut, so tritt etwas Anberes an bessen Stelle.

Borfigenber: Der Antrag bes herrn Dominicus lautet:

"Die vom Börsenvorstande einberusene Commission zur Besprechung von Resormen im Buchhandel wählt einen Ausschuß von neun Witgliedern, bestehend aus drei Verzlegern, drei Commissionären und drei Sortimentern, welcher die von der Commission gesaßten Resolutionen durchzusführen hat; die vorzüglichsten Ausgaben der Commission sind:

- 1. sich an alle buchhändlerischen Corporationen zu wenden, um den Begriff der Schleuderei sestzustellen, d. h. wie weit ein mit gesunden Berhältnissen verträgslicher Rabatt an das Publicum je nach den localen Bershältnissen gehen darf.
- 2. eine Bereinigung ber Berleger zu Stande zu bringen, um solchen Handlungen, die durch Schleubereien die Existenz des gesammten Sortimentsbuchhandels untergraben, mit allen Mitteln entgegen zu treten. Der Aussichuß bleibt so lange in Thätigkeit, bis eine Neuorganissation des Börsenvereins auf statutenmäßigem Wege ersmöglicht ift."

Ich frage zunächft, ob herr Dominicus munbliche Zufügungen zu machen hat?

Dominicus: Rur ein paar Worte möchte ich hinzuseten. Der herr Vorsigende hat gestern selbst erklärt, daß wir es mit einer acuten Krankheit zu thun haben. Run, gegen acute Krankheiten reichen gewöhnliche Mittel nicht auß; man muß zu starken, schnellwirkenden Mitteln greisen. Wir hören, daß der Vorstand des reorganissirten Börsenvereins erst nach zwei Jahren in Thätigeteit treten kann; also wählen wir den Weg, auf welchem schnell geholsen werden kann: die Commission!

Schmidt: Ich hätte nur einen Wunsch hinzuzufügen. Da man eine Resolution gesaßt hat, in welcher auf die Bildung von Provinzialverbänden hingewiesen wird, so würde ich wünschen, daß der Borstand oder die Commission darauf hinarbeiten, daß in allen Provinzen, wo noch keine derartigen Vereine bestehen, sich solche bilden, damit, wenn eine Reorganisation eintritt, womöglich in allen Provinzen Deutschlands solche Vereine bereits vorhanden sind, welche dann dem neuen Börsenvereine die Unterstützung des gesunden und ehrenwerthen Sortimentsbuchhandels sichern.

Kröner: Ich glaube, es wäre zwecknäßig, wenn wir all die verschiedenen Vorschläge, welche hier gemacht werden sollen, kennen lernten, um das Material zu übersehen, was zur Verathung geboten ist. Wenn die Versammlung dieser Ansicht ist, so will ich mir ersauben, gleich einen Antrag einzureichen und zu begründen.

Ich ging ichon in ber erften Sigung von ber Anficht aus, ber Borftand bes Borfenvereins als folder tonne bie Seilung ber Schaben, unter benen ber Buchhanbel gegenwärtig leibet, nicht übernehmen. Ich bin heute noch ber Anficht, und ber Bang ber Berhandlungen hat mich barin nicht erschüttert, ich glaube, es ware vom Borftande bes Borfenvereins entschieben zu viel verlangt, wenn er hier heilend eingreifen follte. Ich habe gesagt, es ift in der Sauptfache Aufgabe ber Sortimenter felbft, Die Schaden gu beseitigen, unter benen fie gegenwärtig leiben. Es tann in ber That gar fein Zweifel fein, bag, wenn eine Bereinigung unter ben Sortimentern zu Stanbe zu bringen mare, biefe bann eine Macht ausüben wurde, vor ber fammtliche Berleger fich beugen mußten. Aber biefe Ginigung bringen bie Sortimenter nicht gu Stande; wenigstens fo oft man ihnen porichlägt, fie follten fich einigen, weil fie bann bie Mittel in Sanben hatten, ber Sache fcnell ein Ende zu bereiten, fo fagen fie immer: Das geht nicht, bas tommt nicht zu Stande, man bringt uns nicht unter einen Wenn nun einzelnen Corporationen gerathen wird: 3hr tonnt wenigstens einen Anfang in ber Weise machen, bag ihr fagt: Wir wollen junachft nur ben Berlag von benjenigen Berlegern vertreiben, die auf unsere Intentionen eingehen, fo fagen fie alle fofort: Das fonnen wir nicht, ba murben mir uns zu fehr ichabigen; biefe Berpflichtung fonnen wir nicht übernehmen. 3ch

habe das schon vielsach gehört. Es wird von den Sortimentern auf einen Antrag, wie ich ihn soeben sormusirt, übereinstimmend gesagt: Darauf gehen wir nicht ein, den Verlag eines Verlegers, der unsern Standpunkt nicht theilt, nicht zu vertreiben; wir brauchen seinen Verlag, es würde uns Schaden verursachen, wenn wir von ihm abgingen.

Umgekehrt aber soll ber Sat nicht werben: Man ist von Seiten ber Sortimenter nicht bereit, dem Verleger dieselben Concessionen zu machen. Man sagt: Ihr Verleger liesert nur an und, die wir den soliden Sortimenterstand repräsentiren, und gebt den Andern nichts. Es leuchtet ein, daß hierin eine gewisse Inconsequenz steckt, denn was dem Einen recht ist, scheint dem Andern billig zu sein.

Run gebe ich zwar zu, bag bie Bilbung von Local- und Provinzialverbanden (bie, wie ich ichon in ber erften Sigung fagte, bas einzige Remedium ift, von bem wir etwas erwarten tonnen), ihre großen Schwierigfeiten hat, und ich glaube, baß es im Intereffe ber Berleger ift und aud gemiffermagen gur Aufgabe bes Borfenvorftandes werben fann, die Bilbung von Brovingialvereinen und Localvereinen ber Sortimenter zu unterftugen. 3d habe mich gefragt: Wie fonnen bie verschiebenen Standvunfte ber nach Abhilfe verlangenben Sortimenter einerseits, und andererfeits bie Berpflichtungen bes Borfenvereins, bie Schranten, bie ihm burch bas Statut gezogen find, wie fonnen bie vereinigt werben? Und ich bin auf die 3bee getommen, bag es einen Buntt giebt, wo in ber That ber Borftand bes Borfenvereins vielleicht eingreifen konnte, und bag bies gerabe ber Buntt ift, ber mir von Anfang an als ber wichtigfte, als ber Carbinalpunft erschienen ift, bas ift eben bie Bilbung von Local- und Brovingialvereinen, und ich habe meine Bebanten in einem Antrag formulirt, ben ich mir erlauben werbe, Ihnen vorzulesen. Er lautet:

"In Anbetracht, daß durch die Berhandlungen der Conferenz die Bildung von Locals resp. Provinszialvereinen (ber Sortimenter)\* als die nothwendige Borbedingung aller Bestrebungen erkannt wors

<sup>\*)</sup> Um ben Wortsaut biefes mit geringen Mobificationen gum Befcsluß erhobenen Antrags fpater nicht wiederholen zu muffen, find ichon bier bie nicht angenommenen Worte durch Rlammern eingeschlossen.

ben ist, welche auf die Förderung und den Schut des soliden Sortimentsgeschäfts gegenüber der verderblichen Wirksamkeit der unter verschiedenen Titeln auftretenden Schleuderei und besonders einzelner, die Platverhältnisse Leipzigs mißbrauchenden sogenannter Großsortimenter abzielen;

in Anbetracht, daß erfahrungsgemäß in einem Taufende von Mitgliedern zählenden, über ganz Deutschland, Destreich und die Schweiz verbreizteten Stande die Durchführung selbst allseitig als nüglich und dringlich anerkannter Maßregeln infolge der Gleichgültigkeit oder Renitenz Einzelner mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist, wenn nicht von autorisirter Seite der Impulsund die Directive dazu gegeben wird;

in Anbetracht ferner, daß der Börsenvereinsvorstand durch das Bereinsstatut berechtigt ist,
"alle Maßregeln zu ergreifen, welche geeignet
sind, das Interesse des Bereins und des deutschen Buchhandels im Allgemeinen zu fördern",
daß er darum schon in seiner jetigen Organisation in der Lage ist, die von der Conferenz als
nütlich erkannte Bildung von Local- bez. Provinzial(sortimenter)vereinen zu fördern;

beschließt die Confereng:

ben Borftand bes beutschen Börfenvereins gu ersuchen:

1) eine Aufforderung an die Mitglieder gur Bilbung von möglichft gleichmäßig organisirten Local- bez. Provinzialvereinen ergehen zu laffen;

2) biefe Bereine nach erfolgter Constituirung zur Meußerung barüber zu veranlaffen, mas innershalb ihrer verschiebenen Birkungstreife mit Bestüdsichtigung localer und provinzialer Berhältsniffe als Schleuberei und somit als gefährlich für ben Beiterbestand bes soliben Sortimentsshandels auf seitheriger Basis anzusehen ist;

3) gur Berathung bei ber Gründung ber ge=

bachten Bereine und gur Entgegennahme ihrer Referate eine Commiffion (von brei Mitaliebern) gu berufen, melde, nachbem bie Erhebungen vollenbet find, bem Borftanbe Bericht zu erftatten hat:

4) biefen Bericht ber nachften Sauptverfamm= lung bes Borfenvereins vorzulegen, welche fobann über bie Ruganmenbung ber burch bie Enquête gewonnenen Resultate für bie Borfen= vereinsmitglieber Beichluß ju faffen und, wenn nothwendig, eine entfprechende Abanberung ber Statuten gu beantragen hatte."

3ch glaube, bag burch Unnahme biefes Borichlags wenigftens

bas gewonnen ware, bag nicht fo unenblich viel Zeit verloren ginge, bis wir die Arbeit in Angriff nehmen. Es tann biefe Commiffion fofort ins Leben gerufen werben, die verschiedenen Sortimenter in ben verschiebenen Theilen Deutschlands fonnten ihre Bereine bilben, fonnten an bie Commiffion berichten, biefe Commiffion fonnte bemnachft bem Borfenvereinsvorftand Bericht erftatten, und ichon in ber nächften Generalversammlung konnten wir eventuell Resultate haben; ja wir fonnten fie fogar früher haben, gwar nicht burch bas Medium bes Borfenvorftandes, aber badurch, daß bie Resultate biefer Enquête ben Berlegerfreisen Deutschlands befannt wurden, und bag gewiß ichon ohne besondere Aufforberung von Seiten bes Borfenvereins eine Angahl von Berlegern mit Freuden biefen Unhaltepuntt begrugen murben; benn einen Unhaltepunkt muffen bie Berleger haben, bei allem Bohlwollen für die Sortimenter; bei aller Absicht, ben foliben Sortimentern eines Rreifes zu helfen, muffen fie eben burchaus miffen: Bas ift in biefem Rreife folib und mas ift unfolib? Bas ift es, was man unterftuben muß, und was ift es, was man befämpfen muß? Ich glaube alfo, bag bie Resultate biefer Enquêtecommiffion ichon eo ipso, auch ohne bag ber Borfenvereinsvorftand fie fich ju eigen macht, einen gewiffen wohlthatigen Einfluß haben wurben. In zweiter Linie fonnte bie nachfte Generalversammlung auf Grund ber gewonnenen Resultate Beichluffe faffen, welche entweber weitgebend find ober weniger weitgebend. 3ch tann mir einen Fall benten, wo man fich barauf beschränken murbe, bie gewonnenen Refultate ben Borfenvereinsmitgliebern mitzutheilen und ben Berlegern zu empfehlen, fich bei ihren Dispositionen an biefe gewonnenen Resultate gu halten, b. h. bie burch Local: und Provinzialverbanbe als folib bezeichneten Sortimenter ju unterftuten und ben andern entgegengutreten. Ich murbe es fur einen großen Gewinn halten, wenn Diefes Refultat erzielt werben fonnte, ohne bag von Seiten bes Borfenvereinsvorftandes eine gang bestimmte Stellung in ber Sache genommen murbe: benn ich halte jebe folche Art von Bevormunbung für nicht besonders munichenswerth. Sollte aber bie nachfte Generalversammlung ber Anficht fein, bag ber Borfenvereinsvorftand eine Art von erziehender und beauffichtigender Thatigfeit fünftig zu entfalten hatte, bann mare ber Moment gefommen, mo mon an einer Abanberung ber Statuten bie erften Schritte thun fonnte, und es fonnte bann biefe Generalversammlung fofort bie non ben Statuten porgesehenen Schritte gur Ginleitung einer Statutenveranberung thun.

Dominicus: Ich glaube, ber Antrag Kröner stimmt mit meinem ganz wesentlich überein, eine Differenz ergiebt sich gar nicht; Herr Kröner will eine Enquêtecommission, und ich auch; ich ziehe auch nicht ben Börsenvereinsvorstand officiell hinein.

Kröner: Ich habe ja schon gesagt, daß ich glaube, es wird gut sein, zunächst das Material zu sammeln, hauptsächlich aus dem Grunde, weil ich annehme, daß verschiedene Wiederholungen in den verschiedenen Vorschlägen sein werden. Ich stimme nicht vollsständig mit dem Antrag Dominicus überein, der mir in einzelnen Punkten viel zu allgemein ist. Er fängt z. B., wenn ich mich recht erinnere, gleich damit an, daß er sagt, es sei eine Commission zu ernennen, welche die hier auf der Conferenz gesaßten Beschlüsse durchzusühren habe. Ia wie denkt sich das herr Dominicus?

Wir haben verschiebene Resolutionen und Beschlüsse gefaßt, die hoffentlich viel Nachachtung finden werden; ich kann mir aber nicht benken, wie eine Commission die Durchführung dieser Resolutionen und Beschlüsse ermöglichen soll. Wir sind in den Zielpunkten einverstanden; in den Einzelnheiten und der Formulirung aber weichen wir beträchtlich von einander ab. Ich gebe zu, daß die Ressolution des Herrn Dominicus den Borzug der Kürze hat, doch eben deshalb ist sie nicht bestimmt genug, sondern zu allgemein gehalten.

Hert: Die sechste Frage lautet: "In wie weit tann ber Börsenverein in seiner jetigen Organisation zur Durchführung von Reformen mitwirken?"

3ch erflare junachft ausbrücklich, bag ich nur für meine Berfon, nicht im Auftrage bes Borftanbes fpreche. Wenn etwas vom Borfenverein hatte geschehen fonnen, und vorausgesest, baß man wirflich positive Magregeln gefannt hatte, jo hatte ber Borfenverein mit einer Dictatur, mit unbedingter Berrichaft ausgeruftet fein muffen, bann hatten fich vielleicht wirtliche Magregeln erzielen Bas iett nur geschehen tann, ift eine Enquête. Berr Dominicus wünscht nun noch eine Enquête-Commission, Die Die Enquête biefer Enquête-Commiffion berathet, und ich fann bas nicht migbilligen. Wenn aber Berr Dominicus glaubt, bag wir mit einer acuten Rrantheit zu thun haben, fo habe ich nur gu entgegnen: Rein, es ift eine dronische Krantheit mit Rrifen, bie nie überraschen; benn eine Krifis, die heute ba ift, tann fich mit wenig Aenberungen nach einer Weile wiederholen. Ich mochte bie Unficht aussprechen, daß biefe Rrifen nicht lediglich Producte außerer Umftanbe find, fonbern bag bie außeren Umftanbe burch die Krisis hervorgerufene Broducte innerer, historisch geworbener, fortichreitender Buftande find. Seben Sie bie Rlagen, Die über ben heutigen Buftand ausgesprochen werben, mit unbefangenen Bliden an, um fich flar zu machen, woraus fie entspringen.

Ich erbitte mir die Erlaubniß, mit turzen Borten eine Reihe von Gesichtspunkten, freilich nur in Andeutungen, hinzustellen, die überall der Aussährung und Erweiterung bedürsen. Dann gelangen wir zu einem Bilbe, welches uns das heute klarer macht. Deutschsland hat ein kleines Sprachgebiet mit armer Bevölkerung, eine literarische Ueberproduction im Berhältniß zur Aufnahmes und Consumtionskraft. Ich habe gestern in Freundes Kreise ein Bort gesprochen, das ich heute wiederholen möchte: "Die Leute, welche Bücher kaufen müßten, sollten, können nicht lesen, und die lesen können und kausen möchten, können keine Bücher kausen." Biese berusene Stände und Kreise, z. B. unser Handelsstand, sind sie in irgend einer Weise unserer Literatur gegenüber thätig und theilsnehmend wie in anderen Ländern? Denken Sie dagegen an die große Bahl von Gelehrten, Lehrern u. s. w. oft mit schmalem Einskommen, vermögensloß, können sie bahin wirken, der Literatur

einen wirklichen Gingang und bamit einen reichlicheren Absab gu verschaffen? Es fehlt Deutschland bas, mas ber englischen Literatur und ber frangofischen große Berbreitung ichafft: ein außerorbentliches Sprachgebiet und bie lebhafte Empfindung einer moralischen Berpflichtung gegen bie nationale Literatur. Der in Deutschland gegen Bücher herrschenbe Chnismus ift gerabezu unerhört. Dan ift gegen Alles anftanbig, nur nicht gegen Bucher. Es tommt Bieles hingu: Die Lebensgewohnheiten im mittleren Deutschland, in Gudbeutschland und einem Theil von Rordbeutschland erschweren bie Lecture; Die Tagegeintheilung ift ber Lecture nicht gunftig. Dan hat in Deutschland nicht bas Beburfnig nach bem eigenen Befig einer fleineren ober größeren Bibliothet, Die jeber anftanbige Burger in England als unerlägliches Möbel anfieht. Geben Sie 3. B. gu Bielen unserer Reichen; mas finden Sie ba? Laffen Sie fich ben fleinen, wiberwärtigen Rippesichrant ber Tochter zeigen: Dichts weiter als eine Literatur bes Rufalls, mas Freunde zu Beihnacht und Onfels zur Confirmation zufällig brachten, ober mas fie beim Cotillon gewonnen. Sehen Sie fich bie Bibliothet bes herrn vom Saufe an, und Sie werben erichreden. Er hat gar nichts, und mas er hat, bas ift fo aut wie nichts.

Alle biefe Grunde, benen fich noch viele nicht minder wichtige hinzufügen ließen, mare bie Beit bagu bier gegeben, find machfend in ihren Wirfungen, und bie furge Bluthe, welche gemiffe Literaturen mahrend einer Beit größeren Bohlstandes erreichten, ift schnell genug bahingeschwunden. Ru bem Rampfe mit ber Armuth, mit bem Mangel an Bflichtgefühl ber Literatur gegenüber, tommen noch viele andere Umftande, 3. B. bie aus folchen Umftanden entfpringende Liberalität öffentlicher Bibliotheten. Es fann 3. B. ein Autor einer Monographie auf Grund bes Absates von 20 Eremplaren an bie Bibliotheten Europas eine Autorität erften Ranges werben, und ber Berleger macht babei banterott. Dies und hundert Anderes hat ben literarifden Bertehr nicht zu ber nöthigen Mus: behnung gelangen laffen. Unfere heutigen Uebel werben vermehrt burch einen Umftand, ben ich nicht verschweigen tann: burch bie Ueberwucherung ber Journalliteratur. Diese Literatur - biefer Musbrud barf nicht falich verstanden werben - bemoralifirt bas Bublicum, nicht burch ben Inhalt ber Blätter, fonbern burch bie Berfplitterung bes Stoffes. Durch bie Journale wird in bem Lefer bie 3bee befördert, als ob er unterrichtet wäre. Das Journal füllt mit vielsachem, oft abgerissenem Stoff, mit einem Durcheinander, macht zu schnell satt und entsernt von der regelrechten, ernsten Lectüre. Darin erblicke ich eine der Hauptursachen unserer heutigen Zustände, und ich bitte, mich nicht auszulachen, wenn ich erkläre: Die Journal-literatur ist ein Uebel, an welchem die Literatur krankt, das eine große Summe der Uebelstände bewirft, denen wir heute entgegen treten wolsen.

Ich möchte mich eigentlich bamit begnügen, einmal, wenn auch nur andeutend, auf einige allgemeinere Gesichtspunkte hingewiesen zu haben.

3ch fühle mich, auf unsere Debatte gurudtommend, beruhigt, wenn ich ertenne, bag aus bem Schoofe biefer Berfammlung nur biejenigen positiven Borichlage entsprungen sind, bie wir gehört haben. Alfo, meine Berren, auch Sie vermochten nicht viel mehr als wir, und die Anftrengungen, die wir Alle gemacht haben, positive Mittel aufzufinden, haben nur ju bem Resultat geführt, baf wir uns von Neuem flar machen: Wir tonnen Unregung ge= mahren nach biefer ober jener Seite, aber wir muffen nicht mube werben in bem Berfuch, flar ju werben; wir wollen aber bei biefen Untersuchungen einmal in ben eigenen Bufen greifen und feben, mas wir benn im Sortimentshandel an literarischer Forderung wirklich thun und ob wir nicht von innen heraus viel gur Befferung ber Ruftanbe beitragen fonnen? Laffen Gie mich mit einem fleinen Rudblid auf ein geftriges Bort ichließen, wo gefagt wurde, von Ihrem Borfenvorftand fete man voraus, bag er Liebe für ben Buchhandel habe; es werbe von ihm erwartet, baß biese Liebe sich burch reformatorische Thaten bewähre. Mahnung haben wir nicht bedurft, wir fühlen uns eins mit ber gangen Genoffenschaft und arbeiten mit Ernft mit ihr und für fie, bamit auch fur uns, die wir zu Ihnen gehören. Wir Alle fuchen nach ben Wegen gur Gulfe, möchten fie gefunden werben!

Schmibt=Döbeln: Ich tann mich, meine Herren, sehr turz äußern. Ich könnte eigentlich auch von Stellung eines besondern Antrags absehen, besonders wenn herr Kröner sich entschließen würde, vielleicht einen kleinen Sat, den ich in meiner Formulirung aufgenommen hatte, sich anzueignen. Mein Antrag würde einsach bahin gegangen sein:

Den Vorstand bes Börsenvereins ober eventuell eine zu erwählende Commission zu ersuchen, dahin zu wirken, daß in den Theilen Deutschlands, wo nicht bereits Provinzials verbände bestehen, sich solche bilden und möglichst gleichsmäßig organisiren.

Ich halte es nämlich für die Hauptsache, daß in diesen Provinzialverbänden auch eine möglichst gleiche Organisation geschaffen werde. Iemehr das der Fall ist, um so leichter werden sie dann auch zusammenwirten können, um in ganz Deutschland gleichmäßige Zustände herzustellen. Dann hatte Herr Kröner, so weit mir erinnerlich, hauptsächlich von Sortimenter-Provinzialvereinen gesprochen: ich meine diese Provinzialverbände müssen alse Buchhändler der Provinz, auch die Berleger, mit umschließen, denn nur erst durch das Zusammenwirten von Berleger und Sortimenter kann eine wirkliche Macht in der Provinz geschaffen werden. Wenn Herr Kröner sich entschließen könnte, seinen Antrag in dieser Weise vielleicht ein klein wenig umzuändern, so würde ich von Stellung eines besondern Antrags ganz absehen können.

Dominicus: Ich wollte nur erwähnen, daß ich meinen Antrag in den letzten Minuten hingeschrieben habe und mich auf den Wortlaut durchaus nicht steife. Uebrigens liegt auch in meinem Antrag schon, daß neue Provinzialverbände geschaffen werden müssen; denn wenn der Vorstand die Meinung von allen Provinzen einholen will, so muß er eben Verbände schaffen, wo keine sind, das liegt wohl auch mit darin.

Worgenstern: Weine Herren! Ich habe mir beibe Antrage, sowohl ben Kröner'schen wie ben von Herrn Dominicus, angesesen; ich für meine Person würde dem Kröner'schen Antrag weitaus den Vorzug geben, wenn Herr Kröner sich entschließen könnte, einzelne kleine Modisicationen eintreten zu lassen. Das Amendement, um es so zu nennen, des Herrn Schmidt-Döbeln, wonach auf möglichst gleichmäßige Organisation hinzuwirken ist, würde ich sür eine Verbesserung halten. Dagegen glaube ich nicht, daß es sich empsiehlt, hier schon zu sagen, daß allgemeine Buchhändlerverbände, also solche, welche zu ihren Witgliedern gleichmäßig Verleger und Sortimenter zählen, zu bilden seien. Soweit meine Ersahrung reicht, würde daß eine große Erschwerung der Ausgabe sein. Vis jeht glaube ich, daß ja bei der Wehrzahl sich Sorti-

ment und Berlag noch in einer Person vereinigen; von benen würde ich natürlich nicht reben; wenn Sie aber die reinen Bersleger ins Auge sassen, so habe ich immer gesunden, daß die sich nicht gern an einem Bereine betheiligen, welcher zu <sup>9/10</sup> aus Sortismentern besteht: sie fürchten, in irgeud einer Art majorisirt zu werden. Ich bente, es wäre richtiger, erstens Sortimentervereine und zweitens Berlegervereine zu schaffen an benjenigen Orten, wo die Berlagsthätigkeit eine irgend erhebliche ist. Ich würde Herrn Kröner ersuchen, in dem Sinne eine Aenderung eintreten zu lassen, durch welche angeregt wird zur Gründung von Locals und Prosvinzials Sortimentervereinen, sowie zu Berlegervereinen an den Mittelpunkten der Berlagsthätigkeit, damit diese sich von Berein zu Berein über ihre Wünsche verständigen. Im Uedrigen halte ich die Fassung des Kröner'schen Antrags für ganz vortrefslich und würde dieser Formulirung nur das Wort reden können.

Rohmer: 3ch hatte gerabe bas Gegentheil von bem zu wunichen, was herr Morgenftern foeben ausgeführt. 3ch halte es absolut für nothwendig, daß in ben Brovingial= ober größeren Ortsverbanden auch größere Berlagsbuchhandlungen aufgenommen 3d glaube, bag nur burch bie gegenseitige Berührung und burch bas Gefühl ber Gemeinsamteit etwas zu erreichen ift. Dhne Opfer, meine herren, wird es von beiben Seiten nicht abgeben, und wenn wir und nicht auf die Bobe ichwingen fonnen, wie fie ber Schweizerifche Buchbaublerverein in einigen wenigen Worten bezeichnet, wenn wir nicht ben Grundfat ins Leben übertragen fonnen, unfer ganges Intereffe an bem Wohlergeben bes Bangen gu finden, fo werben wir nicht weit vorwarts tommen. 3d halte, wie gefagt, die Betheiligung ber Berleger fur abfolut nothwendig. Im Uebrigen ftelle ich mir bie Functionen ber beantragten Commission - ich verstehe fie noch nicht gang - aber ich ftelle fie mir etwas ichwerfällig vor. Wenn nun bie Brovingial= verbande fich gegrundet haben, mas haben fie bann ju thun? Rur bas Statut vorzulegen, über bas fie fich vereinigt haben?

Kröner: Die Zusammensetzung und Thätigkeit bieser Commission bente ich mir durchaus nicht schwerfällig, sondern im Gegentheil sehr einsach. Ich habe hauptsächlich an diese Commission gedacht mit Rücksicht darauf, daß bei der Abgrenzung des einzelnen Berbandsbezirks sich Schwierigkeiten einstellen werden, und zur

Schlichtung berartiger Differenzen, ob ein Ort zu bem ober jenem Berband geschlagen werben soll, sollte eine Centralbehörde in dieser Commission gegeben werben; wenigstens sollte sie mit ihrem Rath eintreten, sich mit den Betheiligten ins Bernehmen setzen, überhaupt die Geschäfte besorgen. Die Berichte, die aus den einzelnen Bereinen einlausen über das, was man dort mit solider Geschäftsführung für vereindar hält, was nicht, sollen gesammelt, verglichen und dann dem Börsenvorstand als schätzbares Material zur Mittheilung in der nächsten Generalversammlung mitgetheilt werden. Ich glaube also nicht, daß die Commission, die ich im Sinne habe, irgend welchen Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer Geschäfte begegnen würde.

Eine Betheiligung ber Verleger an diesen Vereinen möchte ich principiell gar nicht ablehnen; ich bin nur nicht dazu gekommen, das in meine Resolution mit aufzunehmen, weil ich es für ziemlich gegenstandslos halte. Die Verleger, auf welche es ankommt, sind in einigen wenigen Centren vereinigt und bilben dort längst schon Vereine. Wenn also die Herren zum Beitritt zu den Sortimentervereinen eingeladen werden, so würde ich das für ganz zweckmäßig halten; aber ich würde auch kein Unglück darin sehen, wenn es unterbliebe. Die Hauptsache ist, daß eine Form gesunden wird, unter der Sortimenter und Verleger sich die Hand reichen. Das halte ich für möglich, wenn der von mir vorgeschlagene Weg bestreten wird.

Morgenstern: Der Auffassung des herrn Rohmer stimme ich völlig bei. Wenn ich trothem wünsche, daß an dieser Stelle nur von Sortimenter-Bereinen gesprochen wird, so thue ich es auf Grund eigener Ersahrung, weil ich fürchte, daß die Bemühungen, die Berleger hinzuzuziehen, Zeitverlust herbeiführen und entweder erfolglos bleiben oder den Geschäftsgang erschweren werden. Bressau ist ja nach seiner Bevölkerungszahl die britte Stadt im deutschen Reiche und hat eine beträchtliche Anzahl von Firmen, sowohl Verleger als Sortimenter. Trot eifriger und ost wiederholter Bemühungen ist es uns aber nicht gelungen, die reinen Verleger sämmtlich zum Beitritt zu unserem Verein zu bestimmen oder auch nur zum Erschienen bei einzelnen wichtigen Verathungen zu bewegen. Und die wenigen Verleger, welche unserem Verein angehören, interessieren sich wenig für die Fragen,

welche für ben Sortimenter gerade bie wichtigften find, sonbern enthalten fich babei am liebsten ber Abstimmung.

Rroner: 3ch halte es nicht für besonders wichtig, daß bie Bereine, welche ich als wunschenswerth gur Grundung empfehle, gerabe reine Sortimentervereine feien. 3ch fann mich bereit erflaren, bie turge Abanderung aufzunehmen, bag ftatt Sortimentervereine einfach gesett wird: Local= und Brovingialvereine. Die Sache felbft wird baburch wenig veranbert. In ber Bauptfache werben es boch Sortimentervereine fein, bie gegründet werben. 3ch glaube auch, wie Berr Rohmer fagt, baß mit Unnahme biefes Antrages bie Angelegenheit burchaus nicht abgethan ift. 3ch will Ihnen felbft gefteben, daß ich biefen Untragen eine große Bebeutung für die Butunft nicht vindicire. Ich glaube nur, es ift bie erfte Grundlage, um überhaupt zu reformiren; bas hat feither absolut gefehlt: ein bestimmter Unhaltepunkt, wo eigentlich bas Uebel fist. Wir haben immer lamentiren hören über bie Schaben, an benen bas Cortimentegeschäft leibet, aber wie und wo haben wir nicht erfahren tonnen. Deshalb habe ich gefagt, muß bas Sauptresultat unferer Confereng fein, bag einmal feste Unhaltevuntte geschaffen werben. Diefe tonnen nur burch Bilbung von Local= und Brovingialvereinen - gleichviel ob Berleger und Sorti= menter aufammengeben ober nicht - geschaffen werben. Unbererfeits ift in ber Bilbung von Local- und Brovingialvereinen gludlicher Beife etwas gefunden, mas ber Borfenvorftand in die Sand nehmen tann, ohne bie Statuten zu verleten. Da nun, ich wieberhole es, folche Bereine eber ju Stanbe tommen, wenn fie von Seiten einer Autorität, wie ber Borfenvorftand, empfohlen werben, ba ich fogar glaube, bag bies ber einzige Weg ift, auf bem fie au Stande tommen tonnen, fo tam ich mit meinem Borfchlage, ben ich anzunehmen bitte, ohne allzugroße hoffnungen an bie Confequengen gu fnüpfen.

Marcus: Ich wollte eigentlich basselbe sagen, was herr Kröner soeben berührte, baß man sich hüten solle, eine zu ibeale Anschauung von der Wirksamkeit solcher Provinzialvereine zu hegen. Ich würde auf das Wort verzichtet haben, wenn ich nicht die Sachlage an einem Beispiele klar vorführen könnte. Es giebt ja Provinzialvereine mancherlei Art; es ließen sich also auch neue schaffen. Aber was wird ihre Wirksamkeit sein? Um auf ein

Beispiel gurudzugeben: Der rheinisch-westfälische Brovingialverein, welcher vor etwa breißig Jahren entstand, mar auf ein eng begrengtes Gebiet beichrantt, wo alle bie Schaben, an welchen ber Sortimentshandel frankt, noch nicht fo ichlimm waren. wollte aber bas Saus gang rein halten; bas Ginbrechen von außen lag bamals ziemlich fern; bie gangen Berbreitungsmittel ber Literatur waren ju ber Beit nicht fo groß, bag man fürchten mußte, baß von außen in biefem Begirte eingebrochen murbe; es gefchah auch thatfachlich nicht. Der Borftand hatte eine fehr beftimmte icharfe Executive in ber Sand, die Statuten waren außerft icharf aefaft; in Bezug auf bas Rabattgeben waren Beftimmungen gang fefter Urt getroffen. Dann hatten bie herren, bie ju bem Berein zusammentraten und bie Dehrzahl aller Buchhandlungen in ben Rheinlanden und in Westfalen bilbeten, fich gegenseitig gur ftrenaften Aufrechterhaltung ber Statuten verpflichtet. Der bamalige Borfteher, Theissing, war mehr als bas, was jest nach Rlafings Anichauung und Borfchlag ber Staatsanwalt fein foll (Beiterfeit), er bilbete ein Mufter für jeben Staatsanwalt; wo irgend etwas porfam, ba war er mit unermublicher Thatigfeit babinterber und ruhte nicht eber, bis ber Fall flar geftellt und die nothigen Beichluffe feitens bes Bereins gefaßt maren. Aber bie Sache ging boch nicht. Buerft war es gerade bas Saus Belhagen und Rlafina. mas fich um bie Beschluffe in ben meiften Fällen gar nicht fummerte. (Beiterfeit), und nach ben Bestimmungen bes Bereins mußte bie Firma auf die Profcriptionslifte gefest werden. Bu ihr gefellte fich ein anderer bebeutenber Berleger, Julius Budbeus, ber fich aus theoretischen Gründen ben Anschauungen bes Bereins nicht unterwerfen wollte, obgleich er fie factisch theilte und nie von ben Grundfagen abwich, die eben die richtigen Grundfage eines Berlegers fein follen: er tam alfo auch auf bie Profcriptionelifte! Der Berlag von Belhagen und Rlafing freilich, ber in den Rheinlanden überall gebraucht wurde, war auch fo ziemlich überall zu finden; nur einzelne Sandlungen fügten fich ben Bedingungen ber Bereinsstatuten und hatten nun eben ben Rachtheil, baf biefer Berlag bei ihnen nicht zu entnehmen mar, und fie boch ihrerseits taum in ber Lage waren, bem Bublicum, bas bei ihnen bie Bucher nicht fand, bie es fonft überall fand, Aufflärung zu geben. gab alfo ichon einen Rif. Es murbe nun fehr ftreng verfahren.

es half aber nichts, und fo tam man benn immer weiter. ging ungefähr wie mit bem Rirchenconflict. Da murbe erft gefagt: Die Bestimmungen muffen bestehen bleiben, nur ein modus vivendi murbe eingerichtet, und es murbe nicht mehr fo icharf nachgesehen, nachher aber übermucherte alles bas, was burch ben modus vivendi in larer Behandlung ber gangen Angelegenheit fich herausgebilbet batte, bie uriprünglichen Statuten fo fehr, bag, wenn ber Berein nicht gang ju Grunde geben follte, bie Sagungen immer larer gehandhabt und alle Scharfen berausgeschafft murben; fo ift aus bem Berein eigentlich nichts Unberes geworben als ein geselliger Berein, ber alle Jahre einmal, aber bann nur in fehr beichränkter Ungabl, jufammentommt; von Aufrechterhaltung ber Statuten ift gar nicht mehr bie Rebe. Es ift, ich mochte fagen, mit folden Brovingialverbanden abnlich, wie mit einem Ballon: ber ift ichon, fo lange er bicht ift; fowie ein Loch hineinfommt, fo tommt bie gange Geschichte jum Blaten - und bas Loch bleibt bei folchen Bereinen nie aus. Wie follte man auch ein paar Sundert Leute bagu bringen, ein foldes Statut unverbrüchlich burchzuführen? Die Mehrzahl mag bas Bollen haben, aber ba tommt ein Ginzelner, fest fich baneben, ftogt ein Loch hinein von außen, und bie Sache So ift es immer gegangen, und fo wird es immer geben. Es tann tein Berein ben 3been bes Schutes bes Sortimentshandels entiprechender gebildet worden fein, als ber rheinischwestfälische, es tann in teinem Berein bie Erecutive icharfer gehandhabt und ausbauernber betrieben worden fein, als in bem rheinisch-westfälischen, und es ift boch nichts geworben.

Kröner: Die Ausstührung des Herrn Borredners ist in der That sehr lehrreich für uns, aber ich getröste mich, daß sie in der Hauptsache eben nur das Eine beweist, daß der einzelne Pfeil leicht zerbrochen werden kann, während das Bund von Pfeilen, das zussammengehalten ist, eher Widerstand leistet. Die hinfälligkeit einzelner Locals und Provinzialverbände habe ich mir auch klar gemacht, und wie ich Ihnen ja vorher sagte, din ich durchaus nicht absolut sicher, ob der Borschlag, den ich gemacht habe, nun auch wirklich einen nennenswerthen Erfolg im Laufe der Jahre mit sich bringen werde; aber ich habe wenigstens die eine hoffnung, daß es möglich wäre, durch eine Vereinigung von über ganz Deutschland nach gleichmäßigen Grundsähen errichteten Bereinen, (die zugleich

culmintren wurden in irgend einer Art von, fagen wir nicht Behörbe, fondern Commiffion) eventuell bem Gingelnen boch Bortbeil gebracht werben fonnte. Db bie Busammenhaltung ber Bfeile ober Bereine nun burch natürliche Attractionefraft geschehen foll, ober ob ber Ruten, ber barin liegt für Sortimenter fowohl als Berleger, hinreichend erfannt wird, um bas Bange genugend gufammenhalten zu fonnen, ober ob von Seiten bes Borfenvereinsvorftanbes Einrichtungen getroffen werben muffen, Die Sache gu firiren und mit einer gemiffen Schutwehr zu umgeben, bas weiß ich jest noch nicht, mochte mich auch barüber in feinerlei Undeutungen ergeben. Die nachfte Generalversammlung wird bann, wenn Sie meinen Borichlag annehmen, wenigstens ein febr ichatbares Material gur Berfügung haben, auf welches fich wird bauen laffen. Wir mochten beshalb aus bem Umftanbe, baß es biefem rheinisch-weftfalischen Provinzialverein jo ichlecht erging, noch nicht die Folgerung gieben, baß wir jest auch bas fleine Licht, mas wir angestedt baben, und bas uns aus biefen Berhandlungen hinausleuchten foll, auch wieder ausblasen mußten; benn ich mußte wirklich nicht, wenn auch biefer Borichlag als aussichtelos erfannt und abgelehnt wirb. was wir bann eigentlich als Resultat unserer breis ober viertägigen Berhandlungen ansehen follen.

Rohmer: Ich schließe mich dem Antrag Kröner, wie er nummehr lautet, an. Mir scheint auch das Geringste, was wir unseren Collegen bieten können, daß wir sie im Wege der corporativen Selbsthülse herbeiziehen. Herr Marcus hat nun zwar eine überaus niederschlagende Illustration für das Wirken solcher Bereine mitgetheilt, aber mir scheint doch, daß der Bersuch gemacht werden sollte, und daß, wenn vielleicht eine oberste Instanz zu sinden sein wird, die Sache gehen könnte. Aus der Entwickelung dieser Berbände wird sich wohl am besten ergeben, auf welchem Wege wir überhaupt zu einer solchen obersten Instanz gelangen könnten. Ich hätte den Antrag gestellt, einen Aufruf in diesem Sinne in Form einer Resolution ergehen zu lassen, ohne eine besondere Commission niederzusetzen; denn schätzbares Waterial haben wir eigentlich schon mehr als genug, aber ich schließe mich dem Krönerschen Untrage an.

Marcus: Ich bin entweder migverftanden worden ober habe nicht gesagt, mas ich habe sagen wollen, nämlich, bag ich gar nicht gegen ben Antrag Kröner bin; ich wollte nur vor zu weitzgehenden Hoffnungen warnen und durch ein Bild aus dem Leben zeigen, daß auch das beste Bestreben zuweilen nicht zum Ziele führe.

Uebrigens bin ich sehr bafür, daß wir das "Licht" anstecken und sorgsam hüten und zusehen, daß eine große Beleuchtung baraus werbe.

Morgenstern: Herrn Warcus möchte ich boch zu bedenken geben, ob das Scheitern der Bestrebungen des rheinisch-westsässischen Kreisvereins nicht vielleicht gerade auf die zu große Schärse der Statuten, Borschristen und deren Handhabung zurückzusühren ist. Es ist ein alter und wahrer Spruch "Allzu scharf macht schartig", und es frägt sich, ob nicht vielleicht durch eine größere Behutsamkeit mehr erreicht worden wäre. — Wir hatten in Breslau auch eine Handlung, welche ohne Rücksicht auf unsere Uebereinkunst und sogar im Gegensat zu derselben ihren eignen Weg gehen wollte, und es ist uns schließlich durch Berhandlungen und ohne Anwendung so extremer Zwangsmaßregeln, wie Abbruch jeder Verbindung und dergl., doch gelungen, wenigstens einen erträglichen Zustand aufrecht zu erhalten. Ich glaube also, daß unter gewissen Umständen diese Vereine sehr segensreich wirken können, und schließe mich Herrn Kröner an.

Vorsitzender: Es ift auf Schluß angetragen, es hat sich aber noch ein Redner gemeldet; ich bitte Sie nun darüber abzustimmen, ob der Antrag auf Schluß angenommen wird unter der Voransssehung, daß herr Boysen noch das Wort erhält.

(Der Antrag auf Schlug ber Debatte wird angenommen.)

Boysen: Ich wollte nur ben Ersahrungen, welche man am Rhein und in Westsalen gemacht, die in Hamburg gemachten entgegenstellen. Es waren früher bort sehr trübe Verhältnisse. Dann wurde aber in Hamburg ein Verein gegründet, welcher ein so collegialisches und vereintes Zusammengehen entsaltete, daß ich glaube, die dort herrschenden, verhältnismäßig glücklichen, Zustände hat man diesem Vereine zu danken.

Vorsitzender: Es liegen zwei Anträge vor: ber von Herrn Kröner und ber bes Herrn Dominicus; ich glaube nicht zu irren in ber Annahme, daß ber Kröner'sche ber weitgehenbste ift.

Dominicus: Ich glaube, mein Antrag enthält fast basselbe wie ber Kröner'sche; ber Wortlaut bes letzteren ist uns nicht mehr recht erinnerlich . . . . .

(Berr Rroner verlieft nochmals feinen Untrag.)

Rroner: Wenn Sie erlauben, tann ich zu meinem Untrage noch aufügen: bag ich mit biefem vierten Buntte, in bem ich bie Berichterftattung von Seiten bes Borftanbes an bie Generalversammlung und eventuelle Abanderung ber Statuten in Ausficht nehme, bamit zugleich jede unfruchtbare weitere Besprechung von Statuten-Menderungen heute abschneiben mochte. Denn ich glaube, bag eine atabemifche Berathung bierüber von gar feinem Berth fein wurde. In ber nächsten Generalversammlung wird man eher wiffen, wie und wo - wenn überhaupt - Sand an die Statuten zu legen ift. Beute ichon auf biefe Frage einzugeben, murbe ich für nuplos halten. 3ch empfehle nochmals meinen Antrag zur Annahme und freue mich, daß ich in ben Zielpunften mit Berrn Dominicus übereinstimme, beffen Untrage ich aber beshalb nicht mich anschließen konnte, weil feine Formulirung zu wenig pracis ift, und auch weil er insofern nicht soweit geht als ber meinige, als jener nur eine von ber Confereng ernannte Commiffion mit ber Musführung ber als nothwendig ober nühlich erfannten Magregeln betraut, mahrend ich weiter gebe und bie Autorität bes Borfenvorstandes bis zu bem Grabe in Anfpruch nehme, ber nach ben Statuten erlaubt ift. 3ch glaube, bie Commiffion wurde ber Cache nicht bie Bebeutung geben, als wenn eine Aufforderung gur Bilbung von Bereinen burch ben Borfenvorftand ergeht, und wenn bie Commiffion, welche bie Refultate ber Enquête beurtheilen und zusammenfaffen foll, abermals eine vom Borfen= vorstande erwählte und unter ihm arbeitenbe ift. Infofern glaube ich, bag mein Antrag weiter geht und bem Biele naber tommt; andererfeits aber vermeibe ich, bag ber Commiffion allgemeine Directiven gegeben werben, 3. B. bag biefe Commiffion bie Beichluffe unferer Confereng auszuführen habe. Das ift fo unbeftimmt und unmöglich, bag ich einem folden Beichluffe nicht beiftimmen möchte.

Dominicus: Unfere Antrage treffen in zwei wesentlichen Bunkten zusammen. Nur sind die Besugnisse der von mir vorgeschlagenen Commission viel weiter gehend, als die herr Kröner vorschlägt. Sie sungirt als Executivbehörbe, so lange der Börfen-

vorstand nicht einzuschreiten vermag. Das ift der einzige Untersichied beider: daß nach meinem Antrage die Commission, nachdem die Urtheile der Bereine eingegangen sind, sofort gegen die Schleuberer Front machen tann, was der Kröner'sche Antrag nicht enthält, aber doch wichtig erscheint. Uebrigens habe ich nichts dawider, daß der Börsenvorstand direct eingreist, aber eben weil der Börsenvorstand erklärt hat, daß er bei den jetigen Statuten nichts thun tann, habe ich diesen Ausweg gewählt, ihn nicht als ofsiciellen Theil in die Commission hinein zu wählen. Das wäre das Einzige, wo wir uns wesentlich unterscheiden, daß ich die Commission als Executivbehörde ausgesaßt haben will. Vielleicht könnten wir aber in irgend einer Weise uns doch vereinigen.

Kroner: Berr Dominicus hat gang Recht, bag in biefem Bunfte unfere Untrage auseinander geben, aber ber Bunft ift auch enorm wichtig. Ich tann mir burchaus nicht vorftellen, mas Berr Dominicus unter Diefer Erecutivcommission versteht, mit welchen Rechtsmitteln benn hier eine Executive vollzogen werben foll? Glauben Sie, bag wir bier in ber Lage find, eine Commission gu ernennen, welche, mit Executivgewalt ausgerüftet, nun fofort Ord= nung ichafft? Ich glaube, bas murbe auf eine Lächerlichfeit binausfommen; die Executivcommission wurde einfach ignorirt werden von allen benjenigen, die fie nicht respectiren wollen. 3ch möchte aber gerabe, bag folche Befchluffe, welche bem Wortlaut nach viel bringen, aber in Wahrheit nicht ausführbar find, vermieden würden. 3ch bemühe mich, mit meinem Antrag immer auf bem Boben ber realen Berhältniffe einerfeits mich zu bewegen, und andererfeits auf bem Boben unferer Statuten, Die wir respectiren muffen, fo lange fie nicht abgeandert find. Ich wurde übrigens ein weitaus Dig: licheres barin feben, baf neben bem Borfenvorftande eine Urt von zweiter Behorde burch Unnahme bes Dominicus'ichen Untrags geschaffen wurde, welche - wenn ich ihn recht verftanden habe fo lange bie Ohnmacht bes Borfenvorstandes in Folge bes Zwanges ber Statuten bauert, nun gemiffermaßen frei und ohne bie Statuten-Behinderung regieren murbe. 3ch glaube, bas murbe eine Regierung ohne irgend welche Grundlage fein, ohne die Mittel, ihre Beidluffe irgendwie burchzuseben.

Morgenftern (zur Fragestellung): Gerr Kröner hat seinen Untrag nachträglich baburch erganzt, bag er die Mitgliebergabl bieser

Commission normirt hat, und zwar auf 3, während herr Dominicus 9 vorschlägt.

Ich möchte doch empfehlen, entweder über die Mitgliederzahl gar nichts zu sagen (wir können ja zu dem Börsenvorstand das Bertrauen haben, daß er die geeignete Zahl findet) oder 5 zu sagen. Drei würden zu wenig sein.

Kroner: 3ch erflare mich hiermit einverftanden.

Vorsitzender: Der Antrag Kröner scheint nicht bloß nach meiner Ansicht, sondern auch nach der ber übrigen Herren der weitestgehende zu sein, und die Abstimmung würde zunächst über ihn zu erfolgen haben.

Dominicus: Um die Einigkeit nicht zu ftören, möchte ich mich dem Kröner'schen Antrag anschließen, bemerke aber, daß eigentslich mein Antrag weiter geht, und ich mir auch die Sache, wie ich sie vorgeschlagen habe, ziemlich einsach benke. Die Commission hat ja nur, wenn sie die einzelnen Urtheile gehört hat, was Schleuberei sei, ein Circular an alle Verleger zu erlassen, worin sie um Schut der soliden Handlungen bittet, wie es auch schon von Stuttgart aus thatsächlich geschehen ist. Die Wünsche der Commission würden immerhin noch größeres Gewicht haben als die der einzelnen Firmen. Da aber die Ansichten der Versammlung sich für den Kröner'schen Vorschlag erklärt haben, so ziehe ich den meinigen zurück, obgleich ich der Ueberzeugung din, daß wir auf dem Wege, den ich vorschlug, schneller etwas erreichen würden.

Borfitenber: Es liegt also nur noch ber Kröneriche Antrag zur Abstimmung vor; ich bitte bie Herren, die für benfelben find, bie Sand zu erheben. Er ift angenommen.

Es bleibt nun noch übrig, daß wir uns darüber aussprechen, in welcher Weise die Statuten abzuändern seien. Infolge dieser Unträge zieht der Borstand den Antrag zurück, den er sonst gestellt hätte: Eine Commission zu ernennen, welche die Statutenänderung bei der Generalversammlung beantragen sollte. Ich weiß nicht, ob die Herren noch wünschen, daß wir uns über Abänderung der Statuten aussprechen; ich glaube aber, es würde zu weit führen. Ich möchte nur noch fragen, ob die Antragsteller des Sortimentervereins damit zufrieden sind?

(Wirb bejaht.)

Runachft wurde nun ber Borftand Corge tragen, bag bie Berhandlungen unferer Confereng in angemeffener Form gur Renntniß ber Mitglieder gebracht werden, was wohl am zwedmäßigften burch Beröffentlichung im Borfenblatte geschehen wirb. Es wirb bies feine gang leichte Aufgabe unferes Schriftführers fein, eine furge Darftellung und Ueberficht zu geben und namentlich hervorzuheben, was eigentlich beschloffen worben ift. Spater werben wir noch weiter geben und unfere Berhandlungen im Intereffe bes gefammten Buchhandels mit Rugrundelegung bes ftenographischen Berichtes in möglichft ausführlicher Beije veröffentlichen. In biefer größeren Schrift wurden vermuthlich bie Referate theils vollständig, theils im Auszuge zum Abbruck gelangen; Diefelben enthalten nicht nur ein ichatbares Material, fonbern ein Stud Arbeit, auf bas bie Berren gewiß mit Befriedigung bliden tonnen. Es erübrigt nun noch bie Beichnung bes Protofolles; es ift wohl nicht nöthig, daß fammt= liche Berren bei ber Berlefung anwesend maren; ich murbe nur bie Berren Rohmer, Georg und Dominicus bitten, bag fie bas Prototoll mit anhörten und unterzeichneten. Selbstverftanblich ift es angenehm, wenn noch einer ber Berren anwesend bleibt; ich möchte aber nicht allen bie Berpflichtung auferlegen.

Böhlau: hinsichtlich der Beröffentlichung des Berichtes glaube ich, es wird am zwecknäßigsten sein, wenn der Borstand dafür sorgt, daß so schnell wie möglich neben der Eröffnungsrede des Borssigenden und der Tagesordnung einsach die Beschlüsse im Börsensblatte veröffentlicht werden und dann so bald als möglich das stenographische Prototoll, resp. eine Bearbeitung desselben folgt. Der Bersuch, von den umfangs und inhaltreichen Berhandlungen der Conferenz durch einen längeren Bericht den Lesern des Börsenblattes ein annähernd richtiges Bild zu geben, wird den Zweck nicht ersreichen und der Sache nicht bienen.

Mühlbrecht: Nach ben Beschlüssen ber Conferenz wird die nächste Generalversammlung reiches Waterial zur Berathung haben; wenn wir nun hier schon Mühe gehabt haben, fertig zu werden, wie soll es dann werden? Ich wollte nur im voraus fragen, ob es zulässig ist, daß in der nächsten Messe mehrere Bersammlungen einberusen werden?

Borfigenber: Bir tonnen jeden Tag eine Berfammlung halten, nur innerhalb ber Degzeit. Auf Grund ber Statuten

wurde ich mich nicht für berechtigt halten, die Bersammlung für October anzusetzen und zu sagen: Es steht zwar in den Statuten, in der Regel Cantate-Sonntag, diesmal aber machen wir eine Ausenahme.

Hert: Dann muß die nächste Generalversammlung eine authentische Interpretation des § 15 geben, eher kann man nicht eine Extrahauptversammlung zu einer andern Zeit anberaumen.

Morgenstern: Ed möchte ben Bunsch aussprechen, bag bie stenographischen Prototolle nicht in ihrem vollen Bortlaut veröffentlicht werben, sonbern bloß eine Bearbeitung berselben.

(Bustimmung.)

Borfipender: Benn Niemand weiter etwas in diejer Ungelegenheit ju fagen bat, fo maren wir hier am Schluß unferer Arbeiten angelangt. Wir haben ja, meine Berren, Alle mit einander nicht die Boffnung gehabt, als wir hierhertamen, daß es uns gelingen wurde, alle Erwartungen und Bunfche zu befriedigen. Unfere Busammentunft bier ift von vornherein fehr verichieben beurtheilt worden und hat fehr verschiedene Soffnungen und Buniche machgerufen. Ginerfeits murbe von uns Alles erwartet, und gefagt: Wenn es Euch nicht gelingt, uns Rettung zu verschaffen, fo find wir verloren, - andererfeits wurde namentlich in einem Ihnen Allen befannten Auffate bes Borfenblattes gefagt: Die Conferens in Weimar wird nichts, rein gar nichts erreichen. Ich hatte es icon für einen großen Fortichritt erachtet, wenn es uns bier nur gelungen mare, feftzuftellen: welche Mittel find überhaupt möglich; ich glaube aber, wir haben noch mehr erreicht, und wenn wir auch nicht mit bem ftolgen Bewuftlein nach Saufe geben tonnen, etwas wirklich Großes geleiftet zu haben, fo wird boch Reiner von Ihnen, ich hoffe bas zuversichtlich, mit bem Gefühl ber Enttauschung von Weimar fortgeben, ba wir Alle bas Bewußtsein haben, nicht nur reblich gearbeitet zu haben, sondern auch die Soffnung begen, bag wir etwas Gebeihliches für die Rutunft bes Buchhandels wenigstens angebahnt haben. Ich hoffe, daß biefe Anschauungen von Ihnen getheilt werben, und somit bante ich Ihnen fur bie Mitwirfung, Die Gie uns geschenft haben. Die Berhandlungen ber Confereng find hiermit beenbet.

Aus der Mitte der Versammlung sprechen noch die Herren Kröner dem Herrn Vorsitzenden für seine unparteiische und umssichtige Leitung der Geschäfte und Herr Dominicus dem Börsenvorstand für die Vereitwilligkeit, den Sortimentern in schwieriger Lage zu helsen, welche sich in der Verufung der Conferenz gezeigt habe, den Dank der Versammlung aus.

Schluß 1 Uhr Rachmittage.

## Hamen - Regifter.

| Seite                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Alt                                                                       |
| 5. Böhlau                                                                    |
| Chr. Bonfen                                                                  |
| 5. Dominicus 43. 80. 88. 90, 110, 146, 171, 173, 178, 182, 190, 192          |
| Ab. Enslin 1, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 103, 121, 122  |
| 123, 124, 125, 139, 145, 150, 151, 152, 161, 163, 164, 165,                  |
| 171, 172, 173, 189, 192, 193, 194                                            |
| 5. Georg                                                                     |
| 5. Säffel                                                                    |
| B. Hert                                                                      |
| 5. Benfelber                                                                 |
| Dr. Fr. Kapp                                                                 |
| A. Kröner 30, 60, 74, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 120, 124, 145, 149, 150.   |
| 151, 172, 174, 178, 183, 185, 187, 190, 191, 192,                            |
| G. Marcus                                                                    |
| E. Morgenstern 27, 29, 66, 73, 81, 82, 86, 87, 89, 91, 104, 112, 118, 123.   |
| 124. 125. 145. 146. 147. 162, 163, 171. 182. 184. 189. 191. 194              |
|                                                                              |
| D. Mählbrecht 88. 108. 109. 110. 114. 119. 121. 122. 123. 130. 141. 163. 193 |
| M. Rider                                                                     |
| E. Rohmer                                                                    |
| C. Schmidt (Döbeln) 31. 45. 58. 70. 91. 107. 114. 174. 181                   |
| Dr. A. Schmitt                                                               |
| A. Stuber                                                                    |
| G. S. Wigand                                                                 |







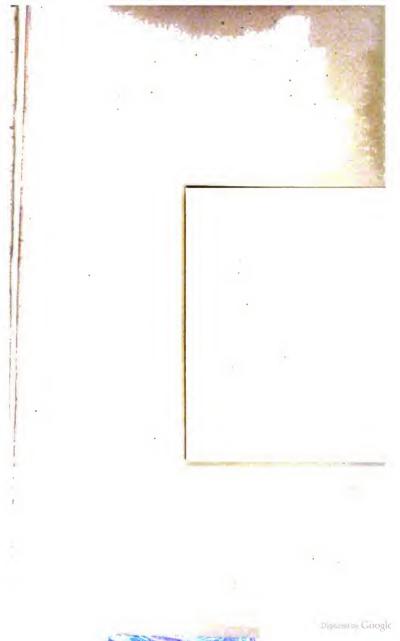

